

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

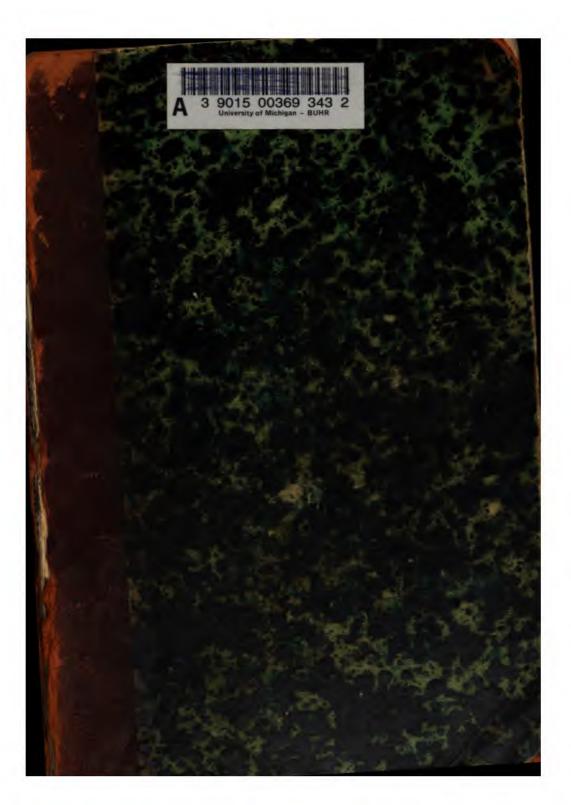

Millionsing of Millio

Janvenemplan A. Parjagaro.

. · . · . i . .

# Sprichwörter

ոութ

# Redensarten

deutsch-jüdischer Dorzeit.

Als Beitrag

zur

Bolfe:, Sprach: und Sprichwörter:Runde.

Aufgezeichnet aus dem Munde des Volkes und nach 28 ort und Sinnerläutert

Abraham Tendlau.

Frankfurt am Main.

Berlag von Heinrich Reller. 1860. PN 6519 .H5 T29 1860

Drud von G. 2. 28 w in Bornbeim, bei Frantfurt a. DR.

13-141465

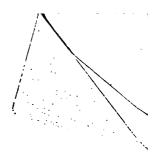

# Normort.

Was ber Verfasser seinem "Buch ber Sagen und Legen= ben judischer Borzeit" (Stuttgart. Cast. 1842. Zweite vermehrte Aufl. 1845.) zur Einführung in die Deffentlichkeit als Vorwort vorausgeschickt, das findet großentheils auch auf bie folgenden Sprichwörter und Redensarten deutsch-jüdischer Vorzeit seine Anwendung. Diese sind noch mehr als jene ein aus der Borzeit herüberhallender Laut, vermögen noch mehr als jene ein zum großen Theil hingeschwundenes Leben uns zu veranschaulichen und, indem sie einen nicht unwichtigen Beitrag zur allgemeinen Sprichwörterkunde liefern, zugleich aur Bolkskunde bebeutend beizusteuern, und sie verdienen um so nicht der Vergeffenheit entriffen zu werden, als sie nur im Munde bes Volkes und zwar bes beutschjübischen Volkes ge= lebt haben, wenig noch gesammelt ober auch nur aufgezeichnet sind, und selbst von dem ältern Geschlechte nur selten noch vernommen werben. Bei ben Sagen und Legenden ftanden bem Verfasser doch größtentheils schriftliche Quellen zu Gebote; hier aber mußte er sich theils an Erinnerungen aus

seiner frühesten Jugendzeit halten, theils einigen versteinerten Personen seiner Umgebung hin und wieder ein Wort der Borzeit ablauschen, und nur bei den Sprüchen und Redenstarten, welche auf Sagen und Legenden beruhen und selbst unter diesen nur bei sehr wenigen sand er einige Beisteuer in den Bolksbüchern jüdisch deutscher Schristart, besonders im Maase-Buch und im Simchath Nephesch.

Wohl gehört auch hier Vieles nicht bem jüdischen Boben an, so wie überhaupt Alter und Baterland ber Sprichwörter felten mit Bestimmtheit ermittelt werden tann: aber immer hat es, wenn auch ursprünglich auf anderem Boben entstanden, burch seine Berpflanzung auf jubischen Boben eine eigenthumliche Farbe angenommen und sich gewissermaßen judisch geftaltet. So ftand ber Verfasser auch nicht an, solche Sprichwörter und Rebensarten aufzunehmen, die entschieden nicht bem Juden ausschließlich angehören, sobald er sich bewußt war, sie mehr als gewöhnlich vom Juden gehört zu haben, da er eben, wie gesagt, auch ein Charafterbild bes beutschen Juben geben wollte. Bei vielen hat er die Gleichheit ober Aehnlichkeit mit echtbeutschen darzuthun gesucht, wobei ihm unter Andern Lehmann's florilegium politicum ober poli= tischer Blumengarten (Frankfurt a. D. 1630. 12.) und besonders die Sammlung von Gisclein: Die Sprichworter und Sinnreben bes beutichen Boltes (Freiburg 1840.) von Nupen war, so wie es auch hin und wieder an einer Bergleichung mit schweizerischen und altenglischen Sprichwortern nicht fehlt (Mr. J. Ray's collection of Englisch Proverbs. London 1737.). Aus bemfelben Grunde gestattete er auch mehreren Sprichwörtern, die fich in rabbinischen Schriften finden, hier Aufnahme, weil fie feines Wiffens eben in bas Volksleben übergenangen waren, ober vielmehr nahm er nur diejenigen rabbinischen Sprichwörter bier auf, die in bem

Wunde des Volkes Leben und Wirksamkeit ge verfehlte er nicht, wo es thunlich war, auf Patbei ben Rabbinen als in ben neutestamentlichen Schriften ... auch in ben neueren beutschen Classikern hinzuweisen. (Eine ziemlich reiche und aute Sammlung von rabbinischen Sprichwörtern findet fich in ber Rabbinischen Blumenlese von 2. Dutes (Leipzig 1844.), von welchem wir indessen in Rudficht auf Erklärung ober Uebersetzung und mitunter auch auf Text nicht selten abzuweichen uns veranlagt sahen. Bergl. 3. B. 61. 160. 169. 248. 323. 467. 600. 832. 842. — Bon Nuten war und auch eine kleine handschriftliche Samm= lung talmubischer Sprichwörter, wenn auch ohne jedwebe Er= klarung, die uns von freundlicher Hand zugekommen, und die, wenn wir anders recht berichtet find, von dem Bater unferes lieben Freundes Herrn Leopold Beer, bem feligen S. Kann, herrühren foll). — Eine ben Gelehrten eigenthümliche und bei ihnen sehr beliebte Art, Sprichwörter und Sprüche zu bilden, war, einem Bibelverse oder talmudischen Ausspruche burch eine, je nachbem, besondere ober allgemeine Anwendung und Deutung, oft mit einer unscheinbaren Beranderung eines Buchstabens, einen ganz aubern Sinn zu geben, z. B. "Hannachas hischschiani (1 B. M. 3, 13. — bort: "Hannachaseh" . . . "Die Schlange hat mich verführt," hier: "Die Luft . . .," f. 492.); "Und er wandte sich zu Hebel und feinem Geschenke" (1 B. D. 4, 4. - bort: ber Eigenname: "Abel," hier: im wortlichen Sinne: zu Rich= tigem, zu Tand); "Alle Schaben (negaim) fieht ber Mensch, nur die seinigen nicht" (ursprünglich von der traditionellen Anordnung, daß ber Priefter jeden andern Ausfätzigen besehen, beurtheilen und behandeln burfte, nur sich selber nicht, wenn er von einem Aussatz befallen ward); "In beiligen Dingen muß man auf= und nicht abwärts

steinem geringern Dienst gebraucht werben dursten. Bergl. Baba M. 84. die hübsche Entgegnung der Wittwe Elasars bei Gelegenheit eines Heirathsantrages: "Ein Gefäß, das zu Heiligem verwendet wurde, darf das zu Profanem gebraucht werden?"). —

Der Verfasser bedauert, daß es ihm nicht immer möglich war, das Kurze und Körnige bes hebräischen ober auch nur jübisch-beutschen Ausbrucks auch für bas rein Deutsche zu gewinnen, und beshalb hat er auch, nachbem er lange geschwankt, sich endlich entschlossen, die Sprichwörter und Rebensarten vollständig in ihrer ursprünglichen Form und gewöhnlichen Aussprache mit Beibehaltung selbst bes verborbenen beutschen Ausbrucks zu geben. Freilich wird Mancher sagen, man follte diesen Jargon, diese Mauscheleien, ftatt fie festzuhalten und aufs neue zu beleben, ihrem Hinschwinden und Absterben überlaffen. Wohl, auch wir wünschen von Berzen, daß alle Mauscheleien, wo sie noch zu finden, immer mehr und mehr aus Sprache und Leben schwinden mögen; aber abgesehen davon, daß es gut ift, wenn auch ber Schichte bes Volkes, die noch auf dem Standpunkte der bingeschwundenen Zeiten fteht, ihr Denken und Fühlen zum Bewußtsein gebracht wird — foll beshalb alles Kräftige und Treffende, was vom Volke seit Jahrhunderten nicht nur in Deutschland, sondern in allen jüdischen Gemeinden, die baber stammen, in dieser Mundart gedacht und gesprochen worden ist, vergessen werden? und wollten wir dieses recht charakteristisch geben, so mußte auch der ursprüngliche Ausdruck in Form und Wendung völlig beibehalten werden. Zudem wird von dem Unkundigen gar Manches eben in Form und Wendung für Mauschelei gehalten, was, bei näherer Untersuchung, sich als altbeutsch ober auch als noch jetzt lebende Gauart (Provinzialismus) ergibt.

Wir haben oft Gelegenheit gehabt, sowohl auf Schmid's Schwäbisches Wörterbuch als auf Schmellers Bayrifches Worterbuch, fo wie auf Ziemanns mittel= hochdeutsches Wörterbuch hinzuweisen, und sind ber Ueberzeugung, daß selbst fur die Runde ber beutschen Sprache Manches aus ber Sammlung gewonnen werben kann. Man vergleiche z. B. die Artikel: auftellen, Ausfall, ausmeten, Bawel, chappen, bermehr, efeln, gateln, gauteln, Beläger, Beleit, geniet, Bimmgold, Bott= ichlag, berb, tippeln, tonigen, Rreis, mameln, Naupen, phanteln, plattichlagen, Schliwer, Schmedel, ichnorren, ichofel, Schwanz, Sonntagstinb, Spreiß, ftiffen, ftranbeln, ungleich, ugen, vertrumpeln, wurmstichig, Boche, und mitunter bie Sinweisung rücksichtlich ber Abstammung und Begriffsbildung auf Schwent's Wörterbuch ber beutschen Sprache, wobci wir nur bedauern, daß uns die neuern, noch in ber Vollendung begriffenen Arbeiten, nicht ganz zu Gebote ftanden. Gar viele altbeutsche Ausbrücke (Archaismen), welche aus ber Schrift und aus dem Leben längst geschwunden sind, waren bei bem alten beutschen Juben, mit seinem eignen Stillstande im Gebiete ber Cultur und mit feiner undurchbringlichen Abgrenzung im Leben, bis in die neue Zeit herein unverrückt fteben geblieben. "Allen," fagt Bung in seinem trefflichen Buche: "Die gottesbienstlichen Bortrage ber Juden" S. 438., "allen bis gegen ben Schluf bes Mittelalters verfaßten Dokumenten zufolge standen die Juden in der Sprache - bis auf einzelne Redemeisen und hier und da die Aussprache - ben beutschen Christen gleich. \*) Aber schon im

<sup>\*)</sup> Schon 1544. foll von bem Grammatiker R. Eliah Bachur eine beutsche llebersetung bes Pentateuchs und ber fünf Megilloth in Constanz erschienen sein. Bergl. Menbelsohns Borrebe zu seiner Bibelübersetung.

PN 6519 .H5 T29 1860

Drud von G. 2. 28 w in Porubeim, bei Frantfurt a. DR.

Gemeinheit sind wir gottlob; soll es aber nur Spak sein, fo können wir, wenn anders Grund zum Lachen da ist, sogar mitlachen. — Denn was ben Inhalt ber Sprichwörter und Redensarten betrifft, ber barf sich wohl mit ben Anschauungen und Gesinnungen eines jeden Volksftammes in die Schranken stellen. Bei ben wenigen Stellen, in welchen sich eine gewisse Bitterkeit gegen ben Chriften offenbart, bebarf es mahrlich bes Beweises nicht, daß diese ein Wieberhall war und zum Theil noch ist jener Dent- und Handlungsweise, die sicher ber sogenannten christlichen Liebe — wir reden nicht von der echten, wahrhaft menschlichen, sonbern ber sogenannten — nicht zur Empfehlung gereicht. — Wir haben nichts verschwiegen, nur bas Obscone mußte weichen; einiges Derbe jedoch wollte ber Verfasser eben seiner Derbheit wegen nicht ausschließen. Schon Agricola fagt: "Dieweil ich Sprichwörter schreibe, so kann ich nit allerwegs Seibe spinnen; es wird auch grob Garn mitunterlaufen." — So haben wir auch stets die Volkssitte im Auge gehabt, sie, wo Gelegenheit sich zeigte, mitgetheilt, und, wo nothig, zu erklären gesucht. --

Zur leichtern Uebersicht sind die Sprichwörter und Rebens= arten eingetheilt:

- a) in solche, welche sich an biblische und talmubische Bersönlichkeiten und Ereignisse anlehnen;
- b) in solche, welche bem Leben entnommen sind, und zwar in Abtheilungen je nach ihrem Bezug auf Geist, Gemuth, Charatter, Lebensverhältnisse u. s. w.;
- c) in Klugheitsregeln und Erfahrungen;
- d) in folche, welche auf Mythen, Sagen, Legenden und Anektoben beruhen.

Bei einigen ber letzten Art konnte ber Verfasser keine genügende Erklärung über ihren Ursprung geben, und jede Mittheilung hierüber, so wie über einzelne ihm zweiselhafte Ausbrücke würde berselbe mit dem verbindlichsten Dank entgegennehmen. Bei manchen darunter mag auch die Erzählung, als
moralische Erfindung, erst aus dem Sprichworte entstanden
sein. Auch hätte diese Abtheilung noch bedeutend vermehrt werden können, besonders durch lokale Sprichwörter, die eben auf
lokalen Anektoden beruhen — unser liebes Frankfurt ist reich
daran —; aber das Buch sollte nichts weniger als eine Anektodensammlung abgeben, und selbst die wir ausgenommen haben,
möchten Manchem schon zu viel erscheinen. —

Indem wir nun den Wunsch ausdrücken, daß auch diese Gabe einer spärlichen Muße dieselbe freundliche Aufnahme sinden möge, deren sich das "Buch der Sagen und Legenden," so wie die "Währchen und Geschichten aus grauer Borzeit," unter dem Titel: "Fellmeiers Abende," erfreut haben, sei es uns noch gestattet, unserm gelehrten und hochgeehrten Freunde, Herrn Dr. J. W. Jost, hier unsern Dank auszusprechen sür die Freundlichkeit, die derselbe hatte, in der Enchklopädie von Ersch und Gruber (Artikel: Judenteutsch) im Voraus auf diese Arbeit ausmerksam zu machen.

Frankfurt a. M. im April 1860.

# g n h a f t.

| Borwort                                                                                                                                                        | Seite<br>III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sprichwörter und Redensarten deutsch-jüdischer Borge                                                                                                           | it.          |
| I. Sprichwörter und Redensarten mit Bezug auf biblische und tal-<br>mudische Persönlichkeiten und Ereignisse                                                   | 3            |
| II. Sprichwörter und Redensarten aus dem Jeben.                                                                                                                |              |
| a) Berstand und Unverstand. Beisheit und Thorheit. Zwed-<br>mäßigkeit und Unzwedmäßigkeit. Ueberklug und naseweis.<br>Einbildung. Bescheidenheit. Wortschwall. | 23           |
| b) Renntniß und Unwissenheit. Geschicklichkeit und Ungesichicklichkeit                                                                                         | 48           |
| c) Fleiß und Arbeitsamkeit. Rachlässigfeit und Erägheit. Spar-<br>samkeit und Berschwendung. Reichthum und Armuth.                                             | 60           |
| d) Macht, Anseben und Ehre. Großartigkeit. Armseligkeit und Hoffart. Hochmuth.                                                                                 | 72           |
| e) Geiz und Habsucht. Selbstsucht. Spisbuberei f) Schein und Berstellung. Lüge. Heuchelei. Schwüre. Ernste                                                     | 85           |
| und scherzhafte Betheuerung. g) Unentschlossenheit. Unselbstständigkeit. Charakterlosigkeit. Zudringlickeit. Dreistigkeit. Frechheit. Bosheit und Schand-      | 93           |
| lichfeit. h) Ernst und Düsterkeit. Sanftmuth. Unverträglichkeit. Grobbeit. Wilbheit. Ausgelassenheit. Flüche u. Berwünschungen.                                | 107          |
| Freundliche Anreden und Begrugungen. Gute Buniche<br>und Segnungen. i) Angenehm, unangenehm. Willfommen, unwillfommen.                                         | 122          |
| Ueberraschend. Entrudt. Gleichgültig, werthlos                                                                                                                 | 148          |

# XII

|                                                                                           | •     | 5eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| k) Begierbe. Gefrößigkeit. Sättigung                                                      | 1     | 55    |
| 1) Rörperliche Beschaffenheit. Rettigkeit. Alter                                          |       | 60    |
| m) Bertrautheit und Gefinnungsgenoffenschaft. Bang                                        |       |       |
| Einigkeit und Zwietracht                                                                  | ,     | 72    |
| n) Glud und Unglud. Roth und Diggefchid                                                   | 1     | 83    |
| o) Gottlofigfeit. Jrrglaubigfeit. Abtrunnigfeit                                           | 2     | 02    |
| III. Mlugheitsregeln und Erfahrungen.                                                     |       |       |
| a) Sitten und Bebrauche. Umftanbe und Berbaltniff                                         | ε 2   | 18    |
| b) Der Mensch in Wort und That                                                            |       | 73    |
| c) Religioses und Moralisches                                                             | 9     | 809   |
| d) Scherzhaftes                                                                           | 9     | 31    |
| IV. Sprichmörter und Redensarten, melde auf Mythen, Se<br>Tegenden und Anektoden beruhen. | igen, |       |
| a) Religiose, moralische und gefellige Seltsamkeiten .                                    | 9     | 39    |
| b) Lebensverhaltniffe, Rlugheitsregeln und Erfahrungen                                    |       | 71    |
| .,                                                                                        |       |       |

# Sprichwörter und Redensarten

Deutscheifüdischer Borgeit.

"Gebenke ber alten Zeiten, Betrachte die Jahre voriger Geschlechter. Frage Deinen Bater, er wich Dir's verkünden, Deine Alten, sie werden Dir's ergählen." (5. B. M. 32, 7.)

"Sprichwörter find bie Beisheit, bie auf ber Gaffe prebigt."
(Sailer.)

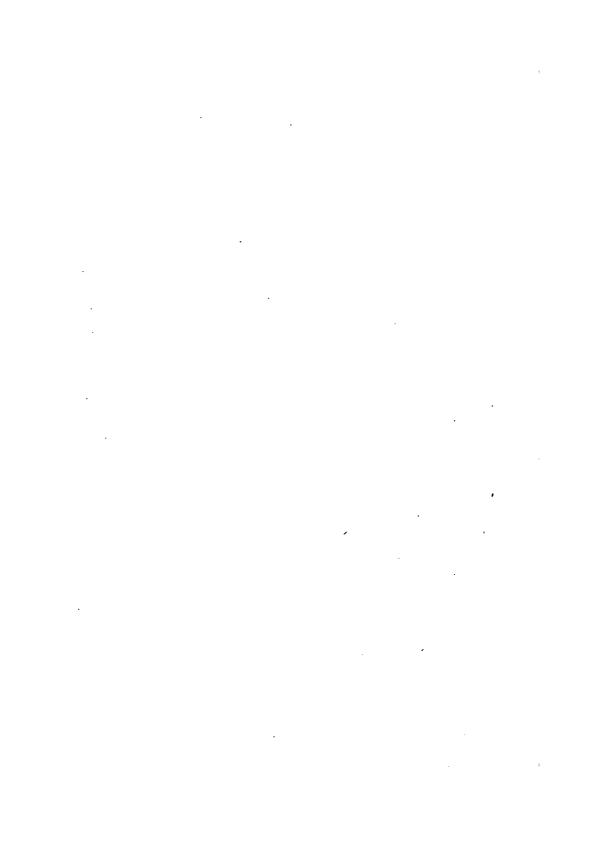

# Sprichwörter und Redensarten

mit Bezug auf biblische und talmubische

# Perfonlichkeiten und Greigniffe.

#### 1. Das Alter von Mefuschelach.

"Der lernt nir, un wenn er so alt wird, wie Mesuschleck."
— Methuselah, der unter Adams Geschlecht am längsten gelebt hat und 969 Jahre alt geworden ist (1. B. M. 5, 21.). — Die Rabbinen weisen darauf hin, daß trot dem hohen Alter des vorsündsluthischen Geschlechtes doch Keiner tausend Jahre erreicht habe, und erklären eben dadurch die Stelle (1. B. M. 2, 17.): "Denn am Tage, wo du davon issel, mußt du sterben", daß hier kein gewöhnlicher Tag darunter verstanden sei, sondern ein Tag Gottes, d. h. tausend Jahre, so wie es heißt (Ps. 10, 4.): "Denn tausend Jahre sind in deinen Augen, wie der Tag von gestern." (Vgl. Jalkut chadasch, Artikel Adam No. 31. — Dieselbe Erklärung sindet sich auch bei Justin dem Märthrer: Dial. c. Tryph. p. 278. ed. Otto). —

# 2. Seit Noach aus der Teewe gegangen.

"Seit Noah aus der Arche (tebah) gegangen" — ist ein solches nicht geschen, nicht gesehen worden. — Eben so: "Seit dem Mabbul" (Sündsluth). —

19

#### 3. Schikker wie Lot!

Um einen hohen Grad des Rausches zu bezeichnen. — Lot (1 B. M. 19, 33.) war in seinem von den eignen Töchtern ihm beigebrachten Rausche allen Bewußtseins so beraubt, daß er nicht gewahr ward, was dieselben mit ihm unternahmen. — "Schikkor" (hebr.), betrunten. —

#### 4. Pas is Maafe - S'dom! -

"Das ist Sodom's Thun" (máasah, hebr.), Sodom's Art!
— Als Ausruf bei einer unerhört frechen Ungerechtigkeit, besonders in Bezug auf Verletung des Gastrechts (1. B. M. 18, 20. 19, 5. — Bgl. 298, so wie des Versassers "Buch der Sagen und Legenden jüdischer Borzeit." Zweite vermehrte Aufslage. Stuttgart 1845. No. XXXVIII). So heißt es Ber. rab. 41: "Unter den Städten gibt es keine, die so schlecht ist, wie Sodom war, so daß man einen schlechten Menschen einen Sodomitten nennt." —

# 5. Pas is e Nizez von Avrohom Dwinu!

"Ein Funken von unserem Bater Abraham." — Bur Bezeichnung eines in hobem Grade frommen, friedfertigen, dienftwilligen und besonders wohlthätigen Mannes. — Der Ausdruck "ein Funken" (nizoż) soll mehr als bloße Seelenverwandtschaft bezeichnen; er beutet zugleich auf eine Art von Seelenwanderung oder vielmehr Ausströmung (schepha, emanatio), sowie bei den Cabbaliften die Seele des Menschen überhaupt "ein Funten der Gottesseele von oben" genannt wird (Emek hammelech f. 15.). - Bergl. übrigens auch Beza 32, b. Erubin 86: "Wer sich seiner Mitgeschöpfe erbarmt, gibt zu erkennen, daß er aus bem Saamen Abrahams ift." — Ketub. 8, b. (als Ansprache an die Tröster eines Trauernden): "Unfre Brüder, selbst wohl thätig und Söhne Wohlthätiger, die ihr festhaltet am Bunde Abrahams, unferes Baters." — Ev. Joh. 8, 39: "Wenn ihr Kinder Abrahams maret, so thatet ihr Abrahams Werte." -S. auch 680. —

1

#### 6. Das is aane von unfere' Immobes!

"Eine von unsern Müttern", Stamm-Müttern (immahoth). Bur Bezeichnung eines febr murbigen und besonders febr mildthätigen Weibes. — Die Bibel freilich erzählt uns nichts, was berechtigt, die Stammmütter als Musterbild zu nehmen; vergl. indeß Jes. 51, 1. 2. "Blidet auf den Fels, aus welchem ihr gehauen, und auf die Brunnenhöhle, aus welcher ihr gegraben seid! Blidet auf Abraham, Euern Bater, und auf Sara, die Euch geboren!" — So weiß denn auch die Sage von Sara's zwar tiefem Schmerze, aber auch frommer Ergebung viel zu erzählen, als ihr der Satan ihres Sohnes Opferung meldete (vergl. Jalkut wajera cap. 22. und besonders Sepher hajjaschar zu par. wajera am Ende), und Ueberlieferung und agabische Deutung sprechen eben so sehr, wenn auch nicht in so hohem Grade, von dem segenreichen Berdienste der Mütter (sechuth immahoth) als von dem der Bäter (sechuth aboth), so daß sogar gefagt wird: "Durch das Verdienst der Mütter wurde Jorael aus Aegypten erlöst" (Jalkut Schir haschir. f. 177, d. Jalkut tehil. f. 119, a). Das Grab Rabels, ber fo innig geliebten und so frühe und so schmerzvoll dahingenommenen Stammmutter, die tropdem noch Thranen für die spätesten Nachkommen hat (Jer. 31, 15), wird bekanntlich heute noch von Juden, Christen und Mohammedanern andächtig aufgesucht und verehrt (S. L. A. Frankl: "Nach Jerusalem" II. S. 485 ff.) —

# 7. Das Remoës von Lowen!

"Die Betrügerei von Laban." Z. B. "Der besist das . . . ." Laban galt als Wuster eines sehr listigen, verschmisten Menschen (1. B. M. 29, 25. Jalkut wajjeze 124]: "Als Laban von der Ankunft Jakobs hörte, sprach er zu sich: "Elieser, der Knecht Abrahams, führte zehn beladene Kameele mit sich, was muß erst der Sohn und Liebling des Hauses bringen!" und als er von allem dem nichts sah, da umarmte und küste er Jakob, weil er hofste, bei ihm Geld versteckt um die Lenden oder gar Perlen verborgen im Munde zu sinden, wobei zugleich, aus Wisse



verständniß, sein Beinamen "der Aramäer" (haarami) oft für "der Betrüger" genommen ward. Remoaus, remaoth, ist neuhebr., verwandt mit dem bibl. brmah, rimmah. —

# 8. Gefen get Maafer von Stroh!

"Esau gibt Zehnten von Stroh!" — Zur Bezeichnung eines frömmelnden Heuchlers. — Esau soll nämlich nach der Sage (Jalkut Beresch. 110.), um seinem Vater eine hohe Idee von seiner Frömmigkeit beizubringen, demselben die Frage vorgelegt haben, ob man auch von leerem, ausgedroschenem Stroh den Armen Zehnten geben müsse. — So würde der alte Jude, wenn er etwa eine Beate aus purer Barmherzigkeit einem siechen Armen "ein großes Stück — verschimmeltes Brod" reichen gesehen, ausgerusen haben: "Eesev get 2c." — Der arme Sau galt übrigens allgemein als die verkörperte Gottlosigkeit, obzleich auch nicht Alles, was uns die Schrift, offen und wahr, wie sie ist, von Jakob erzählt, rein und tadellos ist. — Auch Abraham a Sankta Clara ruft in seinem Judas, der Erzschelm: "Isaac der Vatter, ein Engel, Esau, sein Sohn, ein Pengel." —

("Eesev", die dumpfe, dem schwäbischen Dialette naheskommende Aussprache des ei und au im jüdischsedutschen Diaslette, besonders des süddeutschen, läßt sich durch die Schrift nicht wiedergeben. Das ch in den hebr. Ausdrücken muß nach der harten Aussprache der Schweizer gelesen werden.) —

# 9. Guckt aus wie Gefer von der Jagd!

Wenn Jemand sehr erhitt ist: "Er sieht aus wie Esau, wann er von der Jagd kam!" — Die Rabbinen wissen mancherlei zu erzählen, was Sau an jenem Tage, als er von der Jagd kam und Jakob ihm das Recht der Erstgeburt abkaufte, noch nebenher getrieben (vergl. Jalkut zu 1. B. M. 25, 29.).

# 10. Das Kol von Jaaker und die gand' von Gefen!

Nach 1. B. M. 27, 22: "Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Gaus Hände!" Hier in dem Sinne von: "In Worten zart, in Werken hart." — Auch der Talmud

kennt den Ausdruck: "Einen mit Worten bestechen" (Sanhedrin 43.). — "Die Stimme ist die Stimme eines Weisen, und die Hände ziehen Todte aus" (Jalkut zur Bibesstelle). — In Rückssicht auf bloß äußere Freundlichkeit im Gegensate zur innigen Anhänglichkeit hatten die Talmudisten (Sota 42.) mit Bezug auf Ruth 1, 14. und 2. Sam. 11, 22. den Reimvers: "Die Söhne der Rüssenden kommen und fallen in die Hand der innig Anhänglichen", indem sie in der angeführten letzten Stelle das Wort harapha gleich Orpa nehmen, so daß die Nachkommen Orpa's, der einen Schwiegertochter Naemi's, in die Hände Davids, des Nachkommens der Ruth, sielen. —

#### 11. Schimen un Teevi — Das sen Brüder!

Aus Ausruf für ein im Bösen einstimmiges Brüderpaar, mit Bezug auf 1. B. M. 49, 5: "Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge bes Frevels sind ihre Schwerder."

#### 12. Das is e Chuschim!

Bur Bezeichnung eines Harthörigen, f. v. a. "Das ift ein tauber Mensch!" — Chuschim, der Sohn Dans (1. B. M. 46, 23.), soll nach der Sage sehr taub gewesen sein. Als die Söhne Jakobs, heißt es (Jalkut Ber. 162), ihren Bater begraben wollten, da trat ihnen Esau entgegen und sprach: "Die Gräber der Höhle Machpelah sind paarweise geordnet: Adam und Eva, Abraham und Sara, Isaak und Rebecka; in das seine hat Jakob sein Weib Lea begraben, das noch übrige ist für mich." "Nicht doch," sagten die Sohne Jakobs, "unser Vater hat es Dir abgekauft." "Wo ist der Kaufbrief?" frug Esau. — "Er liegt in Aegypten." — Der wie die Hindin flüchtige Naphthali (1. B. M. 49, 21.) wird nach Aegypten geschickt, ben Raufbrief zu holen. — "Was geht benn da vor?" fragt ber taube Chuschim. — Man sagte es ihm. — "Was!" rief er "soll der Grofvater so lange unbebegraben liegen?" Und er ergriff sein Schwerd und schlug Esau mit einem hieb den Ropf herunter, so daß der Kopf auf die daneben ruhende Leiche des Bruders rollte und nun mit dieser in ein Grab gelegt ward. — In der Baralellstelle 4. B. M. 26, 42. steht für Chuschim,

Schuchim; jenes bedeutet aber: "Uebereiler", dieses: "Graber, Berberber." — Rach einer andern Sage ward Gfau in einem Kriege ber Sohne Jatobs gegen Gfau und beffen Sohne noch bei Lebzeiten Jatobs burch einen Pfeil getöbtet, und zwar von Jakob selbst (vergl. das vorchristliche Buch Sepher hajjobeloth ober "bas Buch ber Jubilaen", beutsch in Ewald's Jahrbucher II. und III. S. 51-53., so wie Midrasch Wajisatt, in Jellinet's Bet-ha-Midrasch III. S. 4.). Nach einer britten Sage endlich ward Esau bei dem Begräbnisse Raak's von Juda, dem Sohne Jakob's, getöbtet. Alls nämlich Jaak gestorben war, gingen Jakob und seine Sohne, so wie Esau, um ihn zu begraben. Nur Jatob war in die Höhle gegangen, die Söhne aber waren am Eingange weinend steben geblieben, aus Achtung vor ihrem Vater, damit derselbe in der Einsamkeit weinen könne und sich vor ihnen seiner Thränen nicht zu schämen brauche. Da ging auch Esau in die Böhle. Als Juda das fah, dachte er: "Wie! sollte Efau ben Bater Jatob tobten wollen!" - Er ging ihm nach, und als er Esau wirklich im Begriffe fand, ein solches zu thun, da tödtete er denselben rudlings, weil dessen Gesicht dem Jakobs so ähnlich war. (Bergl. Jalkut Samuel S. 26, b.). —

# 13. Der Cheen von Joffef!

"Die Anmuth (Chēn, Liebreiz) Josephs", z. B.: "Das is e gar lieber Mensch, der Cheen von Josses liegt ussen." — Bon Josephs außerordentlicher Schönheit, deren schon die Bibel (1. B. M. 39, 6.) erwähnt, weiß besonders die Sage Manches zu erzählen. So soll einst das Weib Potiphars die Schönheit und Anmuth ihres Dieners ihren Freundinnen mit der höchsten Entzückung geschildert haben. Die Freundinnen spöttelten darüber. Da lud sie einige Tage nacher dieselben zu einem Mahle ein, und als sie nun alle dasaßen und die herumgereichten Paradiessäpsel (esrogim) schälten, trat auf einen Wint der Herrin Joseph ein, und siehe, die Spötterinnen alle wurden von seiner Schönbeit so bezaubert, daß sie, statt auf die Paradiesäpsel und das Messer in ihren Händen, nur auf Joseph sahen, sich sämmtlich in die Finger schnitten und das rothe Blut über die gelben Früchte und auf die Sewänder sloß, ohne daß sie es auch nur

merkten. "Seht", sprach da das Welb Potiphars, "das ist Euch im Augenblick begegnet, wo Ihr ihn zum erstenmale gesehen; wie muß es mir sein, die ich ihn stets um mich habe!" — (Sepher hajaschar 57, b). —

#### 14. E zwaater Páreh!

Von einem gegen Juben verfolgungsstüchtigen Fürsten: "Er ist ein zweiter Pharao!" — Man erzählt indeß, ein deutscher Fürst unsere Zeit habe gleichsam als Antwort darauf geäußert, es sei doch nicht ganz so. Pharao habe die Juden bedrängt und zurückgehalten; er aber veranlasse die Juden seines Landes durch den Druck, in Masse (nach Amerika) auszuwandern. —

# 15. Chooschech Migrajim!

"Aegyptische Finsterniß (choschech)!" — Sowohl um eine wirkliche Finsterniß, als bildlich, um Mangel an Licht und Deutlichkeit zu bezeichnen (2. B. M. 10. 22. 23. Buch der Weisheit 17, 2. 14. 21). —

# 16. Ber Caam vom Man!

Ein größeres Lob konnte der Gutschmecker einer Speise nicht ertheilen, als wenn er sagte: "Der Taam vom Man, der Geschmack (taam) vom Manna ist darin." — Die Bibel sagt: "Das Manna schmeckte wie Kuchen mit Honig." Die Sage fügt hinzu: "Das Manna hatte die wunderbare Eigenschaft, stets den Geschmack dersenigen Speise anzunehmen, nach welcher man gerade Lust hatte." Dann: "Das Manna war eine stofsliche, nährende Speise, die aber von dem höchsten Lichte herkam und den Empfängern des Gesches gegeben ward, um ihren Verstand zu läutern und ihre Begriffsthätigkeit für die Kenntniß des Höchsten zu steigern." (S. Buch der Weisheit 16, 20: "Jedem Geschmack angemessen." Schemoth rad. 95, a. Jalkut schemoth No. 258. Bechaj par. Beschal. 83, a. Jalkut Rubeni f. 128. Ev. Joh. 6, 33. 1. Cor. 10, 3). —

#### 17. Roorad's Neschires!

Korah (4. B. M. 26) gilt in Folge der Sage als Muster eines überreichen Geizhalses (vergl. Bamidbar rab. Abschnitt 22. Nach Pirke R. Elies. cap. 50. hatte Korah die Goldschäte Josephs aufgefunden). "Ob der reich is? Da steckt Korach's Neschires!" "Neschires", verdorben aus aschiruth, Reichthum, mit Borsehung eines n, so wie man "Newere" für aberah (Uebertretung, Sünde) hört, wohl entstanden durch Hinübersschleifung des n von aan (ein, eine) aberah u. s. f.

#### 18. Pas is e Moorach!

Zur Bezeichnung eines außerordentlichen Geizhalses. "Das is e Koorach! Er läßt sich hängen um 'n Kreuzer!" —

#### 19. Geh unter wie Koorach!

Ms Fluch. S. 4. B. M. 26.

#### 20. Thut wie Simri un will Tohn wie Pinchos!

Von einem schlechten Menschen, der frech genug ist, noch die Belohnung eines guten in Anspruch zu nehmen. — Das Spriche wort ist talmudisch (Sota 22.) und gehört mehr gelehrten Kreisen an. — Ueber Simri und Pinehas s. 4. B. M. 25, 7. 14. —

# 21. Das Animes von Moscheh Rabbcene!

"Die Demuth (aniwath) von Moses, unserem Meister." — Nach 4. B. M. 12, 3: "Woses war ein sehr demüthiger Mann, mehr als irgend ein Mensch auf der Erde." — Bergl. Chulin 89: "Abraham sprach demuthsvoll vor Gott: "Ich bin nur Staub und Asche", David: "Ich bin ein Wurm und kein Mensch" (Jalkut Melach. 239 hat: "Ich bin beschränkt und ohne Wissen"), wie ganz anders Moses und Aharon! Sie riefen ganz vernichtet: "Was sind wir!" —

Es ist merkwürdig, daß Aharons hochgerühmte Liebe zum Frieden und Menschenfreundlickkeit (Aboth I, 12.), von dem es sogar heißt, er habe, so wie Moses die Demuth, den Frieden

als Beruf (umnah) und Lebenszweck ergriffen (Jalkut f. 224, c. Jalkut chadasch Artikel Abraham 100.), bei dem Bolke nicht sprichwörtlich geworden ist. — Der Namen Moses hatte gewöhnlich den Zusat rabbenu, unser Meister, Lehrer. —

#### 22. Der Balles von Ijev!

"Die Armuth (dalluth) Hiobs." — "Gott! Da is e Dalles! Der Dalles von Jiev!" — Bergl.: "So arm als Lazarus." —

#### 23. Gott hot Djev die Fraa geloff'e!

Sonst hatte er sie ihm später doppelt wieder geben mussen.
— "Hiobs Plage war ein boses Weib." (Eiselein).

#### 24. Midjan un Mooen!

"Midian und Moab", zwei arabische Bolksstämme, die, obsischen Rachbarn, als sich sehr feindlich gesinnt galten und daher zum Sprichwort geworden sind. So sagte z. B. der alte Jude: "Frankreich un England waren von jeher Midjen un Moëv."— Jalkut Bamidb. 785. heißt es: "Midian und Moab hatten nie Frieden mit einander; als es aber gegen Israel ging, da vereinten sie sich. Zwei Hunde lagen beständig im Streite miteinander. Da kam ein Wolf auf den einen heran. "Ich muß ihm beistehen", sagte der andere da, "sonst bringt der Wolf heute ihn um, und morgen kommt er über mich."— Vergl. 906.

# 25. Die Groß' von Dg-Meled-Sabbofcon!

"Die Größe von Og, dem Könige von Baschan." Zur Bezeichnung einer ungewöhnlichen Größe. — "Das is e Og..!" oder: "Der hot die Größ' von Og..! Bon dem König Og heißt es 5. B. M. 3, 11: Dieser Og war der Einzige, der noch von den Riesen übrig war. Seine Bettstätte von Eisen ist zu Rabbath der Söhne Ammon zu sehen; ihre Länge ist neun Ellen und ihre Breite vier Ellen, nach den Vorderarmen eines Mannes." — Weit mehr aber weiß die Sage von Og's Größe zu erzählen. Nach ihr bedeutet das Schristwort eres nicht die Bettstätte, sondern die Wiege, die schon so groß sein mußte. —

Als die Israeliten, heißt es weiter, in der Frühe vor Sveier rückten, da saß Og auf der Mauer der Stadt, indem seine Füße bis auf die Erde reichten, so daß Moses anfangs ihn selbst für ein Stück der Mauer hielt, dann aber von Furcht vor dem mächtigen Riesen ergriffen ward. Mit Gottes wunderbarer Hülse jedoch besiegte Moses denselben. (Bergl. Debarim rad, 235, b. Berachoth 54, b.). Ja, er soll sogar schon zu den Zeiten der Sündssuh gelebt und diese überdauert haben. (Sebachim 113, b. Targum Jonathan 1. B. M. 14, 13. Jalkut Noach No. 56).

# 26. Schimschen Saggibber!

"Simson, der Starke! (gibbor)". — Oft ironisch. That jemand z. B. mit seiner Stärke gar zu groß, so rief man ihm zu: "E zwaater Schimschen Haggibber!" —

# 27. Jiphthach in fei'm Bor gilt fo viel, wie Schmuel in feinem.

Jephtha (Nichter 11) hat für sein Zeitalter (dor) nicht weniger Werth und nicht weniger Ansehen, als Samuel für das seine. Der Werth eines Mannes, besonders eines Vorgesetzen, richtet sich nach den Verhältnissen und den Menschen seiner Zeit, die seiner bedurften. — Für seine Zeit war Jephtha groß. "Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten" (Schiller). — Vergl. auch 227. — Das Sprichwort kommt von den Talmudisten (Rosch hasch. 25.), die Jephtha in Bezug auf sein unvorsichtiges Gelübde einen Narren nennen (Midr. kohel. 81, b. Vergl. auch No. 880. unsere Sammlung). —

# 28. Sagam Schoul binwiim!

Das bekannte: "Ift auch Saul unter den Propheten!" (nach 1. Sam. 10, 12.) als Ausruf der Verwunderung, wenn jemand unerwartet in einer für ihn ungewöhnlichen Gesellschaft erscheint.

#### 29. Chochmes Schloome!

"Die Weisheit (cochmath) Salomos", sowohl im ernsten Sinne: "Der besitzt Chochmes Schloome", als auch ironisch. — Bergl. 46.

# 30. Sudes Schloome!

"Salomos Mahl" (seudath). Von Salomo heißt es (1. König 5, 2. 3): "Er hatte täglich zum Mahle: Dreißig corfeines Mehl 2c." Bollte man daher die Größe und den Aufwand eines Mahles bezeichnen, so hieß es: "Es war Sudes Schloome!" — Aehnlichen Sinnes ist die altbeutsche Kedensart: "Es geht zu, wie an König Artus Hof" (Agricola), eine Redensart, die auch bei den Juden sehr gebräuchlich war, und es gibt selbst im sogenannten Jüdischeutschen eine gereimte Artus-Sage ("Ein schön Mäase vun König Artis Hof") von Josele Witzenhausen, dem Schreiber, wie sich der Verfasser nennt (auch in Bagenseil's "Belehrung" S. 157. st.), von dem es auch eine deutsche Bibelübersehung gibt (Amsterdam 1679 und 1687. Bergl. Mendelssohn's Einleitung zu seiner Uebersehung des Pentateuchs).

#### 31. Wie Schloome Meelech Alles mitgemacht hat, hat er gefagt: "Sakkel Hebel!"

Der König Salomo ruft freilich im Prediger: "Hakkol habel!" Alles ist Eitelkeit! aber erst nachdem er Alles genossen & hatte. — Aehnlich ist: "Als David kam in's Alter, sang er fromme Psalter." (Eiselein).

# 32. Der Geées von Jerovem!

"Der Hochmuth (genth) von Jerobeam, dem Gegenkönig von Jörael, unter welchem sich die zehn Stämme vom Hause David lodrissen. — "Der besitt den Geées von Jerovem!" — Ein Anderes ist: "Das is e zwaater Jerovem ben Reswot!" (Jerobeam, Sohn Rebot's), was einem Menschen gilt, der, nicht zufrieden mit der eignen Sündhaftigkeit, auch Andere zur Sünde verleitet, besonders in religiöser Hinsicht (vergl. 1. König 14, 16. Pirke aboth 5, 21.).

12

#### 33. Da is Geljeh-Nowi's Broche drin!

"— Des Propheten Eliah Segen" —, so lange hält es. — Es lebten einmal, erzählt die Bolksfage, zwei Brüder, von welchen der eine reich, der andere arm war. Ginst kam der Prophet Eliah, der Helfer in der Noth, der unter den mannigfaltigsten Gestalten sich bald hier, bald dort, bald als Retter, bald als Rathgeber oder Ermahner heute noch zeigt, als armer, alter Mann zu dem reichen Bruder und sprach ihn um eine Gabe an. Der Beighals, benn das mar ber reiche Bruder, wies ihn mit harten Worten ab. Da ging ber Prophet zu dem andern Bruder und sprach auch ihn um ein Umosen an. Der Mann sag eben mit seinem Beibe und seinen Kindern beim Abendessen, das, wie man fich benten tann, einfach genug war; es bestand aus Brod und Milch. "Gelb", sprach der gute Mann, "tann ich Dir teines geben; wir find felbst arm. Willst Du aber unser Abendbrod mit uns theilen, es foll Dir von Herzen gegönnt sein." Der Prophet nahm es mit Dank an. Nachdem sie gegessen, sprach der Mann zu seinem Gaste: "Es ist schon spat, und Du bist alt. Bleibe die Nacht bei uns, wir werden Dir ein be= guemes Lager von Stroh und Baumblättern bereiten." Der Brophet blieb bei den Leuten die Nacht über. Um Morgen, als er Abschied nahm, sprach er: "Gott moge Euch lohnen, und das Erfte, was Ihr beginnt, foll gesegnet sein und moge kein Ende haben, bis Ihr selbst sagt: "Es ist genug!" — Er ging. — Die guten Leute wünschten ihm Glück auf den Weg und dachten kaum an seine Worte. Da sprach die Frau zu dem Manne: "Ach, sieh einmal, ob Du noch einiges Geld haft: ich muß Brod für den Mittag holen." Der Mann griff in die Tasche, holte ein Beutelchen heraus und fing an zu zählen, und zählte und zählte, und es wollte kein Ende nehmen. Er zählte ben ganzen Tag, er zählte die Nacht hindurch, bis er endlich mude ward und rief: "Es ist genug!" — Jest waren die Leute reich. Sie ließen ihre Hutte niederreißen und bauten sich ein neues, schönes Haus. Der Geizhals, der sich bisher wenig um den armen Bruder bekummert hatte, fraunte, als er das schone haus sah. Freundlich kam er jest und sprach: "Ich wünsche Dir Glück, Bruder! Du haft gewiß einen Schatz gefunden." Der gute Mann,

ber tein Arg im Herzen hatte, sagte, wie es gegangen. Da eilte der Beighals nach Haus, erzählte es feinem Weibe, das nicht viel besser war, als er, und jammerte: "Was hab' ich gethan! Warum hab' ich doch den Alten abgewiesen! D fam' er nur wieder!" — Sein Wunsch ward erfüllt. Rach einigen Tagen schon ging der Alte vor seinem Hause vorüber. Kaum hatte der Geizhals benselben erblickt, so eilte er ihm nach, entschuldigte fich. daß er neulich so hart gegen ihn gewesen sei, da ihm gerade etwas sehr Unangenehmes begegnet ware, was ihn migmuthig gemacht hatte, und bat ihn, mit ihm nach Sause zu geben. Eliah ging mit. Das Weib sette ihm das Schönste und Beste por und forderte ihn mit den füßesten Schmeichelnworten zum Effen auf. Der Prophet genoß scheinbar Giniges, und als er fich wieder entfernte, dankte er und sprach: "Gott moge Euch lobnen, und das Erfte, mas Ihr beginnt, moge fein Ende haben, bis es genug ift." — Er ging. Da sprach bas Beib: "Um ungestört Gold auf Gold häufen ju konnen, lag uns juvor unfere nöthigsten Bedürfnisse befriedigen." - Sie thaten es und mußten es so thun, bis bald ihr Ende kam.

(Es bedarf taum einer Hinweisung auf die Aehnlichkeit mit des Propheten Elisa Delfrug, der ebenfalls erst nachließ, als der Sohn der Wittwe sprach: "Es ist kein Gesäß mehr da" (2. König 4, 6). Bergl. auch die bibl. Sage von Eliah selbst (1. König 17, 14), so wie die Stelle Ev. Matth. 10, 41: "Wer einen Propheten aufnimmt, der wird eines Propheten Lohn empfahen." — Ueber den Propheten Eliah, der, sowohl seiner Kühnheit als des mythischen Dunkels wegen, in welchem er sich in der Bibel zeigt, noch in den spätesten Volkssagen auftritt, s. bes. Jalkut Rubeni Beresch. f. 9. col. d).

# 34. Sur wen? - Fur Geljeh - Nowi?

Dem Propheten Cliah, dem Vorläufer der messianischen Freiheit, wurden und werden noch bei manchen Fest- und Feierslichkeiten Dinge als Einladung zur Theilnahme hingestellt. So am Pesachabend ein Relch mit Wein, bei einer Beschneidung ein Stuhl (Bergl. des Verf. "Buch der Sagen und Legenden jüd. Vorzeit" No. XXVIII. V. 186. Anmerk.). Der Volkswis bils

bete sich hieraus unsere Rebensart, und wenn bei irgend einer Borbereitung etwas für gewissermaßen überstülstig gehalten ward, so hieß es: "Für wen soll Das sein? Für Gelseh — Rowi?"
— Aehnliche Redensarten sind 62. 63. —

# 35. Das Rifches von Somen!

"Die Bosheit Haman's." — Das Wort "Risches" (rischuth) ward besonders von der Verfolgungssucht gegen Juden gebraucht, und wollte man Einen als recht boshaft und verfolgungssüchtig bezeichnen, so hieß es: "Der hot das Risches von Homen!" — "Kann Jidde: (Juden-) Blut trinken!" —

#### 36. Das is e Somen.

In demselben Sinne, wie die vorige Redensart. — Eben so: "Der stammt noch von Amolek!" — Amalek trat Jörgel auf seinem Wege aus Aegypten zuerst feindlich entgegen (2. B. M. 17, 8. 5. B. M. 25, 17). —

# 37. Bas is e Waschti!

Bur Bezeichnung eines boshaften, gegen Juden verfolgungsfüchtigen Weibes. — Waschti, die Gemahlin des Königs Ahasveros, soll von demselben Schlage wie Haman gewesen sein.
So erzählt die Sage (Megil. 12. Raschi zu Esther 1, 12.
Pirke R. Elies. cap. 49.), Wasschi habe israelitische Jungfrauen
gezwungen, vor ihr, halbnackt, als Sclavinnen am Sabbath zu
spinnen. Zur Strafe dafür habe Gott ihren Leib mit einem
häßlichen Aussatz überschüttet, so daß sie, als sie vor dem König
und seinem Hof ihre Schönheit zeigen sollte, nicht erscheinen
konnte und so zum Tode verdammt wurde. —

# 38. Somen's Mefires!

"Haman's Angeberei" (mesiroth, neuhebr., von masar, überliefern, verrathen, prodere). — Zur Bezeichnung einer jeden falschen und boshaften Antlage gegen Juden. Auch Haman soll (nach dem targum Esther) dem König Ahasveros von der

Juden Hochmuth und sich abschließender Nationalität gesprochen haben. — Bom hebr. masar hat man auch ein deutsch gebildetes "vermassern" für: verrathen.

# 39. Der Cheen von Efther!

"Der Liebreiz Esthers." — So wie Joseph als Muster männlicher (s. 13), so gilt Esther, welche der König Ahasveros ihres Liebreizes wegen zur Königin erhoben, als Wuster weiblicher Anmuth. "Esther", sagen die Talmudisten (Megil. 13. Jalkut Ahasver. 1053), "hieß mit ihrem hebräischen Namen Hadasser won süßem Duste und lieblichfrommem Thun, gleich der Wyrthe. Die Perser nannten sie Esther (sitareh, Aster, Stern), denn ihr Antlitz leuchtete dem Sterne gleich. Die Farbe des Antlitzes war zwar nichts weniger als schön, sie war gelblicht (jerakroketh); aber ein Faden der Anmuth und der Holdseligkeit (chen wachesed) zog sich darüber hin."

("Chen", Anmuth, Liebreiz. Doch wird es auch für Huld gebraucht: "Er hot seinen ganzen Cheen uf'n geworfen", ist ihm ganz hold.)

# 40. Sillel's Geduld!

Etwa 100 Jahr vor der Zerstörung Jerusalems (um 30 vor der christlichen Zeitrechnung) war Hillel das Haupt einer rabbinischen Schule zu Jerusalem und stand in seiner milben Denkart, in seiner Geduld und Ruhe einem gleichzeitigen Haupte einer andern rabbinischen Schule, dem strengen, aufbrausenden und heftigen Schammai gegenüber. Hillel's Geduld ward so berühmt, daß sie zu einem sehr bekannten Sprichwort geworden ist: "Dazu gehört Hillel's Geduld!" und gar manches anmuthige Geschichten wird davon erzählt. So\*) wettete einst Zemand, als man Hillel's Sanstmuth und Geduld rühmte, um 400 Sus (eine Münze mit dem Bilde des Jupiter, Zeus), daß es ihm wohl

t22/

<sup>\*)</sup> Sabbath 31. — Man verzeihe bem Berfasser, baß er biese Erzählung, die sich bereits in seinem "Buch ber Sagen und Legenden jüdischer Borzeit" (Stuttgart. Zweite vermehrte Aussage) befindet, des Sprichworts wegen auch hier ausgenommen hat.

gelingen sollte, Hillel in Zorn zu bringen. Es war an einem Freitag, vor Sabbath, zur Stunde, wo Hillel gewöhnlich sein Bad nahm. Da kam der Wettlustige in's Badehaus und rief, mit Unterlassung eines jeden Ehrentitels: "Hillel! Hillel! ist Hillel nicht da?"

"Hier!" antwortete Hillel, stieg aus dem Bade, warf seinen Mantel um, trat heraus und sprach: "Was wünschest Du, mein

Sohn?" —

"Ich möchte Dir eine Frage vorlegen," sagte jener. —

"Frage, mein Sohn, frage!" fagte Hillel. —

"Barum", fragte ber Mann, "haben alle Babylonier spipe Röpfe?" —

"Gut gefragt, mein Sohn!" antwortete Hillel, "weil es den

Babyloniern an geschickten Hebammen fehlt." —

Der Frager ging fort, und Hillel kehrte in sein Bad zurück. — Aber schon nach einigen Minuten kam jener wieder und rief abermals: "Hillel! Hillel! ist hillel nicht da?" —

"Hier!" antwortete Hillel abermals, stieg aus dem Bade, warf seinen Mantel über, trat heraus und sprach: "Was wünschest Du, mein Sohn?" —

"Ich möchte Dir eine kleine Frage vorlegen", antwortete

jener. -

"Frage, mein Sohn, frage!" sagte Hillel. —

"Warum haben alle Thermodianer blode Augen?" —

"Gut gefragt mein Sohn!" antwortete Hillel, "weil sie im Sande wohnen."

Der Mann ging, und Hillel fehrte in fein Bad gurud.

Doch kaum war Hillel in's Bad gestiegen, so kam er schon wieder und rief: "Hillel! Hillel! ift Hillel nicht da?" —

"Hier!" antwortete Hillel zum brittenmale, stieg zum brittenmale aus seinem Babe, hüllte sich in seinen Mantel, trat heraus und sprach: "Was begehrst Du, mein Sohn?" —

"Ich möchte Dir eine Frage vorlegen." —

"So frage nur, mein Sohn!" sagte Hillel. —

"Warum haben alle Afrikaner breite Füße?" —

"Weil sie in sumpfigen Gegenden wohnen, mein Sohn!" — Da sagte der Wettlustige: "Ich hätte Dir noch viele Fragen vorzulegen, aber ich fürchte, Du möchtest bose werden." —

Hillel zog seinen Mantel dichter an, setzte sich nieder und sprach: "Frage, mein Sohn! was Du zu fragen hast." —

"Bift Du ber Hillel", begann jener, "den man den Naft (Fürsten) von Jerael nennt?" —

"Man nennt mich Nasi von Jorael", antwortete Hillel.

"So gebe Gott, daß Deinesgleichen nicht viel seien in Israel!" —

"Und warum, mein Sohn?" —

"Weil ich", antwortete der Mann, "heute durch Dich 400 Sus verliere; denn um so viel habe ich gewettet, Dich in Zorn zu bringen."

"Sei nicht zu vorschnell, mein Sohn!" sagte Hillel; "besser Du verlierst durch Hillel 400 Sus, als daß Hillel die Geduld verliere."

Merkwürdiger ist folgendes Geschichtchen, wo Hillel als Grundgeset des ganzen Judenthums aufstellt, was später auch im

Chriftenthum als foldes aufgestellt mard\*).

Einst tam, so heißt es, ein Heide vor Schammai und sprach, wohl aus Spott, weil der Vorschriften so viel seien: "Ich will Jude werden, wenn Du mich das ganze Gesetz lehrst, während ich auf einem Fuße stehe." Der aufbrausende Schammai stieß ihn mit einem Maßstabe, den er gerade zur Hand hatte, von sich. Da ging der Heide zu Hillel und sprach dasselbe. "Wohl, mein Sohn!" erwiederte Hillel. "Was Dir gehässig ist, das thue einem Andern nicht. Das ist das Grundgessetz; alles Uebrige ist Commentar. Geh und Ierne!"—

# 41. Bas is e Tites!

Der Ausruf galt jedem, der mit giftigem Hohn und herzloser Schadenfreude verfolgend und zerstörend gegen Juden auftrat. — Es ist leicht begreislich, daß Titus, dessen Güte freilich von den Römern und natürlich auch von Josephus gerühmt wird, von

<sup>\*)</sup> Matth. 7. 12, woselbst freilich ber Ausspruch positiv gesaßt ist. Das mir Gehässige indeß umsaßt ebensowohl die negative als die positive Berletung. Auch die Nichtleistung einer Gefälligkeit, einer Wohlthat u. s. w. ist gehässig.

ben besiegten und geknechteten Juden mit ganz andern Augen angeschen ward. Daher auch die Sagen von ihm und seinem Tode. (Bergl. des Bersassers "Buch der Sagen und Legenden jüdischer Borzeit." Zweite vermehrte Aussage. No. LX).

#### 42. Ismael, der Priefter, halt es mit den Prieftern!

— Jischmoeil kahano mesajjo kahanei — Der allgemeine Sinn dieses Sprichworts, das jedoch mehr den gelehrten Kreisen angehört, ist an sich kar. Sehr interessant ist der besondere Fall, bei dem es auskam. Ismael, der Priester, erzählt der Talmud (Chulin 49.), sprach einmal: Bon den Priester, erzählt der Talmud (Chulin 49.), sprach einmal: Bon den Priestern heißt es (4. B. M. 6, 23.): "Also sollt ihr die Söhne Israels segnen" — hier vernehmen wir von einem Segen für Israel aus dem Munde der Priester, von einem Segen hingegen für die Priester selbst vernehmen wir nichts! — Indessen, suhr er sort, lesen wir weiter. Da heißt es weiter (Das. V. 27.): "Und sie sollen meinen Namen legen auf die Kinder Israels, und ich will sie segnen", das will sagen: Die Priester segnen Israel, Gott aber segnet die Priester. —

So Jömael, indem er das Wort "sie" auf die Priester bezogen haben wollte; nicht so Atiba. Wir vernehmen hier, sagte Atiba, von einem Segen für Jörael aus dem Munde der Priester, von einem Segen hingegen aus dem Munde Gottes vernehmen wir nichts! — Doch, suhr auch er fort, lesen wir weiter. Da heißt es weiter: "Und sie sollen meinen Namen legen auf die Kinder Jöraels, und ich will sie segnen", das will sagen: Die Priester sollen im Namen Gottes den Segen über Jörael aussprechen, und dann wird Gott ihnen beistimmen. — Atiba will also das Wort "sie" auf Jörael bezogen haben. — Den Priestern selbst aber, heißt es weiter, wird schon Segen zu Theil werden nach der Verheißung (1. B. M. 12, 3.): "Ich will segnen, die die Segen bringen." —

Bei biefer Gelegenheit nun fagte man als Merkzeichen: "Ismael, ber Priefter, halt es mit ben Prieftern."
— Er fett ben Segen für die Priefter an die Stelle des Segens für Asrael. —

#### 43. Remi Jehude mattir!

"Rabbi Jehudah erlaubt's!" — Rabbi Jehudah, der hochberühmte Schriftgelehrte und Ordner der Mischnah, war in mehreren Anordnungen weniger streng als seine Borzgänger. Nahm es daher jemand bei zweiselhaften Fällen in religiösen Gebräuchen und Borschriften auf die leichte Seite, so rief der Bedenklichere ihm zu: "Rewi Jehuda mattir!" — (Bergl. bes. Chulin 7, wo er auf den Borwurf: "Deine Bäter und die Bäter Deiner Bäter hielten Das für verboten, und Du erlaubst es!" die sinnreiche Antwort gibt: "Meine Bäter haben mir Raum gelassen, mich darin hervorzusthun", ein Ausdruck, der, beildusig gesagt, an den bekannten Ausruf Aleranders d. Gr. erinnert: "Mein Bater wird mir nichts mehr zu thun übrig lassen").

mehr zu thun übrig lassen").
"Mattir" — vom biblischen nathar, hattir, auflösen, lossbinden — neuhebr. erlauben, so wie asurim im Bibl. die Gebundenen, Gefesselten, im Neuhebr. das Verbotene heißt. — S. 665. — So wie "mattir — sein" erlauben, so heißt im Gegentheil das nit deutscher Endung gebildete Verb "assern", verbieten...

44. Rabbi mechabbed Afchirim!

"Rabbi ehrt die Reichen!" — Als scheinbare Ent= schuldigung, wenn an einem Rabbiner getadelt wird, er nehme zu sehr auf die Reichen Rücksicht. — Im Talmnd (Erubin 86, a.) werben zwei scheinbar sich widersprechende Aussprüche angeführt, der eine preist die Reichen als solche, die ihren Sitz vor Gott haben, der andere läßt sie in die Hölle fahren, der Widerspruch aber dadurch gelöft, daß unter jenen die zu verstehen seien, die ihrem Reichthume gemäß Wohlthätigkeit und Milbthätigkeit üben, unter diesen hingegen diejenigen, die trop ihrem Reichthume Bei dieser Gelegenheit hartherzig und ohne Erbarmen sind. wird dann auch erzählt, daß Rabbi (so heißt ausnahmsweise eben der oben genannte sowohl durch seine Gelehrsamkeit und Frömmigkeit als durch seinen Reichthum ausgezeichnete Jehudah Hannasi — um 230. —) die Reichen geehrt habe und z. B. bei einem Besuche die Gewohnheit gehabt habe, je nach dem 13.1.

+3~/

Reichthum des Besuchenden, zu sagen: "Stellt dem Manne von 100 Minen (eine griechische Münze) einen Stuhl!" "Stellt dem Manne von 200 Minen einen Stuhl!" u. s. f. — Auch von Afiba heißt es übrigens daselbst, daß er die Reichen geehrt habe. —

# 45. Newi hot's nit gelernt, woher foll's Chije haben?

Das bekannte talmubische (Erubin 92, a): "Rabbi lo schanah, R. Chija menajin lo?" in Bezug auf die Nachträge zur Mischnah.

— Chija war ein Schüler und Jünger Rabbi's (Jehudah Hannafi, s. 43. 44). Daher überhaupt: Woher will oder soll der Schüler und Jünger es wissen, wenn der Lehrer und Meister es nicht vorgetragen, es nicht weiß?

# Sprichwörter und Redensarten aus dem Teben.

a) Berftanb unb Unverstanb. Weisheit unb Thorbeit. Zwedmäßigfeit unb Unzwedmäßigfeit. Ueberflug unb naseweis. Ginbilbung. Bescheibenheit. Wortschwall.

#### 46. Die Chochme von Aristotles.

"Die Weisheit von Aristoteles." — Tropdem daß der Talmud im Allgemeinen der griechischen Weisheit (chochmah jewanith), d. h. überhaupt der griechischen Literatur, eben nicht sehr hold war, so stand doch, durch die maurischespanische Cultur vermittelt, Aristoteles bei den alten Juden in solchem Ruse der Weisheit und war er selbst dem Bolke dem Namen nach so bestannt, daß dieses ihn meistens für einen Juden hielt, und wollte man Jemand als sehr weise bezeichnen, so hieß cs: "Das is e zwaater Aristotles!" "So is mir noch kaan Kind vorkommen, es hat die Chochme von Aristotles." —

# 47. E Kopp (Ropf) wie e Rath!

— wie ein Rathsherr, so kug, so scharssinnig. — Indessen könnte es auch heißen: "wie ein Rad"; so gewandt, so leicht und rasch vorankommend.

# 48. Er is e Mährmunder!

Ein Bunder, wie es in der Mähre, im Mährchen, vorkommt, etwas Seltnes, Außerordentliches. "Das is e ausgezeichneter Kopf, e wahr Mährwunder!" — Auch in Bezug auf Charafter, auf

Herzensgüte: "Er is e herrlicher Mensch, e Mährwunder!" — Eben so in Bezug auf Ereignisse: "Was e Mährwunder! Das waaß ich schon lang." — Andere nehmen indessen das Wort als Meerwunder, ein Wunder, wie es auf oder in dem Meere vorskommt. —

Aehnliche Redensarten sind: "Das is e Hundertjohr= Blum';" — "Er is e Ausfall!" (Ausbund, im guten Sinne). "Er is e Berje, wo mer anfangt!" (ein Geschickter, Kunstfertiger, s. 1008). —

#### 49. Er is e Tachfchit!

Er ist ein Schmuck, ein Juwel, eine Kostbarkeit (tachschit, hebr.), "eine Berle." — Ebenfalls sowohl in Bezug auf geistige Anlagen, als auf Eigenschaften des Herzens, ähnlich den Redensarten in Bezug auf Rechtschaffenheit: "Bewährt wie Gold!" "Ducaten=Gold!" "Gimmgold!" (Zunz; Gottesd. Bortr. S. 440, b. weiß sich diese Wort nicht zu erklären. Es ist aber das mittelhd. "Gimme" sur Gemma, Juwel, welches ebenfalls sigürlich für das Höchste, Beste, gebraucht ward. Bergl. Ziesmann's mittelhd. Wörterbuch s. v.). — Aber auch im ironischen Sinne: "Das is e Tachschit!" wie: "Das is e guter Jung'!" Bergl. 396. 397. — Ein Anderes ist es, wenn es in Bezug auf Schönheit einer Schrift hieß: "wie geperlt!" wo nicht das Kostdare, sondern das Nette und Feine der Arbeit den Berzgleich gibt.

# 50. Er is e Tachschit, man darf 'n am Schabbes nachtrage'.

Ein Rleinod, das man am Sabbath mit sich führen, bei sich tragen darf. — Nicht nur die eigentliche Last ist am Sabbath zu tragen verboten, sondern es ist nach rabbinischer Borschrift auch nicht erlaubt, irgend etwas aus einem begrenzten Ort in's Freie zu bringen, mit Ausnahme der Rleidungsstücke, die man am Leibe trägt, und der Kleinode, die zum Pute gehören.

# 51. Es is e Newere, wenn mer von'm red't.

Er ist so tuchtig, so brav und gut, daß es eine Sinde ist, wenn man von ihm redet, weil man ihn leicht durch große Lobes=

erhebungen "beschreien", ihm also leicht schaden könnte. Bergl. 534. — ("Rewere", Uebertretung, Sünde, für aberah mit Herüberschleifung bes n, wie Neschires für aschiruth. S. 17).

#### 52. Loo kom!

"Es steht nicht mehr auf!" — Nach 5. B. M. 34, 10: "Es stand in Jörael kein Prophet wieder auf, wie Moses war." — "Das is e Mann, loo koml" so gelehrt, so brav u. s. w. Aber auch im schlimmen Sinne: so dumm, so schlecht zc. "So etwas is noch nit da gewesen!" "So etwas kommt nit wieder!" (Bergl. 2. B. M. 9, 24) "Dem sein Bosteit (Hebel: Bosget) steht nit mehr uf!" — Bergl. 372.

#### 53. Da darfst du ausgehn von Misrach bis zu Máarev.

"Bom Osten (misrach) bis zum Westen" (maarab), Du sindest so nichts mehr; ebenfalls im guten, wie im schlimmen Sinne. — Bergl. Malachi 1, 11. — "Seinesgleichen gibt's nit mehr unter der Sonne."

# 54. Der is boduk umenuffe!

"Er ist untersucht (baduk, neuhebr.) und geprlift" (menussah), bewährt. — Mehr noch von Dingen und besonders von Meditamenten.

# 55. Da is kaan Unthatche' dran!

Ohne allen Makel. — Bergl. Eiselein. — Aehnlich ist das Plattdeutsche: "kein Undächt", für Untüchtiges, Krankhaftes, Schadhaftes.

# 56. Er macht zu viel Wee - Chochmes!

"Er macht zu viel Und — Beisheit", will überweise, überklug, superklug sein. — We ist die hebr. Conjunktion "und", hier als Zeichen der Bermehrung genommen, so wie in der Redensart "Bee — Zidkes", Ueberfrömmigkeit, (s. 330). — "Chochmes", Chochmoth, Beisheit. — Die Talmudisten sagen: "Ist vielleicht aus Pumbeditha (zur talmudischen Zeit Sitz einer talmudischen Schule), wo man einen Elephanten durch ein

3.7

Rabelohr gehen läßt" (Baba Mez. 38, b). Die Schrifts gelehrten zu Pumbeditha, am linken Ufer des untern Euphrat, galten als überfeine Dialektiker.

# 57. Ber füttert Aan das gange Johr mit Erges.

— "füttert Einen mit Rathschlägen" (ezoth). Eingebildet auf seinen Verstand ist er gleich mit seinem unerbetenen Rath da. — Auch von einem Menschen, der stets mit seinem Rath zur Hand ist, aber an der That es fehlen läßt. — "Was thu' ich mit Eezes, baar Gelb brauch' ich." —

# 58. Er muß überall das Choosem druf drucke'!

Auch solche Menschen sind nicht selten, die, ebenfalls in Folge ihrer Einbildung auf ihren Berstand jeder Aeußerung einer Meinung, Erklärung u. s. w. ihre überflüssige Beistimmung oder Bemerkung anhängen, überall meinen, das Siegel (chotham) darauf drücken zu müssen.

# 59. Muß fein Tippelche' aach dagu gebe'!

"Er muß sein Tüpfelchen auch dazu geben", wird in ähnlichem Sinne von demjenigen gesagt, der irgendwo sein unsnöthiges Wort oder seine unnöthige Berrichtung hinzusügt. — Das Tüpfelchen, Pünktchen, bezeichnet einerseits die Geringfügigzeit, aber anderseits auch die scheinbare Wichtigkeit, da in der hebrässchen Sprache die Vokale meistens aus Punkten bestehen, und ein Tüpfelchen mehr oder weniger einen andern Vokal und somit ein ganz andres Wort bildet.

# 60. Muß aach fein Nagelche' dagu gebe'!

Diese Redensart, welche in demselben Sinne, wie die vorhergehende, angewendet wird, scheint den Gebräuchen bei der Beerdigung entlehnt zu sein. Da wird nämlich das Einschlagen der Nägel in den Deckel des kunftlosen Sarges als eine fromme Handlung betrachtet und unter die Leidtragenden und nahestehenden angesehenen Versonen vertheilt.

#### 61. Aach do meft!

"Auch da gewesen!" Mußt Du auch Deine Bemerkung 2c. dazu geben? oder auch allgemein, im Sinne von: "Was willst Du da!" Wie kommst Du hierher!" in so sern Ort, Gesellschaft, Unternehmung für den Angereden ganz ungeeignet, sein Dasein völlig zwecklos ist. Bei den Rabbinen kommt dasür das Sprichwort vor: "Der Krug geht zum Brunnen, was will die Scherbe dort!" (Berach. 58. Jalkut melach. 219.) und gleichen Sinnes, mit Anlehnung an Amos 5, 18. eine Kabel: "Ein Hahn und eine Fledermaus warteten gemeinsschaftlich aus den Anbruch des Tages. Da sagte der Hahn zur Fledermaus: Der Tag ist mein; Du aber, was soll Dir der Tag!" (Sanhedr. 58, b. Jalkut Amos 544). — "Wer hat Dich gerusen!" Bergl. Moed kat. 16: "Jja (Spottnamen, statt Chije, ein Schüler Jehudah Hannass, s. 45.), wer hat dich hereingerusen?"

# 62. Wozu? - Von feecher leti't wege'!

"Bon wegen des Andenkens an den Lehm" (secher letit, bebr.). Um Besachabend wird ein Gemengsel von Apfelmus und Mandeln, das sogenannte "Charoses" (wohl vom bibl. charsuth, Töpferei, Jerem. 19, 21., f. Aruch s. v.) auf den Tijch gestellt, um sowohl durch Farbe und Aussehen als durch das Gemisch an ben Lehm zu erinnern, welchen die Ibraeliten in ber agnytischen Staverei zum Baue von Pithom und Raamses stampfen mußten (vergl. Pesachim 114.). Der Boltswit bildete sich aus biefem mehr für die den erzählenden Bater umgebenden Rinder berechneten Symbole die angegebene Redensart, theils um, wie bier, eine unbescheidene, naseweise Frage nach Grund und 3med einer Sache zurudzuweisen: "Wozu dieses geschieht? - Bon secher letit megen!" theils aber auch, um zu sagen, daß etwas keinen so triftigen Grund habe, und daher auch unterlassen werden durfte: "Wozu foll Das fein? Bon f. I. wegen?" -Aehnlich ist die Redensart 34.

# 63. Wozu? - Von feecher lechorwen wege'!

"Bon wegen bes Andenkens an die Zerftörung (secher lechurban). — Gbenfalls in doppelter Anwendung, wie bie vorige Redensart, besonders aber als Frage, um zu sagen, daß etwas gar nicht ober seltsam motivirt sei. Nach einer rabbinischen Borschrift soll nämlich, jum trauernden Andenken an die Zerftorung Jerufalems, bei jebem Neubau dem Eingang gegenüber ein kleiner Fleck unausgebaut, unangestrichen bleiben; eben so keine Frau ihren But und Schmuck ganz anlegen, keine Mahlzeit vollständig sein (Baba bathra 60. Jalkut Bf. 137. Bergl. auch 175. unfrer Sammlung). Selbst ber Gefang, wenn er nicht einen religiösen ober auch nur mabrend ber Arbeit zur Arbeit aufmunternden Zweck hat, wird von mehreren Rabbinen verpont (Sota 48.), und doch heift es ebendafelbst fehr bedeutsam: "R. huna hatte ben Gefang untersagt; ba konnte man hundert Ganfe um einen sus (eine Munge mit bem Bilbe bes Jupiter, Zeus) und hundert Maag Beigen um einen sus erhalten; aber niemand begehrte sie." — (Bergl. auch Berachoth 30. Joma 4. nebst der Tosephoth rücksichtlich des Lachens.) -

# 64. Mit wem? - mit Mife - mefchinne's Encklich.

Sbenfalls eine freilich gemeine Redensart, um eine anmaßende Frage nach einer Berson barsch abzuweisen. Z. B. auf die Frage: "Mit wem gingst du heute Mittag?" — Antwort: "Mit wem? — mit Schwerenoth's Enkelchen." Etwa wie: "Mit dem Teuselseiner Großmutter." — "Mise — meschinne" (mithah meschunah) heißt eigentsich: ungewöhnlicher Tod, der Schlag, Schlagsluß.

# 3-7.

#### 65. Bin ich e Nome?

"Bin ich ein Prophet (nabi)?" Als Gegenfrage, sowohl um im Ernste zu sagen: "Ich kann nicht Alles wissen, kann Deine Frage nicht beantworten," als auch, um eine Frage abzuweisen.

# 66. Morgen nach der Kuchel!

— stehe ich Dir zu Diensten, will ich Dir Das thun, Dir Antwort geben zc. d. h. gar nicht, da theils nicht täglich Kuchel ge-

gessen wird, theils die Zeit nach der Kuchel gerade die ungelegenste ist. — In demselben Sinne bei Schmid (Schwäbisches Wörterbuch. Anhang): "Morgen nach dem Bad!" — "Ruchel" (Kuchen) oder wohl richtiger "Rugel" (von der Gestals) ist die bekannte Mehlspeise, die am Sabbath gegessen wird und eine gute Verdauung fordert. Vergl. 712. — Eine andere bei den deutschen Juden eben so bekannte sabbathliche Mehlspeise ist der Schalet (nach Jung: G. V. S. 441. vom italienischen scaldato, s. v. a. das hebr. chamin gl. warme Speise). —

# #37

# 67. Rumm Rofch-Choodefch wieder!

Am Neumond oder ersten Tag des jüdischen Monats (rosch chodesch) ist es bräuchlich, den Armen ein Almosen zu geben, und kam nun ein Armer in der Mitte des Monats, so hieß es mitunter und zwar nicht im gütigsten Tone: "Kommt Roschschesch wieder!" So kam denn die Redensart überhaupt in Brauch, um Einen mit seinem Begehren abzuweisen.

# 68. Wenn drei Tag Rosch-Choodesch is!

Ebenfalls um ein ungebührliches Verlangen zurückzuweisen: "Ich will Dir zu Willen sein, wenn drei Tage hintereinander Neumondfest ist", was aber nie stattfindet. — Auch mit der Bedeutung: Dann kann das geschehen, kannst Du Das vollbringen. "Geh und iß erst einen Scheffel Salz darüber!" (Sabbath 4. Erubin 36, a). —

# 69. Wenn Schabbes-Nachme uf Mitwoch fallt!

In derselben Anwendung. Der "Schabbes-Nachme" (der Sabbath na.i) dem Fasttag der Zerstörung Jerusalems, an welchem das 40. Capitel im Jesaias verlesen wird, das mit dem Worte "nachmu", "tröstet", beginnt) kann natürlich auf keinen Mitwoch sallen. — Aehnlich sind (bei Eiselein): "Wenn der Charfreitag auf den Gründonnerstag fällt!" "Zu Pfingsten auf dem Eis! "Zu Weihnachten in der Ernte!" "Zu Weihnachten in dem Summer!" (Suchem.) "Wenn die Kuh einen Baten gilt!" "Am St. Rimmerstag!" At latter lammas, when the devil is blind — When two sundays come together. —

#### 70. Nemm das Maul nit so voll!

Thu nicht so groß! Vergl. Richter 9, 38. "Wo ist nunmehr Dein Maul?" — Mitunter auch mit dem Zusat; "Aschre soschwe besecho fahrt mer in die Kille!" wenn Jemand meint, irgendwo leicht Zutritt zu sinden, irgend etwas schnell zu erreichen: Denkst, man könnte so schnell, wie man gewöhnlich den Psalm aschre joschebe bethecha etc. etc. ("Heil den Bewohnern deines Hauses zc. 2c." der täglich dreimal gebetet wird) hersagt, auch in die Stadt (Kehilla, eigentlich: Gemeinde, hier: die Stadt, im Gegensate von Land) fahren, dort sich eindürgern.

# 71. Er fagt Ki-tov druf!

— "ki tob", daß es gut sei (1. B. M. 4.), sobt sein eignes Werk. — "Die kleinsten Autoren haben wenigstens die Achnlichkeit mit dem großen Autor des Himmels und der Erde, daß
sie nach vollbrachtem Tagewerk zu sich selbst zu sagen psiegen:
"Und sieh! was er gemacht hatte, war gut" (Schlegel).

#### 72. Andere muffen Dich loben!

Spr. Sal. 27, 2.: "Der Fremde lobe Dich, und nicht Dein Mund; ein Anderer, und nicht Deine Lippen!" — "Laß andre Lüte Dich loben und uskreien; swig Du still, nit lobe Dich selbs!" (Geiler). "Richt wie Du sagst, sondern was man in Deiner Genossenschaft sagt" (Jalkut tehil. 755). — Anderseits heißt es bei den Talmudisten, mit Bezug auf Elieser, der seine Botschaft sogleich mit den Worten beginnt (1. B. M. 24, 34.): Ich bin der Knecht Abrahams: "Das Geringe (zu Bespötztelnde), das an Dir ist, das sage selbst zuerst" (Babakam. 92, d. Ber. rad. 53, a). — Auch sagen dieselben (Nedar, 61, a), mit Bezug auf 1. König. 18, 12: "Da, wo man einen Menschen noch nicht kennt, da darf er sich zu kennen geben", darf sagen, was an ihm ist, ohne daß er deßhalb die Grenzen der Bescheidenheit übertrete. — +

# 73. Das haafit mer: Seinen Seechel für Bruch weggebe'!

Wenn Jemand einen Dummkopf oder unverbesserlichen Taugenichts belehren, einen in Vorurtheilen verknöcherten Mens

schen aufflaren will, fo beift man das: Seinen Verftand (sechel bebr.) für Bruch, als Bruchfilber, weggeben", um geringen Preis. - Bergl. Matth. 7, 6: "Ihr follt Euere Berlen nicht ben Sauen vorwerfen." Ebenso im Mibchar peninim von Salomo ben Gabirol cap. 1: "Werft bie Berlen nicht ben Sauen vor, und dringet die Beisheit nicht einem Menschen auf, ber ihren Werth nicht zu fassen vermag." (Ueber den Ausdruck "Perle" vergl. noch Chagiga 3; "Eine treffliche Berle befand fich in Guren Sanden, und Ihr wolltet sie mir vorenthalten!") Die Talmudisten stellen es nämlich als Bflicht auf, sein Wissen Andern mitzutheilen. Bergl. Sanhedr. 91. Jalkut Debar. 952. Rosch hasch. 23, a: "Wer bas Befet ftubirt und es nicht weiter lehrt, gleicht einer Morthe in der Bufte, von deren Duft Riemand Genuf hat." - Ebenfo Pesach. 112: "Mehr als bas Ralb faugen will, möcht' die Ruh fäugen." - (Bergl. auch 779.). — Anderseits sagen sie (Chulin 133. mit Anlehnung an Spr. Sal. 26, 8.): "Wer einem unwürdigen Schüler Unterricht ertheilt, gleicht Dem, der an die Merkurfaule Steine wirft\*).

# 74. Das haafit: Leer Stroh gedrofche'!

Wessen Thun zwecklos, fruchtlos ist, "ke in Tachlis hat" (tachlith, hebr., Ende, Bollendung, hier: Zweck und Nupen), ber drischt leeres Stroh. — "Ler Strow dreschen" (Geiser bei Eiselein). Aehnlich sind die rabbinischen: "Das heißt: Einen todten Löwen tödten; gemahlnes Mehl mahlen; ein brennendes Haus in Brand stecken" (Echah rabbathi 47, a. Sanhedr. 96, b). To pour water in a sieve (Dealbare aethiopem). Ensoncer une porte ouverte.

<sup>\*)</sup> Ueber biesen Brauch vergl. Brunings Compendium antiquitat. Graecar. p. 226, ebenfalls mit Hinweisung auf Spr. Sal. 26, 8. — Ein ähnlicher Brauch besteht unter den abendländischen Juden, indem jeder, der ein Grad besucht, auf den Grabstein ein Steinchen legt. — Möglich, daß man damit ursprünglich, so wie jener wohl ursprünglich nur das Dasein eines Weges, einer Grenze bezeichnen sollte, ebenfalls nur das Dasein eines Grades anzeigen, ein Zijun (Zeichen, Mahl. Bergl. 2. König. 23, 7. Jerem. 23, 7. Ezech. 39, 15. Schekalim f. 2) machen wollte. —

gewissen Spruches (pasuk) empsohlen (vergl. auch Pesachim 111.). Wer dieses aber nicht für so ganz genügend halt, ber nimmt natürlich noch einen Stecken zu Hülfe. Daraus mag denn die Rebensart entstanden sein: "Ein Spruch und ein Stecken!" Bergl. 525.

+3~4.

#### 81. Riehr Schochtim als Buhner.

Wo mehr Arbeiter sind, als Arbeit für sie da ist, mehr Berwalter und Regierer, als zu Berwaltende und zu Regierende, überhaupt mehr Mittel angewendet, mehr Kräfte in Bewegung gesett werden, als der Zweck erfordert, da sind, sagt man: "Mehr Schochtim (Schlächter, "Schechter", von schachat, schlachten) als Hühner" zu schlachten da sind.

# 82. Du bift joge!

Du haft das Teine gethan, gesprochen u. s. w.; was Du mehr thust, ist überstüssig. — "Joze — sein" (über den Gebrauch des hebr. Particips mit dem deutschen Hülfsverb sein s. 364.) ist eine verkürzte Formel von jaza jedé chobatho, wörtlich: "aus den Händen (der Macht, der Ansorderung) seiner Pssicht gegangen", ihr entsprochen, genügt haben. Taher das witzige Wortspiel: "Bei einem solchen Wetter ist man nicht joze (handelt man pslichtwidrig; wörtlich aber: geht man nicht aus), wenn man ausgeht."

# 83. Die Schmue hot kaan Ponim un kaan Jure!

"Das Gerede hat kein Gesicht und keine Gestalt." Um eine Meinung, Erklärung, Erzählung u. s. w. als hohl und gehaltlos, als thöricht und unvernünftig zu bezeichnen. Schemuah, Bersnommenes, Gerücht, Gerede. Panim, Gesicht. Zurah, Form, Gestalt (Ezech. 43, 11.). Die Rabbinen gebrauchen das Wort Zurah sast wie unser deutsches Bildung. So saste Simon ben Pochai zu seinem Sohne (Moed. kat. 10.), auf zwei Männer bentend, die ihn besucht: "Diese Leute sind Männer von Vildung (anaschim schel zurah, d. h. Angesehene, Weise), gehe zu ihnen und saß Dir ihren Segen geben."

#### 84. Die Schmue hot nit Hand un nit Luß!

Bon derselben Bedeutung und Anwendung, wie die vorherzgehende Redensart. "Der Brief hat Hand' und fuß'." (Schiller.)

# 85. Das is aus der Luft gegriffe'!

Ohne allen Grund, jeder vernünftigen Begründung ermangelnd, gleichsam entgegen dem: "Das kann man mit Händen greifen." Eben so: "Das hast Du aus der Luft gegriffen." Aehnlich ist das talmudische: "Fliegt in der Luft und hat nichts, sich darauf zu ftüten" (Chagigah 10.).

#### 86. Wem millft Du das ergähle'? Der alten Behle?

Einen solchen Unsinn magst Du der alten Besta erzählen, einem alten Weibe magst Du so etwas aufbinden. — Die alte Behle (Bella) kommt auch in einem Kinderliede vor: "Ich will Dir was erzähle", Bon der alten Behle, Wenn sie kaan' Kartoffel hat, Kann sie kaane schäle"." Sie scheint daher stereotyp geworden zu sein zur Bezeichnung eines alten leichtgläubigen Weibes.

# 87. Erzähl's der Schabbesgojeh!

Einem alten unwissenden Weibe, wie die Sabbathstrau, magst Du so etwas weis machen. — Goj (weiblich: gojah), biblisch, der Fremde, Nichtjude; mitunter auch im spätern Gebrauch: der nicht streng religiöse Jude. —

# 88. Wer's nit glaabt, is aach e guter Jid!

Wer dem, was Du sagst, keinen Glauben schenkt, hört deßhalb nicht auf, ein rechtgläubiger Jude zu sein. — "Wer's nit glaubt, ist darum kein Kezer." (Eiselein nach Fischart.)

# 89. Laf Dich haamgeige'!

Lag Dich mit Musik nach Hause begleiten, heimgeigen. Ebenfalls um eine Meinung 2c. als unhaltbar zuruckzuweisen.

#### 90. Das is e Einfall — vun'm alt Haus!

Ein Wortspiel mit dem Worte Einfall. Ein thörichter, unerwarteter Gedanke oder Borschlag, ein alberner Einfall, ist eben so nühlich, fruchtbar und willkommen als der Einfall eines alten Hauses. — "N. ist der beste Baumeister, — es fallt ihm nie was ein. " — Bergl. bei Eiselein S. 31: "Die hölzernen Anschläge sind die besten." "Die Anschläge der Zimmerleute halten am längsten." —

# 91. Das fen Chaloomes un Backfisch!

"Träumereien (chalomoth — 1. B. M. 37, 20. — Phantasien) und Backsisch", an beiden ist nicht viel. Die sehr versbreitete Redensart mag auf irgend einem besondern Fall beruhen; möglich auch daß sie ursprünglich hieß: chalons (fr., eine Art großer Fischernetze) und Backsisch darin!

23m/-

ţ

#### 92. Was deutsch?

Bas foll es bedeuten? f. folgend.

# 93. Das is nir deutsch!

Das hat keine Bedeutung, ist sinnlos. Beide sehr häusige Redensarten mochten wohl zuerst bei dem Studium der hebräischen Schriften angewendet worden sein, wo man nach dem Deutsch des hebr. Wortes oder Sates fragte. Bergl. indeß auch die gewöhnlichen Redensarten: "Deutsch genug", "ich will Dir's Deutsch heraussagen." — "Ich hab meine Danksagung vor (für) solche große kowaud und tircho (Ehre und Mühe) an ihnen abgelegt, so gut ich es gekönnt und die aufrichtig teutsche Art mir es gelernt hat" (aus einem jüdischeutschen Manuscript im Besitze des Vers.). — In demselben Sinne wie: was deutsch?" wie reiht, wie past, wie schickt sich Das? (Vergl. Aruch r. schach 1.). —

#### 94. Los poga welos noga!

"Es stößt und rührt nicht daran", paßt durchaus nicht hierher. Die Redensart ist rein hebräisch und kommt in einer talmudischen Diskussion vor (Chulin 3.). In dem Munde des Volkes auch verkürzt: "Loo pock weloo nock!"—

#### 95. Wie ungleich!

Wie albern, wie verkehrt! Eben so: "Wie ungerab'!"
"Wie krumm!" so wie anderseitä: "sehr gleich!" sehr gerad'!"
für: sehr wizig, sehr treffend, "gleich reden" für: wizig
reden. Vergl. im Engl. unlike, ungleich, unwahrscheinlich. "Wie
ungereimt!" S. auch Heynat Antibarbarus II. S. 64.
"Sie möchten ungleich von mir denken" (unbillig. Kleist:
Familie Schroffenstein).

#### 96. Mole Kreife!

Boll Fehler. Das rabbinische mole schabeschto. Male, voll, ist hebräisch. "Kreis" im jüdich-deutschen Dialekt für Fehler ist wohl ursprünglich gebraucht statt Zirkel, wie "einen Zirkel machen" im Definiren, sehlerhaft, falsch schließen; dann übershaupt für Fehler: "Mach nit so viel Kreise!" "Wenn der Chochem (chacham, der Weise) kreist, kreist er stark!" — Zunz (gottesd. Bortr. S. 440.) schreibt "Greis" mit G und vermuthet, es komme vom hebr. grioth. Eben so könnte man es — worauf uns Herr Dr. J. Auerbach ausmerksam machte — für das talmudische garas nehmen (girsa dejankutha, Aruch s. v.), lesen, studien (verwandt mit dem griech. \*πρύσσω, γηρύω, rusen, reden, und dem latein. garrio, schwaßen, plaudern), also hier: ein falsches Lesen, eine falsche Leseart. —

# 97. Ich red' vun Grun, gebftu Efchuwe: blau!

Wenn jemand auf eine Frage mit ganz Fremdartigem Antwort (teschubah) gibt. Bergl. bei Agrifola: "Ich rede von Anten, und du antwortest von Gänsen." — "Ich rede von Aepfeln und ihr redet von Zwiebeln." — I talk of chalk, and yon talk of cheese.

#### 98. 3ch glaab' du cholemft!

"Ich glaube du träumst", daß du solchen Unsinn schwatzest. Eben so: "Ich glaab, du bist schikker. (schikkor, besoffen). — "Cholemen", träumen, mit deutscher Endung vom hebr. chalam. —

#### 99. Das is e Giks!

— ein Jrrthum, eine Thorheit, Dummheit, wohl verwandt mit Ged, vergl. Schwenk: Wörterbuch der beutschen Sprache s. v.

# 100. Das is e Rate - Medigtrech!

Bur Bezeichnung eines verkehrten, gewundenen Schlusses ein Kahenschluß. — Die Kape sah einen Topf offen stehen und sagte: "Da der Topf offen steht, so muß wohl nichts darin sein." — "Nein", schloß sie wieder, "es ist was darin, und man hat den Topf eben deshalb offen gelassen, damit ich meinen soll, es sei nichts darin.". — Die Redensart gehörte übrigens den gezlehrten Kreisen an, wosür schon das talmudische Wort medelztrich zeigt, das als Einseitung zu einem Schlusse gebraucht wird: "Da es Noth that 2c."

# 101. Das haafit: bei de Boor' herbeigezoge'!

Etwas auf gezwungene Art anwenden, weit herholen (Abelung). Vergl. Jes. 5, 18: "Wehe denen, welche die Sünde herbeiziehen mit Schnüren des Truges und wie mit Wagenseilern das Verbrechen."

# 102. Das is e Chad-Gadje!

Chad gadjo, ein Zidlein (Böcklein), ist der Anfang eines Kinderliedes in chaldälicher Sprache, welches am Besachabend, auch in deutscher Sprache recitirt wird und durch wiederkehrende Wiederholungen sehr untereinander läuft (das Liedchen befindet sich mit einigen Abänderungen auch in Köhler's Mutterschule). Es stellt dar; wie hienieden immer Eins vom Andern, dis zum Todesengel hin, verschlungen wird; am Ende aber wird dieser selbst von Gott vernichtet. — (Vielleicht wurde es mit Bezug auf Debarim rabba par. 2. fol. 217. col. 2. gedichtet, woselbst

es heißt: "In dieser Welt, wo das Böse vorherrscht, tödtet Einer den Andern, in jenem Leben aber wird der Tod keine Macht mehr haben, wie Jes. 25, 8. sagt: Und Er (Gott) wird den Tod verschlingen." — Bergl. 1. Cor. 15, 54. 55. S. auch Nr. 944. unsere Sammlung). — Sinn also hier: "Das ist ein Untereinander, ein Kauderwelsch!" — "Der macht untereinander!" "Das ist ein Untereinander, wie Kraut und Rüben!" "Er rührt's untereinander, wie ein Sudelkoch allerlei Brühen." (Giselein). "Das ist so klar, wie Quetschenbrühe!

#### 103. Das haaft gechorbent!

Ebenfalls in Bezug auf ein Urtheil, eine Erzählung u. f. w. "Das heißt ein sinn- und zusammenhangloses Geschwat!" — "Gechorbent" mit deutscher Bildung von charab, churban, Bersheerung, Zerstörung, Berwüstung, gleichsam: "Das heißt wüste gemacht!" — Aehnlich: "Was er sagt, hat nit Hand un nit Fuß" (84). — "Der schwätzt, wie ein Faß ohne Bosben" (ähnlich der Redensart: "Dem Faß den Boden ausstoßen", eine Sache völlig verderben. Adelung). —

# 104. Loo Bock weloo Alok!

"Kein (10, hebr.) Bock und kein (w'10) Klot,", eigentlich: ohne alle Mittel zum Sägen und zum Spalten; dann überhaupt zur Bezeichnung, daß irgendworin ober woran nichts sei, was zum Zwecke führe. Indessen könnte die Redensart auch aus einer berartigen hebräischen entstanden sein, s. 94.

#### 105. Wie kommen die Ruben in den Sack!

Eine sehr bekannte Redensart, wohl von speciellem Ursprunge, um das Unpassende bei Antworten, Erklärungen u. s. w. zu bezeichnen. "Wie reimt sich das zusammen?" — "Das paßt (Abelung: reimt sich), wie eine Faust auf's Aug'." — "Ein Unterschied, wie Tag und Nacht!" — "Wie ein Affe gegen einen Menschen!" (Baba bathr, 58, a).

14

#### 98. Ich glaab' du cholemft!

"Ich glaube du träumst", daß du solchen Unsinn schwatzest. Eben so: "Ich glaab, du bist schikter!" (schikkor, besossen). — "Cholemen", träumen, mit deutscher Endung vom hebr. chalam. —

#### 99. Das is e Giks!

— ein Jrrthum, eine Thorheit, Dummheit, wohl verwandt mit Ged, vergl. Schwenk: Wörterbuch der deutschen Sprache s. v.

# 100. Das is e Rațe — Mediştrech!

Bur Bezeichnung eines verkehrten, gewundenen Schlusses ein Kahenschluß. — Die Kape sah einen Topf offen stehen und sagte: "Da der Topf offen steht, so muß wohl nichts darin sein." — "Nein", schloß sie wieder, "es ist was darin, und man hat den Topf eben deshalb offen gelassen, damit ich meinen soll, es sei nichts darin.". — Die Redensart gehörte übrigens den gezlehrten Kreisen an, wosür schon das talmudische Wort medekztrich zeigt, das als Einleitung zu einem Schlusse gebraucht wird: "Da es Noth that 2c."

# 101. Das haaft: bei de Hoor' herbeigezoge'!

Etwas auf gezwungene Art anwenden, weit herholen (Abelung). Vergl. Jes. 5, 18: "Wehe denen, welche die Sünde herbeiziehen mit Schnüren des Truges und wie mit Wagenseilern das Verbrechen." —

# 102. Das is e Chad-Gadje!

Chad gadjo, ein Zicklein (Böcklein), ist der Aufang eines Kinderliedes in chaldäischer Sprache, welches am Besachabend, auch in deutscher Sprache recitirt wird und durch wiederkehrende Wiederholungen sehr untereinander läuft (das Liedehen befindet sich mit einigen Abänderungen auch in Köhler's Mutterschule). Es stellt dar, wie hienieden immer Eins vom Andern, dis zum Todesengel hin, verschlungen wird; am Ende aber wird dieser selbst von Gott vernichtet. — (Vielleicht wurde es mit Bezug auf Debarim rabba par. 2. fol. 217. col. 2. gedichtet, woselbst

es heißt: "In dieser Welt, wo das Böse vorherrscht, tödtet Einer den Andern, in jenem Leben aber wird der Tod keine Macht mehr haben, wie Jes. 25, 8. sagt: Und Er (Gott) wird den Tod verschlingen." — Bergl. 1. Cor. 15, 54. 55. S. auch Nr. 944. unsere Sammlung). — Sinn also hier: "Das ist ein Untereinander, ein Kauderwelsch!" — "Der macht untereinander!" "Das ist ein Untereinander, wie Kraut und Rüben!" "Er rührt's untereinander, wie ein Sudelkoch allerlei Brühen." (Eiselein). "Das ist so kar, wie Quetschenbrühe!

#### 103. Das haaft gechorbent!

Ebenfalls in Bezug auf ein Urtheil, eine Erzählung u. j. w. "Das heißt ein finn- und zusammenhangloses Geschwat: "— "Gechorbent" mit deutscher Bildung von charab, churban, Bersheerung, Zerstörung, Berwüstung, gleichsam: "Das heißt wüste gemacht!" — Aehnlich: "Was er sagt, hat nit Hand un nit Fuß" (84). — "Der schwätt, wie ein Faß ohne Bosden" (ähnlich der Redensart: "Dem Faß den Boden ausstweien", eine Sache völlig verderben. Adelung). —

# 104. Lov Dock welov Klok!

"Kein (10, hebr.) Bod und kein (w'10) Klop", eigentlich: ohne alle Mittel zum Sägen und zum Spalten; dann überhaupt zur Bezeichnung, daß irgendworin ober woran nichts sei, was zum Zwecke führe. Indessen könnte die Redensart auch aus einer berartigen hebräischen entstanden sein, s. 94.

#### 105. Wie kommen die Ruben in den Sack!

Eine sehr bekannte Redensart, wohl von speciellem Ursprunge, um das Unpassende bei Antworten, Erklärungen u. s. w. zu bez zeichnen. "Wie reimt sich das zusammen?" — "Das paßt (Abelung: reimt sich), wie eine Faust auf's Aug'." — "Ein Unterschied, wie Tag und Nacht!" — "Wie ein Affe gegen einen Menschen!" (Baba bathr, 58, a).

[ hij

#### 106. Ichmues puriendis!

Sinn: leeres, eitles Geschwät. "Schmues" (schemuoth), Vernommenes, Gerücht, Gerede. — "Puriendis" soll verdorben sein auß: pour rien dire. "Schnickschnack." "Hołus Pokus." "Wie lange liesest du Worte auf und schüttest sie über uns her?" (Joma 75). — "Salbadereien.".

#### 107. Das fen Schabbes-Schmues!

Ebenfalls: leeres Geschwät, Sabbath:Unterhaltungen, womit man sich am Sabbath, etwa nach Tisch, die Zeit vertreibt. Noch stärker: "Gäscht: Schmues!" Bettler:Geschwätz (über "Gäscht" s. 239). Bergl. bei den Talmudisten (Berach. 51, a.): "Bon Landstreichern — leeres Geschwätz; von Lumpen — Ungezieser."

#### 108. Mach mir kaan Schmues vor!

Wolle mir durch dein Geschwätz keinen blauen Dunst vormachen. — Daher auch die Redensart: "Schmue an Etwas machen", durch schlaues oder trügerisches Geschwätz sich einen Gewinn verschaffen. Abelung schreibt Schmu, ohne eine Ableiztung zu geben. Schwenk erkennt es wohl als jüdischdeutsch, läßt es aber vom hebr. samach, freuen, herstammen! — Bon "Schmues" hat man das Zeitwort "besch musen", überreden, und vielleicht ist auch das so schweize Wort "beschummeln", betrügen, nur eine Versetzung für "beschmueln", eben von "Schmue" gebildet. —

#### 109. Oworim beteelim, Leere Reelim!

Der Ausruf gilt dem Wortschwall: "Eitle Worte, leere Gefäße!" Beide machen gleichen Lärm, und beide sind ohne Inhalt und Gehalt. — "Die Dornen schreien knisternd: Auch wir sind Holz!" (kohel. rabb. zu cap. 7, 7). —
"Der Stater (istera, eine kleine Münze) in der leeren Büchse klappert laut!" (Baba mez. 85. Jalkut Mischle
551. 553). — "Debarim", Worte. "Kelim", Gefäße. "Betelim,
vom bibl. batal (Bred. 12, 3.), eitel, nichtig, häusig im Neuhebr. (Joma 19, b: "Du sollst vom Gesche sprechen und nicht

13:1

von debarim betelim"). — Eben so: "Debarim scheén bahem mamesch!" Worte, an denen nichts Festes, Dauerhaftes ist. — "Mamesch", neuhebr. — vom bibl. musch, maschasch, tasten, betasten, griech.  $\mu \alpha \sigma \sigma \omega$  — was tastbar ist, sich ergreisen läßt, Masse hat. — "Es is kan Mamesch dran" (vom Tuch u. dgl.), keine Masse, kein Kern, nichts Dauerhaftes. — Daher bei den Rabbinen im Sinne von: in Wirklichkeit: "malachim mamesch", wirkliche Engel. — Zuweilen auch in der Volkssprache in der Bedeutung von fast: "Er (es) is mamesch ein . . . ", so wie eben fast, fest, von fassen kommt. —

#### 110. Mach nit so viel Preambels!

Préambules, Umschweise. Auch mit dem Zusate: "Romm' zur Sach'!" — Bergl. im Altdeutschen: "Sie reden wit herum von Dietrich von Bern, ehe sie uf den Punkt kummen, daran die Sache stat" (Geiler), "Man sieht den Wald nit vor Bäumen, die Stadt nit vor Häusern" (Agricol). "Mach keine so lange Borrede!" —

#### 111. Braate Giljoones!

Eigentlich: breite, leergelassen Känder an den Blättern eines Buches, um das Buch, trop seinem bünnen Inhalte, did zu machen. Ueberhaupt: Viel Wesen und wenig Gehalt. — "Giljoones", giljonim, chaldäisch und neuhebr. (Sabbath 116. und die Erklärung Raschi's daselbst. Jodajim 57.) von galah, bloß, leer sein, leere Flächen. (Bergl. auch Jes. 3, 23. 8, 1.). — Aehnlichen Sinnes, jedoch mehr den Gelehrten angehörig, ist: "Schreibt Raschi's Ksav!" (Ketab, Schrift), macht einen weitschweisigen Commentar. — (Ueber Raschi vergl. 996. 1029.).—

# 112. Das fen polnifche Borfer für mich!

So völlig unbekannt, so fremd lautend, so seltsam und unerhört wie die Namen polnischer Dörfer. — Bergl. "Das kommt mir spanisch vor." "Das sind mir spanische Dörfer." (Abelung s. v. spanisch). Dem deutschen Juden lag freilich durch die häusige Heimsuchung von polnischen Juden der Ausdruck "polnische Dörfer" näher. — "Das is mir zu hoch! " (Ps. 139, 6.) —

# 113. Das is e gang Megille!

Bon einem gar zu langen Briefe, Aufsate, von einer gebehnten und in's Breite geschlagenen Rede u. s. w. — "Eine Litanei." — Die megillah ist der Brief Esthers, der alljährlich am Purimfeste Abends und Morgens in der Shnagoge vorgelesen wird und bei seinem bekannten Inhalte eben nicht sehr unterhaltend ist, besonders in der Wiederholung.

# 114. Das is e Geplapper! Wajjoomer, majdabber!

Ebenfalls gegen Wortschwall sowohl, als überhaupt gegen große Geschwätigkeit gerichtet, gegen jemand, der "Einen nicht zum Wort kommen läßt." — Wajjomer, wajedabber "und er sprach, und er redese" ist der gewöhnliche Ansang der Verseim 3. und 4. B. M. — "Das is e Gedrätsch!" Gedrasch, von dräuschen — schallen (s. Abelung). — Von dabber kommt auch das sogar mehr unter den Christen gebräuchliche, deutsch gebildete, "Gedibber" für Gerede, Geschwätz. —

#### 115. Er schwätt fich schikker!

Der Redselige schwatt so viel, daß er sich, wie Borne sich best Ausdrucks bedient, in seinen eigenen Worten berauscht. "Schikker", betrunken. — "Der wirft das Hunderste in das Tausendste." —

# 116. Viel Schmeechel, Wenig Seechel!

"Biel Lachen, wenig Berstand." — Theils ist der Jude übershaupt zu sehr ressektirender Natur, theils hat er zu sehr den Ernst des Lebens empsunden (vergl. 63.), als daß er nicht bei jedem anständigen Menschen auch einen ernsten Sinn voraussehen und umgekehrt aus allzuvielem Lachen auf Albernheit schließen sollte. — "Schmeechel" ist kein hebräisch, sondern altdeutsch von schmeichan, smielen, engl. to smile, lachen, woher vielleicht auch schme icheln kommt — weil der Schmeichler immer lächelt — und nicht, wie Viele annehmen, von schmiegen. — "Seechel, sechel, ist hebr., Verstand.—

33%

#### 117. Das is e Leemech!

Ein Narr. — Das Wort soll polnisch sein. Andere nehmen es mit Bezug auf den bibl. Lamech, der, nach der Sage blind war und doch geschossen hat. (Bergl. Buch der Sagen und Legenden jüd. Borzeit von A. Tendlau XLI). — In demselben Sinne: "Das is e Schmahje!" Wohl nach einem Narren, der so hieß (der Namen selbst ist biblisch Schemahjah 1. Kön. 12, 22 u. v.). Eben so: "Das is e Mendes!" "Das is e Hans Jochen!" "Das is e Hans Jochen!" "Das is e Motle!" (Bergl. 1018. 1019. — Die Namen an sich sinden sich auch, mit Ausnahme von "Jochem", bei Wolf I. S. 29. f. s.) —

#### 118. Das is e Schwang-Borje-Dukkes!

Sinn: Das ist ein possenhafter Mensch! Vielleicht: Das ist ein Narr für einen Fürsten, ein Hofnarr. "Schwanz" bedeutet nämlich in dem jüdisch-deutschen Dialekt einen Narren, gleichsam Anhängsel, so wie etwa Zopf für Pedanterie gebraucht wird, und "Borje-Dukkes" mag verdorben sein aus: pour un duc (Vergl. dukes im Rabbinischen, vom latein. dux, duces).

# 119. Das is e Bechor - Schoote!

— ein erstgeborner Narr, ein Erznarr. — "Bechor", Erstgeborner. T., Schoteh", woher "Sch'tuss" (schetuth, aus dem chaldäischen, Mus. aruch s. v.), Thorheit, verwandt mit dem bibl. satah, abweichen, abirren. — Die Redensart ist übrigens einem tasmudischen Ausdruck entnommen, woselbst untersucht wird, in wie weit bei einem Narren das Recht der Erstgeburt Statt habe. — Zuweilen mit dem Zusate: "Der hot Masse — umatten's! — (Geschäfte, massa umattan, "nehmen und geben", Handel).

# 120. Ber darf Narr ju Prog fein!

Die Prager, Meter und Fürther galten als die jüdischen Schildabürger, so wie die Wormser als wundergläubig galten. An Letterem hatte wohl das bekannte "Wormser Maase — Nissim" (Erzählung von Wundern, welche sich in Worms zugetragen)

Schuld, so wie sich daher auch die Redensart: "E Wormser Reß" (s. 986.) bilbete. — Auch Frankfurt hatte seinen Beinamen. Bon diesem hieß est: "Franksurter Gest!" (geüth, Stolz), so wie der Franksurter auch als nicht besonders gaste freundschaftlich, obzleich für sehr wohlthätig galt (s. 294). — In Bezug auf Metz erzählt man: Ein berühmter Rabbi ward einst als Rabbiner nach Metz berusen. "Sehr natürlich", sagte der Rabbi, "sie haben nicht vom Ez haddas (Baum der Erkenntniß) gegessen." — Uedrigens sindet sich auch bei Lehmann: "Er macht's, wie die Herren zu Metz, die lassen's geschen —wenn's regnet." (Wir sagen: wie die Kürnberger). —

(Eine andere juridische Zusammenstellung war die von Speier, Worms und Mainz: "tekonas Schüm" d. h. Verordnungen (tokanoth) geltend für Speier (sch), Worms (bas u wird im hebr. durch das w vertreten) und Mainz (m), ähnlich dem: "Nach Ulm, Worms, Speier appelliren.")

# 121. Der Narr guckt überall heraus!

"Rauft er auch viel Tuchs zum Rock, so raget boch der Schalk oben und unten heraus." (Luther). — "Der bleibt immer bei seiner Geige!" — "Ein Narr bleibt nicht bei einer Narrheit stehen" (Gittin 68). —

#### 122. Hätt' ich so groß Dukoote, Als der is Schoote!

"Dukoote" für Dukate'. "Schoote", Narr, s. 119. — "So groß" (in Zahl) für "so viel." —

# 123. Das is e Maafe - Beheeme!

— "ein Bieh (behémah) — Werk (masse), ein Stück Bieh. — Durch "Behecme" ward mehr der Dumme, während durch "Chammer" (chamór, Esel. 417.) mehr der grobe Mensch bez zeichnet ward. — Eben so: "Das is e Beheeme: Streich!" — Bon einer Frau, deren Verstand einzig darin besteht, daß sie des Weibes natürlicher Obliegenheit trefslich zu entsprechen weiß — heißt es: "Sie hat Kih: Seechel!" — wörtlich: "Kühe: Verstand" (sechel, hebr.), aber mit witiger Anlehnung an die gleichklingenden Worte: "ki thechel lisnoth" (3. B. M. 21, 9.) eigentzlich: Wann (eines Priesters Tochter) anfängt (n. A.: sich entweiht) scortando (lisnoth) — hier: (es erfordert nur) Kühsechel scortando. —

#### 124. Das is e Chafferkopp!

— "ein Sau (chasir)=Kopf", von einem Menschen, der sehrschwer begreift. — "Katengedächtniß." — Vielleicht im Zussammenhange mit der Meinung, daß der Genuß des Fleisches der verbotenen Thiere, besonders des Schweines, das Seelenvermögen verringere. (Vergl. den Commentar zu Mendelssohn's Bibel 3. B. M. 11, 43). —

#### 125. Man kann Wand mit 'm einlege'!

Er ift so dumm, hat einen so harten Kopf, daß man Wande mit ihm einlegen, einreißen, umftogen kann.

# 126. Ber hot aach nit vom E3-haddas geffe'!

Der Ausruf gilt ebenfalls einem geistig Beschränkten: "Er hat nicht vom Baum der Erkenntniß (ez haddsath) gegessen." — Bergl. 120. — Eben so: "Der is nit Schuld an der Milchome!" (milchamah, Krieg), hat's Pulver nicht erfunden. —

# 127. Das is nit uf deim' Seld gewachse'!

Der Gedanke, dieser Wit u. s. w. kommt nicht von Dir. "Das hast du nit aus den Fingern gesogen." "Da hat dir auch mehr als eine Hebamme daran geholfen", bis es zur Welt gekommen. — Auch von Dingen, die man geschenkt oder irgend anderswoher erhalten: "Das is nit uf deim' Mischt gewachse'." —

#### 128. Es is 'm nir kosche! 129. Dem is nir harb!

Dem einfältigen, beschränkten, dumpf dahinlebenden Menschen ist nichts auffallend, nichts "schwer" (zu verstehen, zu lösen), nichts "berb" (stechend, scharf, auffallend). — Die Ausdrücke

"tojde" (kaschah), "jdwer", "barb" tamen bejonders bei ben talmudifchen Studien vor, wenn ein Ausspruch Schwierigkeiten Doch findet sich mitunter der Ausdruck "harb" auch in ber Bedeutung "schwer zu tragen, auszuführen." So beifit es in Hilchoth derech-erez (Wagenheil: Belehrung S. 320.) in einer merkwürdigen Stelle, wo von dem Berbote die Rede ift, daß Frauen nicht mit entblößten Armen fich zeigen, nicht vor Männern fingen, überhaupt nicht unter Manner geben sollen: "Bie wohl die Rabbonon (Rabbiner) die in unsern Zeiten seinen gewest schreiben, daß mir ihunder (ihund, jeht) in unsern dauraus (Geschlechtern) nit können nishor sein mir können nit gewarnt sein an dem das die Chachomim (die Beisen) also harb gemacht haben un' aach in der Tauroh (Thora) verboten is. . . . die (Chachomim) haben noch vil harber gemacht daß nit wol ephschar (möglich, chald., Aruch s. v.) is daß mir dran können nishor (gewarnt) sein." -

"Herb", das man in der Bedeutung von scharf, stechend, mit dem latein. acerbus und auch mit Herb-st zusammenstellt, fällt in beiden mit dem hebr. und chald. charaf zusammen. Bergl. das bibl. charaf pslücken, raffen, greisen, choref die Herbst (und Winter-) zeit, und das chald. und neuhebr. charif, scharf (f. 145.).

# 130. Der Chochem ftofft fich an Allem!

Anderseits hieß es: "Der Weise (chacham) stößt sich an Alles", ihm geht keine auffallende Erscheinung unbemerkt vorüber.
— Oft auch scherzhaft und im wirklichen Sinne, wenn jemand sich unvorsichtig gestoßen: "Nun ja, der Chochem stößt sich an Alles!"

# 131. Das is e Schrene - joodeca - lischel!

"Ein Der — nichts — zu — fragen — weiß." — In der Festordnung für den Pesachabend werden die Kinder, denen die Bedeutung des Abends erklärt werden soll, nach ihrer Fähigkeit in vier Klassen getheilt. Darunter besindct sich auch das unentwickelte Kind, der schesno-jodea-lischol, den man freilich auch unter Erwachsenen oft findet.

#### 132. Ber Chochem von Ma-nischtanne!

Unter jenen viererlei Kindern des Pesachabends ist auch der Chochem (chacham), das kluge Kind, welches die Frage: mah nischtannah "weßhalb ist dieser Abend ausgezeichnet?" an den Bater richtet. Ist kein Kind da, so übernimmt ein Erwachsener die Frage, die freilich sammt der Antwort darauf eine bekannte Sache ist. So sagt man denn von einem Menschen, welcher immer klug sein sollende Fragen zu machen hat: "Er is der Chochem von Ma-nischtanne." — Denselben Sinn hat als Spott die Frage: "Aette, worum deckt mer die Sikke nit mit Sand?" (s. 1009.). —

# 133. Uf so e Kaschje gehört so e Ceriz!

"Auf eine solche Frage gehört eine solche Lösung!" Einer läppischen, lächerlichen Frage gebührt eine lächerliche Antwort. Bergl. Spr Sal. 26, 5. "Antworte dem Thoren nach feiner Thorheit, damit er fich nicht weise dunke." — "Kaschjeh" (kaschjo, kuschjo von kaschah, schwer, f. 129.) nannte man in den talmudischen Studien die Frage, die über eine Schwierig= keit gestellt mard, und "Teriz" (teruz, aus dem Chaldaischen, verwandt mit dem bibl. razah, befriedigen, berichtigen, vergl. (Aruch s. v. taraz) die Berichtigung, die Antwort (bei den Alten: "Entwort", so wie "entvern" für antworten, vergl. 1029.) darauf, wo dann freilich aus eitler Berstandesprahlerei oder minutiöser Silbenstederei läppische Fragen häufig genug gestellt wurden. — Rücksichtlich der spöttischen Frage auf reli= giojem Gebiete vergl. Sabbath 30. Jalkut Mischle 961 .: "Wer einem Thoren", beißt es in der letten Stelle (durch eine rudsichtsvolle Antwort) "Ehre erweist, thut dem gleich, der einer Hermesfäule (Merkulis bei den Rabbinen, f. v. a. Merkurius) Steine hinwirft" (als Zeichen der Verehrung. Bergl. über diesen Schraud Brunings: Compendium antiq. Graec. S. 226.). —

# 134. Polak! wo is Dein Ohr?

Es gibt Menichen, die nie etwas direkt und auf gewöhnliche Beise thun können, sondern immer Umwege und Umschweise machen mussen, sei es aus angeborner Berkehrtheit, oder aus geschraubtem Wesen. Ginem solchen Menschen gilt der Ausruf: "Bolak! wo is Dein Ohr?" — Der Pole, polnische Jude nämlich gilt als ein solcher verkehrter Mensch, ber, wenn man ibn fragt, wo sein Dhr sei, mit der rechten Sand über den Ropf auf das linke Ohr deute. -

#### 135. Meschuche is sein Prat!

"Prát" (von parat, abjondern, zählen; Amos 6, 5. vom Rhythmus) heißt im Allgemeinen die Jahreszahl der judischen Beitrechnung, zu beren bestimmten Angabe oft ein hebräisches Wort von demselben Zahlenwerth gewählt wird. Also: "Toll (meschutzga) ist sein Zahlenwerth."

136. Per hot lauter krumme Sache!

Verfällt immer auf schiefe Gedanken, schiefe Plane. Vergl. 95.

#### 137. Er hot sein' Seechel mit eingepackt!

Wer auf Reisen und bei ähnlichen Gelegenheiten fich nicht zu finden und zu schicken weiß, der, fagt man, hat seinen Berstand (sechel) mit eingepactt.

> b) Renntnig und Unwiffenheit. Befchidlichfeit und Ungefchidlichteit.

#### 138. Er is e Kol-boo!

Kol - bo (Alles darin) ist der Titel eines Buches, welches für alle Tage im Jahre und für alle Fälle im Leben die reli= giösen Vorschriften enthält. Also: Er ist eine Encyklopädie, ein Mensch, bei dem Alles zu finden ist, der in keiner Runst oder Wissenschaft fremd ist, ein Allgenie. Ein ähnlicher bildlicher Ausdruck findet sich bei den Talmudisten (Chulin 56.) für die Gesammtheit Braels: "Eine Stadt, worin Alles: Briester, Bropheten, Rönige 2c." Mans. Jotah 47,6: Jack kolisch schehakkol to " in Mans. Li La alle ist.—

#### 139. Er kann mehr als Brod effen!

"Er ift ein Herenmeister!" (Giselein). — "Er kann — wie ein Basser!" so fließend, g. B. frangösisch. —

#### 140. Er is boki bechól haschás!

"Er ist bewandert in allen sechs Ordnungen" der Mischna und der Gamara, des Talmuds. — "Boki", bewandert, s. 144. "Haschschas" ist Abreviatur von haschischa sedarim, die sechs Ordnungen.

#### 141. Er is in Schas un Poskim derhaam!

"Er ist im Talmud und in den Casuisten daheim", ift in beiden zu Hause, mit beiden vertraut. — "Poskim", die Casuisten, von pasak (chald. und neuhebr.), aufhören, endigen, bestimmen, sestischen, woher pasuk, ein Abschnitt, Bers. — Bergl. auch das chald. gasar, decernere (s. 466.). — "Derheim" für daheim, altdeutsch; die Partikel da ist dem Demostrativ dar, der entssprungen. Sen so "dervun" für davon. Bergl. Schmeller: Baper. Wörterbuch.

# 142. Er darf Rav sein in kol Jisroel!

— darf Rabbiner sein in ganz Jörael, in der ganzen Judenheit, so tüchtig ist er in der rabbinischen Wissenschaft. — "Rav", der in Umt stehende Rabbi, Rabbiner.

# 143. Wo hot das Alles Plat!

Bon einem Bielwisser. Wie vermag ein so kleiner Raum, wie der Kopf ist, so Mannigsaktiges zu fassen! Die Rabbinen haben dafür das Gleichniß (Joma 21. Baba bathr. 99, a.): "Der Plat der Bundeslade gilt nicht als Maaß" (für Lade und Inhalt, welches Gleichniß um so treffender ist, als nach talmudischer Annahme die Bundeslade selbst, wunderbarer Weise, weniger Plat eingenommen als ihr Umfang eigentlich erfordert hätte). — "Irdisches Gefäß saßt nichts mehr, ist sein Raum gefüllt; aber es saßt der Geist, je mehr er empfängt, stets mehr" (Berach. 41.).

#### 144. Das is e Boki!

Ein Bewanderter, Erfahrner, Bielwisser, ein jodea sepher, wie der Gelehrte sagt, ein Buchkenner. — "Boti" (vergl. 140.) ist neuhebr., von duk, suchen, nachsorschen (Aruch s. v.), einer, der viel gesucht, nachgeforscht, sich umgethan. Bergl. das bibl. dakah, ausleeren, plündern. Mus. aruch indeß nimmt es von dadok (s. 54.) mit verschlungenem d.

#### 145. Pas is e Charif!

Ein Mann von großem Scharssinn. Aehnlich dem unter den Gelehrten sowohl im ernsten als ironischen Sinn gebräuchlichen: "Das ist e Mar dar Rav Asche!" (Mar, der Sohn des R. Asche, vergl. über diesen, den Redakteur des Talmuds: Jost: Geschichte des Jöraelit. Bolkes Bd. II. S. 153.). — "Charaf", scharf, stechend, chald. und neuhebr., verwandt mit dem bibl. charaf, rupsen, psiäcken. — S. 129. — Bergl. auch Chagiga 10. Megil. 6. "Ein scharfes Pfesserveilen (pilpeltha charipha) ist besser, als ein Korb voll Kürdisse", woher auch, nach Aruch, der scharssischen Dissput, die talmudische Dialektik pilpul heißt, "mephalpel sein", ähnlich unserm deutschen pfessern, wenn auch in einem andern Sinne.

# 146. Er hot e Beeferche', da fteht Alles drin!

Er hat ein kleines Buch (sepher mit der deutschen Endung chen), das für Alles Rath hat, in Allem Ausweis gibt, ein kabbalistisches Wunderbüchlein. Unter der hebr. Benennung sepher ward ausnahmsweise ein hebräsches Buch verstanden, indessen ein nichthebräsches, besonders wenn es gleichgültigen oder gar schlechten Inhaltes war, im Munde des Bolkes ein "Treepheposet" hieß, ein Berbotenes — Berwersliches (s. 289. u. 940.), "Den gud ich nie mit im Seefer in der Hand, alssort e Treephe posel!" —

# 147. Es is 'm angebore'!

Es ist Naturanlage, oder noch häufiger: es ist ererbt von den Eltern, wie: "Es liegt in der Mischpoche" (mischpachah,

137

Familie), im guten, wie im schlimmen Sinne, Familientugend, Familiensehler. "Aber und Geld laffen sich nit bergen" (handschriftl. im Besitze bes Berf.). —

# 148. Er is e schöner Bal - Boes!

"Ein schöner Hausherr (baal - bajith), Familienvater." So nannte man einen verheiratheten Mann, der, ohne Gelehrter von Prosession zu sein, dennoch Kenntniß von den biblischen und selbst von den rabbinischen Schriften hatte. — "Franksurt war sonst e Kille (kehillah, Gemeinde) von lauter schönen Balbattim." — Aber auch ironisch; "Das is e schöner Bal-boes!" —

# 149. Schad' um de' gute' Wein im bofe' Saf!

Wenn jemand von seinen Kenntnissen, besonders in Bibel und Talmud, den rechten Gebrauch nicht macht, nicht nach ihnen handelt. — Mit Bezug auf unsere Redensart erzählt man eine hübsche Anekdete von dem als Possenmacher bekannten Löwle Fürth. Ein Rabbiner, der nicht in dem besten Ruse stand, sagte einmal, nachdem alle Welt und er selbst mit an Löwle's Possen sich ergöht hatte: "Schad' um den guten Wein im bösen Faß!" — "Der Wein is gut," antwortete Löwle, "un das Haß is auch gut; aber der Raf (Reif, aber auch: Rav-Rabbiner) is nir nut."

# 150. Es is nir mit 'm dermehr!

Es geht nicht viel mit ihm vor, es ist nicht viel an ihm. — Eben so: "Was is dermehr?" Was geht vor, was ist geschehen? "Was soll dermehr sein, es is nir dermehr." — Vielleicht: es ist nichts mit ihm der Mähre (werth), nichts, was der Erzählung werth ist, Vergl. auch No. 48. Doch könnte es auch einsach stehen für da mehr. S. 141. — "Er urtheilt wie der Blinde von der Farbe." — "Wie der Blinde am Fenster." (Baba bathr. 12, a.).

# 151. Rischschef is kaan Retoowes!

"Hererei ist kein Spaaß!" — Um eine großthuende und doch geringfügige Geschicklichkeit, Fertigkeit u. s. w. lächerlich zu

sieht ein Zero für ein D an." (Lessing). — Bielleicht, daß in alter Zeit der Jude, wenn er nicht schreiben konnte, so wie der Sprist mit einem Kreuze, mit einem Aleph, dem ersten Buchstaben im hebr. Alphabeth, unterzeichnete, das zugleich einige Aehnlichkeit mit einem Kreuze hat. "Zelem" ursprünglich: Abbild, hier das Kreuz, als Träger oder Zeichen des Abbilds. — "Eine Olef", die Kamen der hebr. Buchstaben wurden von den alten Juden als weiblich gebraucht: die Olef, die Gimel 2c. Bergl. 78.

#### 160. Er waaß nit von feim' Chajjes!

— weiß nicht von seinem Leben (chajjuth). Eben so: "Er weiß nicht, wo ihm der Kopf steht, so unwissend, ober auch, so verwirrt und unsicher ist er. — Bergl. bei den Talmudisten (Jedamoth 96.): "Er fand seine Hände und Füße nicht im Lehrsaal." (Sanhedrin 163.): "Weine ihm zu, er hat nicht Acht darauf; lach ihm zu, er hat nicht Acht darauf. Wehe dem!, der nicht zu unterscheiden weiß zwischen Gut und Bös!"\*) — Eben so heißt es (Chagig. 14, b. Jalkut tehil, 136. Amos 543. mit Bezug auf die wurderbare göttliche Erhaltung des Menschen): "Wehe den Menschen, welche sehen, und nicht wissen, worauf sie stehen!" (Vergl. 948.).

# 161. Das is e Am - horez!

Ein Unwissender, besonders in Rücksicht auf biblische und talmudische Kenntniß, auf Kenntniß des Hebräischen und der jüdisschen Gebräuche. — "Am haurez" heißt eigentlich Landvolk, dann der gemeine, ungebildete Mann, überhaupt der Jbiot. — Davon in der Bolkssprache als weibliches Substantiv: "Eine

<sup>\*)</sup> So nuß das Sprichwort dem ganzen Zusammenhange nach offenbar ausgesaßt werden, da von den beiden Königen die Nede ist, dei denen sowohl Gottes Gite als Gottes Zorn ohne Wirkung blieb. Eben so die Erstärung daselbst von Spr. Sal. 29, 9.: "Der Weise rechtet mit dem Thoren, er mag zürnen, er mag lachen, der Thor bleibt unerschüttert." — Anders der Glossar, und nach ihm Dukes "Blumenlese" S. 130. "Er weint, ohne zu wissen warum; er lacht, und weiß nicht weßhalb." —

Hamrazeste", so wie in der Mehrzahl "Hamrazim", mit Bersetung des h. —

# 162. Er reicht 'm das Wasser nit!

Im Bergleich mit einem Andern: Er fteht ihm an Rennt= niß und Geschicklichkeit weit nach. Abelung: "Er ist nicht werth, ihm das Wasser zu reichen." Eiselein glaubt, die Redensart stamme von der Sitte ber, daß jungere Bruder hoher Familien den Erstgebornen das Waffer in einem Becken reichen und das Becken dabei halten mußten als Zeichen des Abstandes, so daß die Redensart bedeute: er steht so weit ab, daß er nicht einmal das Recht hat, das Wasser zu reichen. — Man vergl. indeß fcon 1 B. M. 18, 4. 19, 2. Richter 29, 21. und besonders 1 Sam. 25, 41., fo wie Lut. 7, 44. Borzüglich aber die Redensart 2 Kon. 3, 11.: "Der Wasser auf die Hände Gliahu's gegoffen" für: der ihn bedient hat. (S. die chald. Ueberfetung). - Auch in der Synagoge ift es heutigen Tages noch Brauch, daß die Leviten als Ehrenrecht den Prieftern, bevor sie den Segen sprechen, das Wasser zum Waschen der Hände reichen und übergießen. -

# 163. Er is nit merth, ihm die Schuhrieme' aufzulose!

Bergl. kidd. 22, b. ketub. 90, a.: "Alle Berrichtungen, welche ber Herr von seinem Sclaven fordern kann, ist auch ein Schüler bes Gesetzes seinem Lehrer zu leisten schuldig, ausgenommen ist das Austösen des Schuhriemens." Bergl. auch Matth. 3, 11. "bessen Schuhe zu tragen ich nicht genugsam bin."

# 164. Ber kann nit überlajene'!

Er kann nicht lesen. — "lajenen" allein bezeichnet das langsame, nachdenkliche Lesen, um zu verstehen; "überlajenen" das einfache Lesen, ohne Rücksicht auf Berständnis. — Bergl. "Er kann nit mehr überlajene", nicht mehr lesen; "Einem ein Lasene aufgeben", d. h. ein mehr oder minder schwieriges Pensum Talmud, damit er dasselbe für sich durchgebe und sich dann zu Prüfung abhören ("verhören") lasse Vom Nachtgebet: "fchon gelasent?" "Nachtlasene"; vom Bortrage aus der fein).

tench in der Synagoge: "Wer lajent?" "Er hat gut gelajent" u. f. w. — Das Wort an fich ift schwierig. Zung ("Gottetbienftl. Bortrage" S. 440, woselbst er leinen schreibt und als Belegstellen jub. Theriat f. 4, a, 13, b. anführt) weiß es fich nicht zu erflären. - Eine Conjectur könnte vielleicht bas latein. legere, legendum bieten. - Manche nehmen "überlajenen" als ivri- (ibri) lajenen, ebräisch lesen, obgleich man es gewiß auch von beutscher Sprache und Schrift sagte. - Und scheint es bas neuhebr. ledjen zu sein: zum Rachdenken, von ijen (ajin Auge, Aruch s. v.) übersehen, nachstehen, betrachten, nachbenten, so bag bie ursprüngliche Formel war: "Einem ein lesjen aufgeben", ein Uebungsftud, Lefestud, woraus sich bann die übrigen Formeln mit der Bedeutung des Lesens beutsch bildeten. Gine andere, selbst scheinbare, Conjectur gibt bas hierosokomitanische lat, lach (mit einem ajin, hebr, und chald, mit einem Aleph), fic abmuben, das gerade in der Zusammenstellung mit Orajtha (Thorah) besonders im Sohar so häufig vorkommt: lat, leajan beorajtha, fich abmübend (ftudirend) in der Thorah (vergl. Aruek s. r. la, besonders die Stelle des Targum Jer- 5 B. M. 32, 29. "Als Israel sich abgemüht in der Thorah" kad hawi leajan beorajtha; in der andern angeführten Stelle 32, 4. hat bie Meter Ausgabe nicht lai, sonbern anik, fich beschäftigen). — Roch wollen wir auf eine, wenn auch fern liegende, Conjectur aufmerksam machen: "in leigen" beißt im Mittelhb.: zu beutsch. so. in der Laien-Sprache, im Gegensate von in latine (vergl. Biemann's mittelhochd. Wörterbuch: leie, leige). -

# 165. Das is e Nirkenner!

In Rudficht auf's Wissen überhaupt. — "Nirkenner", Richtskönner, wie "Nirnut,", Taugenichts.

# 166. Per is e Bokter für die Gefunde'!

Ein Arzt, der gut ift, wenn man gefund ift. Auch mit dem bulat : "Gott helf' den Kranken!" — "Ein Arzt", sagen die kabbinen (Baba k. 85), "der umsonft bedient, deffen Dienst ift umsonft."

#### 167. Ber is nit bedi un nit bedo!

Auch hebräisch: lau bedi welau bedó! "Er ist nicht in diesem und nicht in jenem", weder in religiösen Kenntnissen, in denen, die sich auf das Judenthum beziehen, noch in weltlichen ersah= ren. — Be — in; di, do, chald., dieser. Bergl. Nedar. 41. dedó beh etc. "Wer die (Wissenschaft) besitzt, besitzt Alles."

#### 168. Wenn aus dem ebbes werd, trag ich 'm feinen Mantel nach !

Er zeigt so wenig Anlage, so wenig Fleiß, daß ich, wenn aus ihm etwas Tüchtiges wird, ihm einst seinen Mantel nachetragen, seinen Diener machen will. Bergl. das talmudische (Baba met. 41.): "Wer mir das erklärt, dem trage ich seinen Mantel ins Badhaus nach." — "Ebbes" für etwas, vergl. das althd. ethes, eddes, so wie das allemanische öbbe, öbbis für etwa, etwas, bei Hebel.

#### 169. Der besteht - wie Butter in der Sunn'!

Etwa in einem bevorstehenden Eramen. — "Seine Worte bestehen, wie Butter an der Sonne" (Agricola). Für prüsen, "auf den Zahn fühlen", haben die Talmudisten den Ausbruck: "Riech an seinem Krug!" (was darin ist, ob Wein oder Essig, Baba bathr. 22, a. Sabb. 108, a. — Dukes hat: "Nopf ihm auf den Krug!" Vergl. indessen den Commentar und Aruch s. r. tahah). —

### 170. Wie hot Ber sich geeselt!

— Den Erwartungen wenig entsprochen, die man von ihm gehegt, ist gleichsam zum Esel geworden. (Bei Abelung hat "eseln" die Bedeutung: 1) schwere Arbeit verrichten, oder 2) grobe Fehler begehen). — Bergl. bei den Talmudisten (Babak. 92 b): "Als wir klein waren, hielt man und für Männer; jest, da wir alt geworden, gelten wir als Schulknaben." —

# 171. Laf Bir die Stadtbrill' holen!

Fronisch: um besser zu seben, einzuseben, zu verstehen. -- "Dazu muß man bie bolgin Brillen auffeten." (Giselein). --

"Das kann ein Blinder seben!" a man may see it with half an eye.

#### 172. Rann nit anblase'!

Wer bei irgend einer Sache, die er gelernt haben will, nicht einmal anfangen kann, nicht einmal die ersten Elemente davon inne hat, von dem heißt es: "er kann nicht anblasen!" Die Redensart ist wohl von dem Hornblasen (schophar) am Gedächtenistage hergenommen, wo es sich oft ereignet, daß der ungeübte Bläser keinen Ton hervorbringen kann.

#### 173. Er kann nit eintaane'!

Achnlichen Sinnes, wie die vorige Redensart. — Das Wort "eintaanen" ist zusammengesetzt auß dem deutschen ein und einem germanisitren neuhebräischen Wort, entweder von thana, sernen, oder, was wahrscheinlicher, von taan, eine Meinung vorbringen (Aruch s. v. Art. 3.), wie in: "Der taant so, und der taant so", also: einwenden, entgegnen, eine andere Meinung vorbringen. Indessen gibt es auch ein altdeutsches: "Sie dant hin, ich dant her." (Vergl. 600.)

### 174. Der is gut jum Areenreiben!

Von einem Menschen, der zu nichts zu gebrauchen, zu nichts anstellig ist. — "Kreen", Krän, Grän, Grien, der Meerrettig; aus dem Slavischen. S. Schwenk. Wörterbuch der d. Spr. s. v. Krän. — "Das is e Dotsch!" (Hebel). Die Rabbinen haben dafür das Sprichwort: "Acacien (schittajah) gewähren keinen Genuß, sie sind blos zum Zerschneiden gut" (Schem. rab. 96. b.) —

# 175. Hat schon wieder einmal Anas gelegt!

Als leiser Borwurf, wenn jemand aus Ungeschicklichkeit, Unvorsichtigkeit, ein Gefäß, ein Glas, eine Tasse u. s. w. zerbrach: "Hat schon wieder einmal etwas zerbrochen!" — "knas", kenás (neuhebr., nach dem latein. censio gebildet, Mus. Aruch s. v.) heißt eigentlich: Strafe, Buße; daher: "Knas geben", Strafe zahlen, und das sehr gebräuchliche deutsch gebildete Verb:

"tnaffen, gefnagt werben." - Dann, weil bei einer Berlobung gewöhnlich festgesetst ward, welche Strafe ber zurudtretende Theil dem andern zu gablen hat, heißt: "Rnas legen" die Berlobungspatte schreiben, den Berspruch feiern; eben fo "fein Rind vertnaffen" für verloben. — Beim Rnas-Legen aber war und ist es noch Brauch, nachdem man in irgend einem Befäße, gewöhnlich einer Taffe, Gelb für die Dienerschaft bes Hauses oder für die Armen gesammelt, diese Tasse in Scherbchen ju gerbrechen und die Scherbchen jum Andenken unter die Anwesenden zu vertheilen. Rach ber Volksauslegung, um anzudeuten: "So wenig diese Scherbchen wieder zusammenkommen und vereint werden, so wenig moge das jest vereinte Baar je getrennt werden." In Wahrheit aber in Anlehnung an die Erzählung im Talmud (Berach 31, a.), daß Mar-bréh-derabina, als er bei der Hochzeitsfeier seines Sohnes die anwesenden Gafte in ausgelaffener Froblichkeit fab, ein Gefäß im Werthe von vierbundert Susin herbeiholte und es vor aller Augen zu Boden schmetterte, um die Ausgelassenheit zu dämpfen, weil es dem Frommen in der Verbannung nicht erlaubt fei, fich einer vollen Fröhlichkeit hinzugeben, wozu die Tosephoth ausdrücklich bemerken: "Daber kommt auch der Gebrauch, bei einer Trauung ein Glas zu zerbrechen." -

Bon diesem Brauche nun hat "Anas : Legen" in unfrer Rebensart die Bedeutung: ein Gefäß zerbrechen. —

# 176. Umgekehrt — laaft's Del heraus!

Ebenfalls zur Bezeichnung eines ungeschickten Tölpels, ber selbst den Oelkrug verkehrt ergreift. Möglich auch, daß die Redensart auf das bekannte Anektödchen von dem einfältigen Knaben Bezug hat, der sich von dem Krämer zuerst in die obere Höhlung des Fläschchens Oel gießen ließ, und dann dasselbe, ohne vorher den Pfropsen darauf zu thun, umdrehte, um sich in die untere Höhlung Essig gießen zu lassen.

# 177. Ber is nit gu Riddetsch un nit gu Savdole gu brauchen!

"Kiddesch, Heiligung) heißt der Segensspruch, mit welchem die Feiertage, "Havdole" (habdalah, Unterscheidung)

hingegen ber, mit welchem die Werktage eingeleitet werden. Zu Beiden wird Wein genommen; doch wo Mangel an diesem ift, auch ein anderes geistiges Getränk, als: Rofinenwein, Aepfelmein. Ob auch Bier, sind die Meinungen in Rücksicht Beider verschieden. Also: Der ist zu nichts zu gebrauchen, nicht zum Beginn der Feiertage, und nicht zum Beginn der Werktage, "nicht für Gott und nicht für die Welt", überhaupt zu nichts tauglich.

# 178. Mit zu lieb un nit zu leid!

Bon berselben Bedeutung, weber bei freudigen, noch bei tranrigen Beranlassungen zu gebrauchen. "Den mag ich nit zu Lieb un nit zu Leib." —

c. Fleiß und Arbeitsamfeit. Rachlässigfeit und Trägheit. Sparsamfeit und Berschwendung. Reichthum und Armuth.

### 179. Wäsch mir den Pelz un mach mich nit naß!

Silt dem Arbeitsscheuen oder auch dem allzu Bequemen, Berzärtelten (bal-mephanek. Bergl. Spr. Sal. 29, 21. Chagig. 4. Pesachim 52.), der wohl den Gewinn, aber nicht die Mühe, Anstrengung und Unannehmlickleit haben möchte. — Bergl. 890. — Auch: "Wäsch mir den Pelz und mach ihn nicht naß!" (Agricola), wofür sich ein ähnliches Sprichwort bei den Rabbisnen sindet (Bada bathr. 16. Jalkut Hiod 893.) und zwar mit Bezug auf den Bers in Hiod: "Und der Herr sprach zum Satan: Er ist in Deiner Hand, doch hab Acht auf seine Seele!" — so sprach ein Herr einst zu seinem Diener: "Zerbrich das Faß, doch hab Acht auf den Wein!" — Abelung hat: "Einem den Pelz waschen, und ihn nicht naß machen," und erklärt es: "ihm mit unzeitigem Glimpfe, mit übertriebener Schonung begegnen." —

#### 180. Borne geftappt un hinte' gefühlt!

— ob die Gans auch schon sett sei. — In Bezug auf jene Masse von Menschen, die bei einem kaum begonnenen Werke sogleich auch den Nuhen sehen wollen, als ob die Frucht augenblieklich der Saat folgen, die Gans, kaum gestopst, auch sett sein müßte. Lassen Eltern z. B. ihrem Kinde irgendworin Unterricht ertheisen und wollen es schon nach einigen Tagen gelehrt haben, so heißt das: "Vorne gestoppt zc." — "Stoppen", nieders. und Bollssprache für stopsen. —

#### 181. Gefchecht un weggeworfe'!

Dem Leichtsinnigen hingegen, der seine Arbeit starüber hinthut, um nur schnell damit fertig zu werden, und sich auch nicht weiter darum bekümmert, dem gilt der Ausrus: "Geschecht und weggeworsen!" Der Schechter (schochet), Schlächter, besonders wenn er, wie etwa vor dem Bersöhnungstage, viele Hühner zu schlächten hat, schlächtet rasch Huhn nach Huhn und wirst's von der Hand, wobei es denn leicht vorkommt, daß ein und das andere Huhn nicht gehörig geschlächtet ist, sa bisweisen mit kaum geriptem Halse davon käuft. — "Ueber's Knie abbrechen." — "Du meinst auch, das ginge — mir nichts, Dir nichts!" —

# 182. Bas halt von Blef bis Com!

Von Aleph, dem ersten Buchstaben des hebr. Asphabets, bis Taw, dem letzten, ist schnell gezählt. — "Das hält von elf bis I zwölf!" — Im Sinne von vollständig, vollsommen, der Ansang und das Ende (Alpha und Omega, Offend. Joh. 1, 8.) kommt die Redensart "von Aleph die Tam" auch dei den Kabbinen vor (vergl. Sabb. 55. "welche das ganze Geset halten von Aleph die Tam". Bergl. auch Jalkut Rubani f. 3. cal. 2. f. 128. col. 3,).

### 183. Wie mer die gand umwendt'!

— so schnell ist es dahin, zerrissen, zerbrochen u. s. w. — Auch in andern Verbindungen: "Wie man die Hand umwendet, wäre das Kind verloren gewesen." — Um eine außerordentliche Schnelligkeit zu bezeichnen, haben die Rabbinen das Sprichwort:

87

"Wie vom Meer in die Pfanne" (Kidd. 44. Der Fisch bedarf zum Braten keiner weitern Vorbereitung). — Zur Bezeichnung einer außerordentlichen Leichtigkeit, besonders zur Bezeichnung eines sansten, raschen Todes, heißt est: "Wie man ein Haar aus der Milch zieht". — Berachoth 8, a. "Der Tod des Frommen, die Neschikah, der Kuß — wo Gott gleichssam die Seele hinwegküßt — gleicht dem Herausziehen 2c. — Auch vom Tod im hohen Greisenalter heißt es (Moed. kat. 28, a.): "Hat man das achtzigste Jahr erreicht, so stirbt man den Tod der Neschikah." —

#### 184. Geht immer um die Maaroche herum!

In Bezug auf den Saumseligen, der immer um das Ziel (maarachach, Ordnung, Anordnung) herumgeht, aber nie die Sache selbst mit Glück und Geschick anzugreisen weiß. — Mitunter wurde das Wort Maaroche auch für Geschick, Glück gebraucht: "Es war seine Maaroche, daß er kam." — "Jetzt sing seine Maaroche an zu blühen." —

### 185. Der schlagt fich das gange Johr mit der Dech!

— "mit der Meinung (deah)", überlegt immer und kommt nie zur That. — Der Ausdruck "sich mit der Deeh schlagen" hat Aehnlickeit mit rathschlagen, sich berathschlagen; vielleicht soll es zugleich ein Wortspiel sein mit "sich mit dem Degen (im jüdischen Jargon: Deje) schlagen."

### 186. Bis der anfangt ju knelle', is der S'man herum !

Wörtlich: "Bis der anfängt zu unterrichten, ist das Semester herum", dann vom Saumseligen überhaupt: "Bis der anfängt zu arbeiten, ist die geeignete Zeit vorüber." — "Etwas auf die lange Bank schieben." "Knellen" ist ein schwer zu erklärendes Wort, obschon kein Zweisel ist, daß es Kinder unterrichten bedeutet. So heißt es im Zeenah Ureenah (par. wes. habber. S. 177. col. b. nach Pesach 52.): "Bier und zwanzig taanithim (Fasten) haben unsere Chachamim (Weisen) thun fasten, daß kein Tephilin — Schreiber oder Sepherthora — Schreiber oder Melammed (Lehrer) von Kindern soll nit reich werden; denn

wenn fie waren reich werden und viel Geld haben, da werden fie nit wollen ein Melammed sein und werden auch nit wollen tephilin (die Abschnitte aus dem Bentateuch in den Dentriemen) oder Sepherthora (die Gesehrolle, woraus in der Synagoge vorgelesen wird) schreiben; darum is kein Siman berachah (Zeichen des Segens) an dem Knellen oder die Sepharim schreiben, zu haben rewach (Gewinn) bavon." — (Daber auch das Sprichwort unter den Gelehrten: "Kothebe sepharim — Bücherschreiber, bier im allgemeinen Sinn: Autoren - werben nicht reich"). - Die Famuli der Rabbiner, welche jungen Leuten den Talmud einübten, hießen "Anell-gabbaim. Besonders fagte. man "mit Kindern knellen" vom ersten Unterrichte, der Kindern ertheilt ward. Man konnte es mit dem englischen knowledge (Wiffen) zusammenftellen, indeffen scheint mehr ein Müben, fich abmuben zu Grunde zu liegen. Schmeller. Baier, Wörterb, bat ebenfalls ein tnellen für prügeln, ganten. — "S'man" (bebr.), Beit, bestimmte Zeit, hier bas halbe Jahr, auf welches gewöhnlich auf dem Lande und in kleinen Städten der Lehrer gedungen ward, der oft genug, als hergelaufener Menich, keinen besondern, pflichtgemäßen Fleiß anwenden mochte.

### 187. Ber is gut nach dem Cod schicken!

Bom langfamen und trägen Menfchen. Mit dem Tod hat's Zeit.

188. Sis der zurückkommt, kann Meschiach komme'!

Es geht so langsam, macht so lange, daß unterdes der Messischen, der Gesalbte) — der gewiß lange auf sich warten läßt — kommen kann. "Wen hast Du geschickt?" fragt A. den B. — "den N." — "D", ruft A., "bis Der . . ." — Ueber diesen leisen Zweisel an der sobaldigen Ankunft des Messischen vergl. auch No. 915. "Wer hofft uf die Gulle, is bald mechulle!" Ueber die Freiheit überhaupt aber, die man sich im Volke nahm, das Aufsallende auf religiösem Gediete zum Wisworte zu machen, vergl. 62. 63. 79. 113. 960, 961. u. s. w. Indessen zeigt eben die Freiheit, die man sich im Worte nahm, wie sest man in der Ausübung war / denn nur da, wo diese

lasser geworden ist, hütet man sich oder wird gar untersagt, ein freies Wort darüber zu äußern. — Die Formel an sich: "Bis Weschlach kommt" kann auch aus der bei den Rabbinen so häusigen: "Bis Eliah (der Prophet und Vorläuser des Meschlach, Jalkut Jes. No. 337. vergl. Matth. 17, 10.) kommt" entstanden sein. —

#### 189. Wie kommt die Stuh vom Eis!

Alls ermahnender Zuruf an den Trägem. Der träge Mensch kann nicht von der Stelle kommen, wie eine Ruh, die sich auf dem Eise besindet. Aehnlich: "Gehst Du auf Eiern?" — daß Du aus Borsicht so langsam gehen mußt. — "Romm ich heut' nicht, dann komm' ich Morgen." — "Das is e Krabbel — Hanna!" — "Mach nit so viel Rechoones!" — (Borzbereitungen, noehonoth, Bolksbildung vom bibl. nachon, nechonah, bereit). —

#### 190. Ber macht das gange Johr e In - thun - Ponim!

— "ein Zu — thun — Gesicht (panim, hebr.)". — Das gilt dem geschäftigen Müßiggänger, der immer wunderviel zu thun zu haben scheint und sich doch nur mit Lappalien abgibt. "Idle folks have the most labour." —

# 191. Sch'tuf! hot den Suhnern die Schwang' 'nufzubinde'!

Als Spott auf den Einwand eines Trägen, daß er zu irgend etwas keine Zeit habe: "Thorheit! er hat Wichtigeres zu thun? hat den Hühnern die Schwänze hinaufzubinden", damit sie dieselben nicht schmutzig machen, und tragen sie doch schon von selbst oben. — "Er will den Hühnern die Schwänze aufbinden!" (Agricola). Ueber seh'tuss, Thorheit, s. 119.

### 192. Mer maant, er will den Seder gebe'!

— so breit und bequem sett er sich hin. — Seder, Ansordnung, heißt die Festseier am Pesachabend, wegen der mancherlei Anordnungen, die dazu getroffen werden. Daher: "Seder — Schüssel", "Seder — Lissen" 2c. Für denjenigen, der den Seder

+3=1.

gibt, den Bortrag halt und die Ceremonien ausführt — in der Regel der Familienvater — wird ein besonderer, bequemer und verzierter Sit, eine Art Divan bereitet, weil er an diesem Abend der Befreiung sich als Freier und Edler fühlen soll. Daher unsre Redensart. —

#### 193. Bleibst an der Purim - Sude fige'!

Sipest Du etwa am Purimmale (seudah), daß Du vom Tische nicht aufstehen und wieder an die Arbeit gehen willst? — Das Purimsest ward besonders durch ein großes Freudenmal gefeiert, dem man sich mit aller Sorglosigkeit und aller Lebens-lust hingab, und selbst dem Aermsten war es in der Regel verzönnt, am Purim seine besondere Schüssel zu haben, da der Bohlhabende seiner, nach der Borschrift Esther 9, 22., an diesem Tage gewiß nicht' so leicht vergaß. Singt ja doch das bekannte Purim = Liedchen:

"Gut Purim! Ihr lieben Leut'! Bist Ihr, was "gut Purim!" bedeut't? "Gut Purim!" bedeutet in ber ganzen Welt: "Seid so gut und gebt mir Purim = Geld!"

Es fei bier zugleich gestattet, eines merkwürdigen alterthum: lichen Brauches zu erwähnen, den der Aruch anführt, da man Aehnliches noch heutigen Tages 3. B. unter Studenten bei Facelzugen findet. Der Aruch, deffen Berfasser R. Nathan ben Jechiel zu Rom 1101 lebte, schreibt nämlich s. v. schewor: "Bur Zeit des Burimfestes ift es Brauch in der gangen Welt. daß die Jünglinge sich eine Gestalt machen, gleichsam einen haman, und diese vier oder fünf Tage vor Purim auf ihren Dachern aufhängen. Um Purim aber nehmen sie die Gestalt berunter, zünden eine Flamme an und werfen sie hinein. Auch haben sie in der Flamme einen Ring hängen, durch welchen sie von der einen Seite des Feuers auf die andere fpringen. Den Ring nennt man maschwartha (chaldäisch), d. h. Springring." (Wer ber noch lebenden ältern Generation benkt hier nicht an den frühern nun meistens abgekommenen und beinahe ichon vergessenen Brauch, auf hölzerne Bammer, die sogenannten Homen-Klöppel, den Ramen Saman zu schreiben und diefen so in der Synagoge, bei der jedesmaligen Erwähnung seines Namens mährend der Borlesung der Megilla (Brief Esthers) gleichsam en effigie durchzuklopfen?).

#### 194. Steckftu in 'm Maggeteig?

Anderseits gilt demjenigen, der bei einer gewöhnlichen Arbeit einen unnöthigen Eiser zeigt und daher nicht die geringste Untersbrechung gestatten will, der spöttische Zuruf: "Anetest Du etwa einen Mazzeteig, daß Du Deine Arbeit nicht auf einen Augenblick verlassen darsst?" — Das Kneten des Mazzeteiges darf nämlich nicht unterbrochen werden, er möchte sonst in Saucrteig übergehen. — So auch: "Un wenn ich in 'm Mazzeteig stecke, werd' ich geruse!" wenn eine Umgebung — etwa erwachsene Töchter um die Mutter — sich bei dem geringsten Ereignisse gleich nicht zu rathen und zu helsen weiß und immer die eine und dieselbe Hauptperson herbeiruft.

#### 195. Da fteckt e Nefchires!

— "ein Reichthum." — "Neschires", verdorben aus aschiruth, vergl. 17. — "Der hat Geld zum Fressen!" "Der könnte einem aus der Noth helsen!" "Der kann's Geld mit Schesseln messen!" "Bei dem fährt mehr in den Ecken umher, als bei Andern in Schränken liegt!" u. s. w. — Ein bloß vermögender Mann heißt "ein Betuechter" von botuach, sicher, zuverslässig, homo securus.

# 196. Es kleckt nit, was der braucht!

Für den Berschwender kleckt (hinreichen, woher erklecklich) fein Bermögen. — Eben so: "Der Boden tragt's nit, . . . . " (Giselein). "Das Geld wird nit schimmelig bei ihm!" —

# 197. Ber kann e gange Nedinje brauche'!

Er lebt so großartig, so verschwenderisch und leichtsinnig, daß er eine ganze Mitgift (nedunja, Aruch s. v.) brauchen kann. — Oft genug mußte der judische Bater, um seine Tochter an den

Mann zu bringen, in Folge der druckenden Berhältnisse, bei der Mitgift über seine Kräfte hinausgeben (vergl. 728.). Daber pflegte man durch Redinje immer eine übermäßige Ausgabe zu bezeichnen. "Das kann e ganze Redinje kofchte'!" Ober auch: "Das is so schön, so prächtig, so gut — man kann Rinder bamit ausgebe'!" -- Statt bes Zeitworts "mitgeben", einem Rinde bei dessen Berbeirathung einen Theil seines Bermögens abtreten, sagte man im judischen Dialett auch "nachgeben". — So fragte einmal ein jogenannter Schadchen (f. 237.) einen Mann: "Was gebt Ihr Euerem Jung' nach?" "Alles," antwortete der Bater doppelsinnig, "um nur Rub zu bekommen." (Aehnlich dem Wisworte: "Das is e lieber Sohn! Er geht fei'm Bater über Alles - foggr über fein Gelb.") -Die Gabe eines Hochzeitgeschenkens heißt im Judisch=Deutschen "einwerfen, jum Ginwurf geben". "Bas wirft Du ihm einwerfen ?" "Die Fenfter am liebsten!" - -

### 198. Mee Alophin mein' Kappore! - mechulle bin ich doch!

"Hundert Tausend zum Henter! — fertig bin ich boch!" — Als Ausruf des Unwillens über Gleichgültigkeit bei noch so unsnöthigen Ausgaben. Oft geschieht's nämlich, daß Menschen, gerade wenn sie anfangen heradzutommen, auch anfangen, in den Tag hineinzuleben, weil sie denken: "Bas thut's? Zu Grunde gerichtet sind wir doch!" — "Hat der Teusel den Gaul geholt, so nehm' er auch den Zaum!" To throw the helve after the hatchet, oder wie jener Branntweintrinker, dem man vorhielt, daß er sich am Ende ganz um seine Augen bringen werde, sagte: "Ich hab meine guten Augen dran gewagt, soll ich meine schlimmen nicht dran wagen!" — als ob nicht eben für den Berarmenden oder Armen eine größere Sparsamkeit und Achtsamkeit nöthig wäre. —

"Meah alaphim" (hebr.), hundert Tausend. — "Mochullah" (hebr.), zu Grunde gerichtet. — "Kapparah" heißt eigentlich Sühnopfer. (Bergl. die Formel bei den Bersöhnungshühnern: "Das sei mein Stellvertreter, Das kapparathi, mein Sühnopfer!" so wie die im Talmud häusige Formel: "hareni kapparath... ich will das Sühnopfer sein ..." z. B. Kidd. 31.

bei Erwähnung des verstorbenen Baters: "Ich will das Subnopfer seines Lagers sein;" Joma 23. von dem im Wetteifer getöbteten Priefter: "Sein Tob fei Guer Gutnopfer!" Sukkah am Ende bes erften Abichnittes und häufig. Daber als Verwünschung: "Wer' mein Rappore!" (445.) sei mein Subnopfer, werde für mich babingenommen!" "Rappore für tol Sierdel!" bei Erwähnung eines ichlechten Menschen, ber gestorben: "er fei ein Gubnopfer für gang Brael!" Dann, um Etwas als werthlos, schlecht zu bezeichnen: "Vice Rappore!" (gewöhnlich: Fute Rappore!) "an der Stelle eines Suhnopfers", mas freilich zu erkennen gibt, daß man nicht immer das Beste jum Gubnopfer genommen, fo wie man auch in bemfelben Sinne den Ausdruck Chattes (chattath, Sündopfer) für Lump gebraucht (246.). — Endlich ward es vom Volk überhaupt für verdorben gebraucht, g. B. "Mach's nit tappore!" abnlich: taput. - "Ich schlag Dich für e Rappore!" wie man bas Verföhnungshuhn sich um den Kopf schlägt. Aehnlich: "Ich schlag Dich zusammen, wie alt Gifen!" - "Rappore, wie e Hund!" u. j. w. -

#### 199. Worum hoftu Dein Schabbes-Bleene an?

"Warum hast Du Deinen Sabbath-Ueberwurf (am Werktag) an?" Ueberhaupt: Wozu heute der besondere Put?— "Oleene", wahrscheinlich alenu (hebr.), auf uns, was auf uns ist, der Ueberwurf, das Oberkleid. Vielleicht auch ist es ein Wortspiel mit Sabbath Leinen.

# 200. Peschite! es koscht nix!

"Natürlich! es kostet nichts!" Die Anschaffung, den Auswand, den Du verlangst, bekommt man, wie Du wohl meinst, umssonst! Um ein derartiges Berlangen zurückzuweisen. Oder auch um die Unachtsamkeit auf die Erhaltung des Angeschafften zu kadeln. — "Peschita", ein rabbinischer Ausdruck (von paschat, ausdehnen, ausbreiten, explicare), offenbar. — "Das geht über mein Jechvoles!" über mein Bermögen (jecholeth, hebr.).

#### 201. Es is als noch e mechultener Sogen übrig gebliebe'!

Von einem reichen Manne, der zurückgekommen ist. Trot dem ist immer noch ein heruntergekommener reicher Mann übrig geblieben, bei dem noch manches Werthvolle an Geräthschaften u. dgl. sich findet. Eben so: "Es gudt bei 'm aus, wie bei 'm mechullenen Kozen." — Vergl. indeß 309. —

"Als" für immer oder auch zuweilen (ich komme als hin, alsfort) indeß als selbst im jüdisch-deutschen Dialekt, wie im allemanischen (Hebel) "as" lautet. Bergl. das engl. also und as. S. auch Schmid: Schwäb. Wörterbuch s. v. als. — "Mechullen" ein beutsch gebüldetes Absectiv vom hebr. mechullah, verdorben, zu Grunde gerichtet, vergl. 198. — "Kozen", Kazin heißt biblisch: Richter, Führer, Fürst; im spätern Hebräßmus: ein reicher Mann, "ein dicker, setter Kozen."

#### 202. Sot aan Gott un aan Rock!

Hat kein besonderes Feierkleid. Ueberhaupt: befindet sich in sehr beschränkten Umständen. Oft auch als sinnige und gemütheliche Entschuldigung: Braucht kein besonderes Feiertagskleid! sein Gott der Werktage ist auch sein Gott der Sabbathe. — Eiselein hat noch den Zusat: "und ein Weib."

# 203. Der Dalles is Groß-Hofmeifter bei 'm!

Etwa auf die Frage: "Bie geht's Dem?" — Die Noth herrscht so sehr bei ihm, daß der Dalles (dalluth, Armuth) sein Groß-Hosmeister ist. — Eben so: "Er steht mit dem Dal-les auf Du und Du" — "Hot nir vorne un nir hinte'" (vergl. 789). —

### 204. Er führt sein Buch mit: Ani chajjen!

— mit: ich bin schuldig (chajab. — Das Sprichwort sich auch Simchath Nephesch S. 17, h.). Wollte ma! sagen, daß es nicht mehr so gut mit ihm stehe, sa Thur' zu "Es stinkt bei 'm!" (in Franksurt: "Es stinkt ng: Wörterb. schul. "Biblisch heißt: "Eines Geruch stinkend Manauze, zusamsüblen Ruf bringen, 2. B. M. 5, 21 u. 0.). , wo es etwas zu

3%

erhaschen gibt. — So sagte einst jemand wihig, als man ihn fragte, warum ein gewisser Mann einen Bart trage, da er doch nichts weniger als rabbinische Kenntnisse besite: "Es ist seint Schnorrbart!" (Schnurrbart, Schnauzbart). Der Mann bettelte nämlich auf seinen Bart, der ihm das Ansehen eines Rabbi gab.

#### 214. Er handelt mit Scheemes-Blätter'!

Alls scherzhafte Antwort auf Die Frage: "Bas treibt der Mann? Wovon lebt er?" "Er handelt mit zerrissenen Gebetzbüchern!" Er treibt nichts. — "Scheemes" (schemoth, Namen) heißen die einzelnen Blätter eines zerrissenen hebräschen Buches, besonders eines Gebetbuches, die zwar weil sie den Namen Gottes hin und wieder enthalten, aus Pietät gesammelt, an heiligen Orten bewahrt oder vergraben werden, aber freilich ohne Werth sind, da sie nicht als Wiakulatur gebraucht werden dürsen. — Aehnlich sind die Redensarten: "Er lebt von Gutglück." — "Er lebt von Hatzlück." — "Er lebt von Hatzlück." — "Er lebt von Hatzlück." auch sie Bermögen geheirathet, so hörte man als Antwort auch sehr witzig: "Er fangt sich eine Gerberei an, er hat Lo un sie hat Lo". (Wortspiel mit dem hebr. lo, nichts, und dem deutschen Loh'). —

d) Macht, Ansehen und Ehre. Großartigkeit. Armseligkeit und Hoffart. Hochmuth.

### 215. Jest hot er das Chalef in der Hand!

"Jest hat er das Schwerd in der Hand", ist er Herr und Meister. — "Er hat's Heft in der Hand." — "Chales", Schwerd und häusiger das Schecht- (Schlacht)-Messer, neuhebräisch, verwandt mit dem biblischen chalaph, vernichten, durchbohren (Richter 5, 26. Hiob 20, 24. Esra 1, 9. machalaph, das Messer). — So wie man auch "Schales" für Bursche, Soldat, sagte, nach dem bibl. schalaph, ansziehen, das Schwerd zücken (Richter 8, 10. "Tausend Mann scholeph chereb", das Schwerd Kückende, Schwerdträger). — Bergl. auch Middoth 37. "Beth

nach also die Einzahl chaliphah ware. Bergl. indeß auch das griech. χαλυψ, gehärtetes Eisen, Stahl, den die Chalpber, ein Bolt in Bontus, erfunden haben.

#### 216. Jest bin ich Borjemaschter!

— "Bürgermeister"! jest hab' ich zu befehlen. — "Jest bin ich Trumpf!" "Jest hab' ich ihn im Sack!" — Eine andere reinjüdische Kedensart in demselben Sinne: "Zest haaß' ich Rewi Mosche!" (Rabbi Woses) scheint von einem speciellen Falle herzurühren. Eben so: "Mosche obedran." Ins deß könnte es auch ursprünglich geheißen haben: "Zest bin ich "moschel" (hebr., Herrscher, Herr). —

#### 217. Ich wer' dir e Riegelche' vorschiebe!

— werde Dir's verschwören. — "Ich hab ihm einen Prügel hineingeworfen!" "Ich hab ihm die Suppe versalzt!" — "Ich will Dir weisen, was zu weisen ist!" —

#### 218. Es is gut, daß der Efel kaan Borner hot!

— daß Du Deinen bosen Willen nicht ausführen kannst.

"Wenn der Esel Hörner hatt' un der Ochs wüßt' vun seiner Kraft, hatt' die Welt kaan Kijum" (keinen Bestand, vom chald. kaijem, bestehen, verbleiben, Dan. 4, 23.).

Auch bei dem jüdischen Minnesanger Süßkind von Trimberg (um 1220, nach einem frankischen Dorf im Würzburger Gebiet; er war Arzt, doch hatte er, wie er selbst oft klagt, mit Raherungssorgen zu kumpfen) sindet sich der Bers:

"Der Ejel hätte er ein Horn, Er murd' es wild erheben." —

"Wenn manches Thier seine Kräfte kennete, es würde sich von dem Menschen oft nicht so migbrauchen lassen." (Abelung s. v. kennen).

# 219. Nemm' mer meinen Hakkel - jeducho weg!

Sinn: Du tannst mir wenig anhaben. — Das hakkol joducha (Alles preist Dich) ift ein Stud aus bem Sabbath=

bei Erwähnung des verstorbenen Baters: "Ich will das Subnopfer seines Lagers fein;" Joma 23. von dem im Wetteifer getöbteten Priefter: "Sein Tob fei Guer Gubnopfer!" Sukkah am Ende bes erften Abichnittes und häufig. Daber ale Bermunichung: "Wer' mein Rappore!" (445.) sei mein Subnopfer, werde für mich bahingenommen!" "Rappore für tol Jierdel!" bei Erwähnung eines ichlechten Menschen, ber gestorben: "er fei ein Guhnopfer fur gang Brael!" Dann, um Etwas als werthlos, schlecht zu bezeichnen: "Vice Kappore!" (gewöhnlich: Fupe Kappore!) "an der Stelle eines Sühnopfers", was freilich zu erkennen gibt, daß man nicht immer das Beste jum Gubnopfer genommen, fo wie man auch in bemfelben Sinne ben Ausdruck Chattes (chattath, Sündopfer) für Lump gebraucht (246.). — Endlich ward es vom Bolk überhaupt für verdorben gebraucht, z. B. "Mad's nit tappore!" ähnlich: taput. - "Ich schlag Dich für e Rappore!" wie man bas Verföhnungshuhn sich um den Ropf schlägt. Aehnlich: "Ich schlag Dich zusammen, wie alt Gifen!" - "Rappore, wie e Sund!" u. f. w. —

### 199. Worum hoftu Dein Schabbes-Oleene an?

"Warum hast Du Deinen Sabbath-Ueberwurf (am Werktag) an?" Ueberhaupt: Wozu heute der besondere Put? — "Dleene", wahrscheinlich alenu (hebr.), auf uns, was auf uns ist, der Ueberwurf, das Oberkleid. Vielleicht auch ist es ein Wortspiel mit Sabbath Leinen.

# 200. Peschite! es koscht nix!

"Natürlich! es kostet nichts!" Die Anschaffung, den Aufwand, den Du verlangst, bekommt man, wie Du wohl meinst, umssonst! Um ein derartiges Berlangen zurückzuweisen. Oder auch um die Unachtsamkeit auf die Erhaltung des Angeschafften zu tadeln. — "Peschitat", ein rabbinischer Ausdruck (von paschat, ausdehnen, ausdreiten, explicare), offenbar. — "Das geht über mein Jechooles!" über mein Bermögen (jecholeth, hebr.).

#### 201. Es is als noch e mechullener Kogen übrig gebliebe'!

Von einem reichen Manne, der zurüchgekommen ist. Trot dem ist immer noch ein beruntergekommener reicher Mann übrig geblieben, bei dem noch manches Werthvolle an Geräthschaften u. dgl. sich findet. Eben so: "Es gudt bei 'm aus, wie bei 'm mechullenen Rozen." — Bergl. indeß 309. —

"Alls" für immer oder auch zuweilen (ich komme als bin, alsfort) indeg als selbst im judisch-beutschen Dialett, wie im allemanischen (Hebel) "as" lautet. Bergl. das engl. also und as. S. auch Schmid: Schwäb. Wörterbuch s. v. als. -"Mechullen" ein beutsch gebildetes Abjectiv vom hebr. mechullah, verdorben, zu Grunde gerichtet, vergl. 198. — "Rozen", Kazin beißt biblifch: Richter, Führer, Fürst; im spätern Hebraismus: ein reicher Mann, "ein dider, fetter Rozen." -

#### 202. Sot aan Gott un aan Nock!

Hat kein besonderes Feierkleid. Ueberhaupt: befindet sich in fehr beschränkten Umständen. Oft auch als sinnige und gemuth: liche Entschuldigung: Braucht kein besonderes Feiertagekleid! sein Gott der Werktage ist auch sein Gott der Sabbathe. — Eiselein hat noch den Zusat: "und ein Weib."

#### Der Dalles is Groß-Hofmeifter bei 'm! 203.

Etwa auf die Frage: "Wie geht's Dem?" — Die Noth herrscht so sehr bei ihm, daß der Dalles (dalluth, Armuth) sein Groß-Bofmeifter ift. - Gben fo: "Er fteht mit dem Dalles auf Du und Du" — " Hot nir vorne un nir hinte'" (vergl. 789). —

### Er führt sein Buch mit: Ani chajjev!

— mit: ich bin schuldig (chajab. — Das Sprichwort findet fid) and Simchath Nephesch S. 17, b.). Wollte man blog fagen, daß es nicht mehr fo gut mit ihm stehe, so bieß es: "Es frinkt bei 'm!" (in Frankfurt: "Es ftinkt in der Fechts fchul." Biblifch heißt: "Gines Geruch ftinkend machen", ihn in üblen Ruf bringen, 2. B. M. 5, 21 u. o.). — "Macht aan

"Ueber Drei weint die Gottheit selbst alltäglich: über Den, dem es gegeben ist, im Gesetz zu studiren, und es unterläßt; über Den, dem es nicht gut gegeben ist und es doch thut, und über den Parnes, der sich ohne allen Grund über die Gemeinde erhebt."

+3~1.

# 226. Er hot Aloppe' un Blofe' gehabt!

"Es ift ihm viel Ehre erwiesen worden", jedoch mehr scherzweise, besonders von den Ehrenverrichtungen, die einem Fremden, einem Gaste, in der Spuagoge und bei ähnlichen Gelegenheiten zugewiesen worden. — Die Redensart selbst "klopfen und blasen" scheint von der Schlächterei hergenommen zu sein, wo bekanntlich das Thier, bevor die Haut abgezogen, es "ausgemacht" wird, durch einen Blasedass aufgeblasen und zugleich, zur größern Bertheilung der Luft, mit einem Stock u. dgl. geklopft wird, um dem Fleisch ein besseres Ansehen zu geben. In einer Person aber zugleich klopfen und blasen mussen, ist wohl lästig.

# 227. Gemookem schreen Isch, Is Baring aach Lisch!

"An dem Orte (bemakom), wo kein (angesehener) Mank (isch) ist, ist Häring auch Fisch", da gilt der oder das andersswo Geringe auch etwas. — Hier speciell: Er gilt eben etwas, weil kein Besser da ist. — "Schoen (wo kein) isch", anklingend an "Scheen Fisch."

# 228. Das is c Srore!

"Das ist eine Herrschaft! Pfui Teusel!" so knickerig, so lumpig. "Weh, wie e Herrschaft!" — "Serarah", vom bibl. sarar, herrschen. Ueber den Ausdruck "Fupe Kappore" s. 198.

# 229. Er fieht, wie der Wormser grahne!

— so einsam und so verlassen, niemand kummert sich um ihn. — "Krahne" statt Krahn. — Bon einem Geschäfte, das stille geht, wenig Abgang hat, hat man in Frankfurt das lokale

Sprichwort: "Ist Sichel's Wirthschaft! — schön still!" — Ihön still!" — Ihit (Isak) Gichel war nämlich der Besitzer eines Kasseehauses, das wenig besucht ward. Da saste einmal jemand: "Ich geham liebsten zu Isik Sichel, da ist es schön still." —

#### 230. Er fteht mutterfeelig allaan!

#### 231. Er stützt sich us e schwach Nohr!

"Sich an eine schwache Band lehnen" (Agricol.). Bergl. 36, 6. "sich verlassen auf die Stüte eines eingeknickten Rohres". — Ezech. 29, 7.). — "Dein Burge bedarf selbst eines Burgen" (Succa 267). —

#### 232. Er wird botel beschischschim!

"Er geht auf in sechzig", ist von keiner Wichtigkeit und ohne allen Sinfluß. — "Das fünfte Rad am Wagen." — Rach den rabbinischen Speisegesehen wird Berbotenes, wenn es sich mit Erlaubtem vermischt hat, mit wenigen Ausnahmen, aufgehoben (batul, verwandt mit dem bibl. batal, müßig sein, Pred. 12, 3.), wenn es nur den sechzigsten (schischschim) Theil von diesem ausmacht. Man sagt daher von einem unbedeutenden Menschen, der sich in einer Gesellschaft von bedeutenden Männern besindet: "Er wird botel beschischichim." Aber gar oft kann auch ein tüchtiger Mann, etwa an der Spise einer Berwaltung, in einer Menge Andersdeukender botel beschischschim, paralysirt werden.

# 233. Ber gilt Schippe' - Siebenche'!

— b. h. nichts. — In einigen Kartenspielen ist der Kreuzsiebener von Wichtigkeit, indeß der Schippen: Siebener von keiner besendern Bedeutung ist. — "Mit Dem macht man kurze Compsimente!" — "Mit Dem macht man nit viel Wesens!" — In Frankfurt hat man in diesem Sinne

bas lotale Sprichwort: "Aach e Mann am Brückelche'!"
— Das Brückelchen oder Brücken nämlich, ein Gäßchen bei ber Judengasse, war und ist zum Theil noch der Sammelplatz ber jüdischen Proletarier.

#### 234. Was thut mer nit von Bolem's mege!

Gar viel thut man der Welt (olam) wegen. — "Mach dem Olem tein Maulspiel!" heißt es in einem Tagebuch in judischdeutscher Schrift im Besitze des Verfassers, "gib der Welt nichts zu reden!"

#### 235. Bon Kowed kann mer nit lebe'!

Und doch, sagt dieses Sprickwort, kann man von Kowed (cabod), von Ehre allein nicht leben, und doch ist arbeiten keine Schande. Vain glory is a tree which all deceives, yielding no fruit but fruitless leaves. Nach einer Mittheilung des Gerichtssichreibers Jenichen in der Zeitschrift "Schweiz" sagt man im Luzernergebict: "Mit de Gobel ist en Ehr, Mit dem Löffel friegt me mehr."

### 236. Nemm die Charpe un deck' die Busche mit zu!

Ms Antwort auf den Einwurf oder Tadel, daß irgend eine Arbeit, ein Anzug u. s. w. gemein, Schimpf und Schande sei ("Charpene — Busche", wie es im Munde des Volkes lautet, "Charp' un e Busche"): "Nun, so nimm die Charpe (cherpah, Schimpf) und decke die Busche (buschah, Schande) damit zu!" Auch als Vertheidigung: "Ich nehme die 2c."

### 237. Es werd'r an Bei'm Schiddech nir ichade!

"Es wird Die an Deiner fünftigen Verheirathung keinen Abbruch thun", wenn Du auch jest diese in Deinen Augen gemeine Arbeit thust, dieses nicht vornehme Geschäft verrichtest, dieses unmodische oder abgetragene Kleid trägst u. s. w. — "Schiduch" (von schadach, sich legen, ruhen, beruhigen, zureden,

+3-1

um Liebe werben, Aruch s. v.) die Bewerbung, so wie Schadchon, Einer, der eine solche Bewerbung für Andere zu seinem Geschäfte macht, der Ehevermitteler, woher dann das germanisirte Berb "schadchenen", "Einem eine Person freyen".

#### 238. Er ernährt sich bekowed!

— becabod, mit Ehren, ohne dabei seiner Ehre nahe zu treten, besonders, ohne zu betteln. Sben so: "e bekoweder Mann", ein ehrenhafter Mann; auch vom verschämten Armen.
— "Er ist mit Ehren alt geworden." (Eiselein.)

#### 239. Sein Malech is kaan Gafcht!

"Sein Engel ift tein Bettler!" — Das Glud begunftigt ihn nicht mit Rleinigkeiten. — Mit Rleinigkeiten gibt er fich nicht ab. — Malach, hebr. Engel. — "Gascht", Gast, bezeichnet im jubifchebeutschen Dialect zuwörderst einen umherziehenden Bettler, weil dieser, besonders an Sabbath und Festtagen, zu Gaft ge= laden wurde; dann einen Armen überhaupt, indessen man zur Bezeichnung des ehrbaren Gaftes fich gern des hebr. orach bebiente, vergl. "Mit Lieb sei Euch Euer Orech!" (462.). Unfere Redensart lehnt sich übrigens an den Bolfsglauben, daß jeder Mensch seinen eigenen Engel, seinen Genius habe. (Bergl. Apostelgesch. 12, 15: "Sie sprachen: Es ist sein Engel."). — Daber hieg es auch, wenn man dem Rinde, das jum erftenmale hebräisch lesen lernte, über den Kopf hinab Süßigkeiten auf das Alphabet warf: "ihm einen Malech werfen", als ob sein Engel es ihm herabgeworfen, und von einem Kinde, das an einem Fasttage zum erstenmale fastete und, wie gemöhnlich, in feinem theils kindisch eiteln, theils kindlich frommen Gifer gut fastete, hieß es: "sein Malech fascht noch mit 'm." — (Bergl. auch Matth. 18, 10. so wie 741. unfrer Sammlung am Ende). -

*+3*%.

#### 240. Er hot seinen Malech gut gewöhnt!

Er hat seinen Engel gewöhnt, sich nicht mit Kleinigkeiten zu begnügen, hat ihn gleich großartig erzogen. — "Der Mensch bildet sich sein Schicksal." —

#### 241. Sein Maled' is e Gascht!

Anderseits heißt es von jemanden, der nur in Betteleien Gludt hat: "sein Engel ift ein Bettler." —

#### 242. Der hot e rechte Gafcht-Neschome!

— "eine rechte Bettler-Seele (neschamah)", er kann sich mit jeder Bettelei freuen, hat keinen Sinn für Großartigkeit. Bergl. 107.

#### 243. Das is e rechter Lechem-Geiger!

— ein rechter Brod: (lechem, hebr.) Geiger!" so armselig und bettelhaft, so niedern Sinnes benimmt er sich bei jeder Geslegenheit. — Die Brodmusikanten, Biersiedler, galten dem alten Juden stets als Leute sehr schofeln Charakters, so daß er sie auch mit dem Ausdruck "Lezannim" (chald.; hebr. lez, lezim), schnöde Berächter alles Sittlichen und Religiösen (vergl. Spr. Sal. 29, 8. Jes. 28, 14.), bezeichnete. —

# 244. Sei Dem hot aach die Windel nit gerauscht!

Er ift nichts Gutes, nichts Schönes und Edles gewohnt, ist nicht zum Feinsten erzogen worden. Die Windel hatte keine Appretur, war nicht von seiner, rauschender Leinwand. — Aehnlich haben die Rabbinen in Rücksicht auf einen beschränkten Menschen das Sprichwort: "Dieser Mensch hat nie Waizenbrod gegessen!" (Ber. rab. 17, a. Der Genuß des Waizenbrodes gift als stärkend für die Verstandeskräfte; vergl. 1038. am Ende). —

# 1082

### 245. Bas is e Gafchtbindel!

— "ein Bettlerbindel", voll lauter Lumpereien und Armsfeligkeiten, ein "Schubbijack", wie es im Plattdeutschen heißt. — "Gascht", s. 239.

#### 246. Das is e Chattes!

— ein Lump, ein armer, armseliger Mensch, sowohl in Rücksicht auf Vermögen, als auf Gesinnung. — Ueber "Chattes" (chattath), eigentlich: Sündopfer, s. 198.

#### 247. Wie kommt der Gascht dagu!

— ein foldes Wefen von fich zu machen, folche Forderungen zu stellen, u. s. w. — "Gascht" f. 239.

#### 248. Wo hat Hund Haus?

Weshalb die Hoffart? — "Zum Brod", sagt ein rabbinisches Sprichwort, "ist kein Geld da, doch zum Gehänge!" (zu eitlem Pute; Chagiga 5, a.; so nehmen wir die Wörter alala und thalitha; vergl. auch Raschi daselbst). — Oft hört man auch: "Wo hat Hund Hof?" —

### 294. Hecht! Du bift gerecht. Berfchling, Du! wie kummft Du dazu!

Von derselben allgemeinen Anwendung, wie die vorherzgehenden, obschon das Sprichwort selbst auf einer besondern Anekdote zu beruhen scheint, — "Gerecht" für "im Recht", Berschling", Börs.

# 250. Mefchores, mach Wind!

Um ein anmaßendes, hoffärtiges Begehr mit Spott und Berachtung zurückzuweisen: "Ich bin Dein Diener (meschareth) nicht, daß Du mir zuherrschen könntest: Fächle mir ein wenig! Wart mir auf!" — Eben so: "Hastu noch was zu bestellen?" — "Weiter keinen Schmerz?" —

# 251. 3ch will Dir ebbes hukele'!

Von derselben Bedeutung: Gib Acht, ich werde für Dich besonders etwas (ebbes, f. 168.) huteln, schneiden, schnitzeln (vergl. Schwenk s. v. Hutel). — Eben so: "Ich will Dir ebbes mole" (malen). —

ß

#### 252. Mach 'm die Mar mit Rienruß!

Sbenfalls um einen mit Anmaßung geforderten Dienst u. f. w. barsch abzuschlagen. — Der gemeine Mann schmierte seine Stiefel und Schuhe einsach mit Del ober Thran, der Bornehmere glänzte sie mit einer Mischung von Eiweiß und Kienruß. Hieraus mag diese Redensart entstanden sein.

#### 253. Pergahl' der Gafchtin e Maafe!

Bur Zurudweisung einer unbefugten Erkundigung nach etwas: "Erzählt' der Bettlerin ein Geschichtchen (maasah)," um sie ausgenehm zu unterhalten. — "Berzählen" statt erzählen (Hebel: "Berzelis näumis"). "Gäschtin" s. 239. — Unserem Sprichwort soll indessen ein besonderer Fall zu Grunde liegen. Eine schon bejahrte, fromme Magd nämlich frug am Pesachabend voll Erstaunen ihren Hausherrn, bei dem sie erst kürzlich in Dienst gestreten: "Get (gebt) Ihr nit den Seder?" (s. 192.) "Erzähl... "Mäase" rief lachend der Hausherr, nämlich die Geschichte vom Ausgange aus Aegypten, die ja am Pesachabend vorgetragen wird.

#### 254. Wozu? - Um die Anschläg' qu effe'?

Insbesondere, wenn jemand, der für sich zu sorgen hat, sich zum Borgnügen einen Hund, einen Bogel u. s. w. halten will.
— Eben so:..., um die Dahnjes (dangoth, Sorgen) zu esse'?" — die Du hast, die Du Dir machen mußt.

### 255. Der fangt aach fein Raddifch zu hoch an!

Er versteigt sich, besonders in Bezug auf unverhältnismäßige Ausgaben bei Einrichtungen der Wirthschaft, eines Geschäftes u. del. — Das Kaddisch ist ein Gebet in der Synagoge, welsches vom Borbeter an Festtagen gesungen wird. Wenn nun der Vorbeter dasselbe gleich anfangs zu hoch anstimmt, so reicht er am Ende mit seiner Stimme nicht aus. Eben so: "Er hot's Kol (kol, Stimme) zu hoch angefange'!" "Er singt eine Rote zu hoch." (Agric.).

### 256. Bas is e faffianener Gafcht!

Ein vornehmer, gleichsam in Saffian gebundner Bettler. Eben fo: "ein bekoweder Gasch!" Bergl. 238. u. 239.

#### 257. Vor Balles eft er Weifibrod!

Ebenfalls zur Bezeichnung des hoffartigen Bettlers: "Bor Armuth (dalluth) ift er Beifbrod." —

#### 258. So zimperlich, wie e Kindbetterin!

Bergärtelt sich so sehr, thut so kläglich und weinerlich. — "Laß e Fntteral über Dich mache'!" — "Zimpern", auf eine fehlerhafte Art zärtlich und kläglich thun. Abelung. Bei Hebel: zimpfer.

#### 259. Wie werd mer!

Als Ausruf gegen hoffärtige Bergärtelung. — "Es wird mir übel!" "Ich tot, mich!" — "Di (o), wie laaf ich uf!" "Gud e mol aaner den Parech-Kopp an!" (Grindtopf; parach, hebr., ausbrechen, ausschlagen).

#### 260. Mach Dich nit so grun!

— so frisch, so theuer. Eben so: "Wtach so kaan grüne Schmues!" (vergl. 106 — 108.). "Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen" (Göthe). — "Du liegst mix am Herzen!" — Wer that Dir was zu Leid, daß Du bös geworden bist, und wer gab Dir gute Worte, daß Du wieder gut geworden bist?" (Sota 35.). —

# 261. Mach Dich nit so mics!

Thu nicht so zimperlich, so heigelich. — "Mies" (mius, neuhebr., vom bibl. māas, verachten) widerlich; daher "Miesstaut" (Miesseit), Hählichkeit. Auch das neuhebr. mannwal, menwseleth (chald. nawal, verwandt mit dem hebr. nabbel) wird in der Bollssprache nicht nur von der körperlichen Hählichkeit, sondern auch von der geistigen gebraucht: "Bas bist u e Mesuwel, e Menuwelte!" so widerlich. — Aber auch in dem Sinne von sich fügen und schwiegen, seiner Würde vergeben: "Ja ich mach mich mies und bettle lang, geb lang gute Wort!" "Mach Dich nit mies an 'm!" — Indessen könnte es da auch das deutsche miß sein, sich schlecht machen. Vergl. 630.

171 in

#### 262. Mach mer so kaan Sporesrassel!

Mach keinen solchen Lärm von Dir, Spormzerassel. — "Mach 7 mir die Gäul nit scheu! — Jag' mir die Hühner nit uf!" 🗡

# 263. Bem is aach das Ketoores schon gestieje!

Das Räucherwerk (Ketöreth), der Weihrauch, den man ihm streute, der Dunst und Duft seines Glückes ist ihm schon zu Kopf gestiegen. — "Der waaß schon vor Geses (geuth, Stolz) nit, wie er den Kopp halte' soll!" — "Der Stolze," sagen die Rabbinen (Baba bathr. 98. Sota 47. Jalkut Habak. 562.) "ist selbst den Leuten seines Hauses unangenehm."

#### 264. Ber legt fich an den Laden!

— legt sich zur Schau aus, thut breit. — "Der tragt die Nas' sehr hoch!" (Ps. 10, 4. — Im Talmud wird ein hervorragender Mann "ein Mann von Nase" genannt. Taanith 29.). — "Der thut dict!" "Der macht sich breit!" Eben so bei den Rabbinen: "Sie machten sich breit, wie der Saum am Gewande." (Jer. kidd. 26, b. Jalkut Neh. 1067.).

### 265. Stol3 - die Bettlad' is von Hol3!

Als Gegenbemerkung auf die Bemerkung, daß jemand stolz sei: Der hat wohl Grund dazu, da seine Bettsade von Holz ist! — "Seine Hühner legen Eier, die zwei Dotter haben!" (Agric.).

### 266. Stinkt, wie ebbes Bornehmes!

Hochmuth und Dünkel sind selbst bei vorhandenen Borzügen widerlich, um wie viel mehr bei einem ganz gewöhnlichen Mensschen. — "Stinkt", vergl. "Eigenlob stinkt." "Eigenlob, das stinkt, Anderlob klingt." (Eiselein). — "Ebbes" sür etwas, vergl. das althochd. ethes, eddes, sowie das allemanische öbbe, öbbis sür etwa, etwas, bei Hebel. — Aehnliche Redensarten sind noch: "Stinkt wie ebbes Rechts!" wie etwas Wichtiges, Vorzügliches. "Stinkt wie e Rozen!" (Kazin, eigenklich: Richter, Führer, Fürst; hier: ein reicher Mann). "Das is e Gaawes Stinker!" (gaawah, Stolz). —

3-7

#### 267. Mer maant, er mar' der Hofe von Bobel!

— "ber Fürst von Babel", so hoffärtig, so hochmüthig thut er. — Der Nasi oder vielmehr Resch-Gelutha, Erilfürst, da der Litel Nasi mehr dem palästinensischen Borsteher der Schule zu Tiberias zukam, hieß, vielleicht schon nach dem Ende des ersten Tempels, das Oberhaupt der babylonischen Judenschaft. Er stand an der Spize einer obersten Berwaltungsbehörde und hatte besonders die Eintreibung der Steuern zu besorgen. Daß er sich, nach Landessitte, oft despotisch genug benommen haben mag, das für zeugt schon unser Sprichwort. —

In demfelben Sinne oft auch: "Mer maant, er war' ber Groß: Mogul! " — "Er thut so bide, als wenn der große

Mogul fein Pathe mare."

#### 268. Ich kenn' fein' Ganf' un fein' Buhner!

Ich kenne ihn und seine Berhältnisse genau. Diese erlauben kein solches hoffartige Auftreten. — Eine ähnliche Redensart ist: "Ich hab' ihn gekennt, wie er noch e Birebaam wor'!" (984.)

e) Beig und Sabsucht. Selbstsucht. Spigbuberei.

# 269. Das is e Barings-Nefchome!

— "eine Häringsseele" (neschamah). — Der knickerige und knauserige Mensch scheint keine Seele wie andere Menschen, sonzbern eine Häringsseele zu haben. (Die dünne, lange silberfarbene Blase, welche in den Häringen durch den ganzen Kücken derselben geht, wird ihre Seele genannt.)

### 270. Das is e Chasser-Hoor!

— "ein Schweinshaar" (chasir, Schwein), eine Borfte. — Zur Bezeichnung eines harten, starren, geizigen Menschen. — Eben so: "Das is e Reelev!" (keleb, Hund), als verächtliche Bezeichnung des Geizhalses. — "Das is e Kamzen!" (von kamaz, dessen Bedeutung alle, sowohl die biblische, als die

im Neuhebräischen, charakteristisch ben Geizhals treffen: in die volle Hand fassen, fest packen, einsammeln, verschließen. Bergl. 3. B. M. 2, 2. 4. B. M. 5, 26. und Aruch s. v.).

#### 271. Das hauft: dem Chaffer e Hoor ausgeriffe'!

Wenn es gelingt, einem folden Geizhalfe eine Gabe zu entereißen, jo heißt bieses: Dem Schwein ein haar ausgeriffen. Borften sigen fest. — "Aus dem Rachen reißen."

#### 272. Gebe' fteht nit in fei'm Wörterbuch!

Das Wort "geben" kennt der Geizhals nicht. — Anders heißt es bei den Rabbinen vom himmel (Taanith 25. Bergl. des Berf. "Buch der Sagen und Legenden jüdischer Borzeit" Rr. LVII.): "Im himmel pflegt man zu geben, aber nicht zu nehmen."

#### 273. Gebe' is nir deutsch bei 'm!

Das Wort "geben" ist ohne Sinn und Bedeutung bei ihm.
— Ueber den Ausdruck "deutsch" s. 93.

274. Roscht un nir zu effe', Lohn un kaan Geld!
— gibt ber Geighals seiner Dienerschaft. — "Roscht", Roft.

# 275. Meer Alophim in der Kifcht un kaan Kreuzer im Sack!

Der Geizhals hütet sich, Geld bei sich zu führen, um ja nicht in Bersuchung zu kommen, es auszugeben, und hat er auch hundert Tausend (meah alaphim, hebr.) in der Geldkiste, so hat er nie einen Kreuzer in der Tasche.

# 276. Ber get - e filber Nirche' un e golde' Wart-e-Weilche'!

Das ist Alles, was man vom Geizhals als Geschenk, als wohlthätigen Beitrag u. j. w. erwarten kann. — "Was der versschenkt ist gut für die Augen — nichts." (Kirchhofer). — In "Nirchen" liegt zugleich ein Wortspiel mit Büchschen.

#### 277. Von Dem bekommftu aach : Mein' Nephiche Dein' Rephue!

— "Meine Blähung (nephichach, Wind, flatus, vom bibl. naphach, wehen, blajen) sei Deine Genesung!" (rephúah). Ein solcher Wunsch, der, egoistisch genug, zugleich sein eigenes Wohl bezweckt, ist die einzige Gabe, deren der Geizhals fähig ist. — Später gebrauchte man die eigenthümliche Phrase überhaupt, um ein Garnichts zu bezeichnen, z. B.: "Dafür bekommstu aach: Mein' Rephiche 2c."

#### 278. Er denkt: Boodes fieht groß geschriebe'!

Der Geizhals benkt: "Der hält" steht groß geschrieben. — "Hooches" (haoches, der hält — in seiner Hand das Maaß bes Rechts —) ist der Ansang eines Gebetes am Gedächtnistag und in den alten Gebetbüchern gewöhnlich mit großen Lettern gedruckt. Da, sagt der Bolkswip, schließt nun der Geizhals, daß eben deßhalb das Wort Hooches groß geschrieben sei, um zu erinnern, daß man sest halten soll. — "Er hält — was er verspricht." — "Er denkt das ganze Jahr in seinen Sact!" —

### 279. E Areuzer is bei'em Amoode - fore!

Einen Kreuzer verschenken ist bei ihm so verpönt, als einem Göben opfern. — "Abodah sarah", Göbendienst. — "Der ist medakdek (genau achten, Aruch s. v. dak 4. und 5., woher dikduk für Grammatik) uf ettichen Hellen!" (aus dem mehrmals angeführten Hilchuth derech-erez S. 308.). —

# 280. Der nemmt vom Misbeach herunter!

Der Habsüchtige nimmt selbst vom Altare (misbeach) herunter. Bas aber einmal auf den Altar als Opfer gelegt war, war heilig. — "Er nähm' es vom Altare." (Eiselein) "Der nimmt Einem den Bissen vom Mund weg!"

# 281. Er denkt: Dom Nehme' werd mer nit arm!

Dem Habsüchtigen ist es gleichgültig, ob ein Geschenk, das man ihm gibt, auch nicht so ganz ehrenvoll ist. Sein Grund-

sat ist eben: Bom Nehmen wird man nicht arm. — "Bom Betteln wird man nicht arm — nur unwerth." (Eisel.).

#### 282. Leoolem tikkach!

"Immer nimm!" So lautet der Wahlspruch des Habsüchztigen. — Wohl mit Bezug auf den sogenannten Midrasch Leōlam, der sich am Ende des Reschith Chochmah von R. Eliah de Vidas besindet und worin alle sittlichen und religiösen Aussprüche des Talmuds gesammelt sind, die mit dem Worte Leōlam (immer) ansangen. (Auch im Beth-hamidrasch von Jellinek III. S. 109—120). — "Er nimmt lieber, als er gibt."— "Er is vom Stamm Nimm."—

#### 283. Gelche' — ich hab Bich lieb!

Ursprünglich ein Wortspiel mit dem Frauennamen Gelchen (Angelika) und Geldchen als Sathre auf jemand, der eben ein solches Gelchen um seines Geldchens willen geheirathet hatte und dasselbe umarmend ausrief: "Gelche' — wie lieb hab ich Dich!" — Dann allgemein zur Charakteristrung einer Heirath um des Geldes willen. (Der Talmud stellt den Satz auf: "Wer eine Frau um des Geldes willen nimmt, bekommt unedle Kinder." kidd. 70.). — Endlich überhaupt zur Bezeichnung eines Geizigen. — "Geld — (gelt!) Mädchen, ich hab Dich lieb." —

#### 284. Was liegt 'm dran? Causend Chaler aus der Budhf', Un nit aan Areuzer aus dem Sack!

Mit fremdem Gelde, etwa als Berwalter der Armenbuchse, da ist der Geizhals sehr freigebig, aber ja nicht einen Kreuzer aus der eignen Tasche. — "Aus fremden Beuteln ist gut blechen." (Eisel.). "Er richtet gern an — aus andrer Leute Hafen." (Agric.). "Aus fremdem Leder ist gut Riemen schneiden." "All men are free of other men's goods."

# 285. Mit der aane' Hand gebt er, mit der andere' nemmt er! .

— von Andern, oder auch von demfelben, dem er gegeben, auf einer andern Seite.

#### 286. Erft fieht: Wechipper baadoo!

—: "Und er versöhne für sich" (wechipper baaddo 3. B. M. 16, 17.). Der Egoist, dem sein Sich allem Andern vorzgeht, beruft sich, sagt unser Sprichwort, gleichsam auf die göttz liche Anordnung, daß der Hohepriester erst für sich und dann für sein Haus und das Bolk versöhnen soute. — "Erst komm' ich!"

#### 287. Er denkt: Adom korev leagmo!

"Sein Grundsat ist: Jeder ist sich selbst am nächsten" (adam karob leazmo). — Proximus sum egomet mihi (Ter.). — "Wer wählt sich selbst das Schlechte aus?" (Sota 34.). — "Das Hemd ist mir näher als der Rock." "Close sits my shirt, but closer is my skin." — "Every miller draws water to his own mill." — Vergl. Baba Mez. 33.: "Das Deine geht allem Andern vor. — Wer aber immer so auf sich denkt (und sich deshalb Andern entzieht), kommt zulett dazu" (an sich nur denken und Andere in Anspruch nehmen zu müssen). —

### 288. Ber is nit ruje livroche!

"Er ist des Segens nicht werth!" — Nach rabbinischer Borschrift muß vor jedem Genusse ein Segen (berachah) gesprochen werden (j. 653.). Was aber unreif oder verdorben, überhaupt ungenießbar ist, verdient natürlich auch keinen Segenssspruch. Daher heißt es mit Recht vom ungenießbaren Egoisten: "Er ist nicht reujah (Esther 2, 19., wörtlich: ausersehen, geseignet, würdig) liberachah" (zum Segen). — "West sich auf Den verläßt, ist verlassen."

# 289. Ber is durch un durch treephe!

Ebenfalls nicht zu genießen. "Terephah" — eigentlich: zerrissen, vom zerrissenen Thiere — heißen alle Speisen, die nach den rabbinischen Borschriften nicht gegessen, nicht genossen werden dürfen, und so ist auch der ungenießbare Egoist treephe. — Eben so nannte man einen Ort, wo keine Juden wohnen durften, "etreephe Mooken" (makom, Ort). — Bergs. 146. und 313.

#### 290. Das is e Bfur - behannoch!

Es gibt gewisse Speisen, die nach rabbinischer Borschrift nicht nur unmittelbar zu effen verboten sind, sondern von welchen auch jeder mittelbare Genuß, jeder Ruhen, jedes Bergnügen (hannáah, wohl verwandt mit dem bibl. náah, nawah, schön, heißt zuweilen Ruhen — vergl. Mus. Aruch s. v. — häusiger aber und besonders im Munde des Bolkes, Bergnügen) untersagt ist (asur, vom bibl. asar, binden, fesseln, verbieten), wie z. B. der Sauerteig am Pesachseste, der selbst an einen Nichtjuden nicht verkauft werden darf. Der Geizhals ist nun ein solcher "zu genießen Untersagte" —

#### . 291. An Dem is kaan Broche un kaan Bloche!

— "kein Segen (berachah) und kein Glück (zelachah)." — Bei jedem Geschäfte, das man mit ihm macht, bei jeder Berührung, in welche man mit ihm kommt, ist nur Nachtheil zu erwarten.  $\perp$ 

292. Der laft das gange Jahr kaan Sunn vun fich fcheine'! Ebenfalls: lagt fich nie genießen.

# 293. Gott, laß mir mein' Ausred' gefund!

Dem Geizhals ist nichts erwünschter als eine gute Ausrede, daß er nichts zu geben braucht. Sben so von einem Ungefälzigen. "Gute Ausred ist einen Baten werth." (Kirchhoser).

# 294. Wär't Ihr früher kommen, hättet Ihr mitessen können — sagt der Frankfurter!

Der alte Frankfurter galt für nicht sehr gastfreundschaftlich, so daß er zum Sprichwort ward für den Ungastfreundschaftlichen überhaupt; anderseits hieß es und heißt es noch von dem Frankfurter in Bezug auf seinen außerordentlichen Wohlthätigkeitssinn: "Nur aan Frankfurt!" — in welchem Sinne auch der Frankfurter Jude selbst sagte: "Aus Frankfurt hinaus, die Neschome (neschamah, Seele) aus!" — Uebrigens läßt Berthold Aucherbach im "Lautenbacher" (S. 108. neue Ge-

- Sid =

fammtausgabe) auch seinen Buchmaier sagen: "Bei uns geht's nicht wie bei ben Horbern, die sagen immer: wäret Ihr bulder kommen." —

#### 295. Der hot e Berg vun Marmel!

— von Marmor (Marmel ist eine Nebensorm), "ein Herz von Stein!" Cor saxo durius. Ezech. 11, 19. 36, 26. "Ich will das Herz von Stein aus Euerem Leibe nehmen und Euch ein Herz von Fleisch geben."

73.7

#### . 296. Bas is e Ach - brofch!

Sinn: Das ist ein Dieb, Spitbub. — Man könnte das Wort nehmen für: ach berosch "nur an der Spite", der überall vorn an ist, um gleich zuzugreisen (vergl. das talmudische Megil. 12.: hedjot kophez berosch "Der Jdivt springt überall oben an". Eben so Nedar. 62. "Der Priester und der Gelehrte nehmen ihren Theil berosch", zuerst). Indessen scheint es versdrehen aus dem chaldäsischen achberó (hebr. achbor) Maus, Feldmaus. Bergl. Sanhedr. 29, b. "Mäuse, die auf dem Gelde liegen", vom Geizhalse, so wie das deutsche "mausen" für listig und schnell wegstehlen. Noch näher liegt ein Spruch, dessen Anfang und Anklang sogar zu dem vollen Worte Beranlassung geben konnte. Es heißt nämlich Jer. Baba Mez. 8, b. (vergl. Dukes "Blumenlese" S. 264.): "Die Mäuse sind Verruchte (achberi reschii); wenn sie viele Früchte sehen, rufen sie ihre Spieggesellen herbei und schmausen zusammen."

# 297. Das is e Chapper!

— "ein Zugreifer!" — "Chappen" heißt im jüdischeutschen Dialett rasch zugreisen, erhaschen. Z. B. "Chapp nit so!" "Benn Der nur chappe' kann!" "Er hot 'n gechappt", auch: "Er hot 'n gepackt", im gelehrten Dispute den Gegner von einer so unvermutheten Seite sassen, daß keine Bertheidigung mehr möglich scheint. — Es scheint verwandt zu sein mit dem altdeutschen kappen, kippen, hauen, wegschneiden, engl. chipp.

Daher denn auch im jüdisch-deutschen Dialett: "Ich geb' Dir e Chapp", "Du kriegst e Chapp", einen Hieb. — Bergl. auch das lateinische capere, ergreifen, und das hebr. (arab.) chaphan, mit beiden Händen fassen.

#### 298. Bri Dem is Alles hefker!

- "ift Alles frei, herrenlos." Er erkennt kein Gigenthum an. Im Talmud kommt mehrmals der Fall vor, wo dem Gericht zu einem Rechtszwecke das Recht zugesprochen wird, irgend etwas als hephker (von pakar, wohl verwandt mit dem bibl. parak, lodreigen, befreien), als frei und herrenlos zu er= flaren, so daß der Erste Beste davon Besit nehmen darf. -Bergl. Pirke Aboth 5, 13 .: "Bierlerlei Grundfate (middoth, Maag, Maagstab, Gemuthsanlage, Maxime) finden sich unter den Menschen. Mander fagt: "Was mein ift, ift mein, und mas Dein ift, ift Dein". Das ift bie Berhaltungs= regel des Mittelschlags (benonith) oder, wie Andere meinen, die Sitte Sodom's. - " Bas mein ift, ift Dein, und was Dein ift, ift mein" (es gibt fein Eigenthumsrecht), jo fpricht ber Bobel (am haarez). - "Bas mein ift, ift Dein, und was Dein ift, ift Dein", fo fpricht ber Fromme (chasid). - "Was Dein ift, ift mein, und was mein ift, ift mein, jo spricht der Gottlose (rascha). - Bon dem lettern aber heißt es (Sotah 9.): "Wer sein Auge richtet auf Das, was nicht sein ist, der erlangt nicht, wonach er trachtet, und was er besitzt, wird ihm noch genommen, gleich ber Schlange im Paradiese, die ursprünglich durch ihre Klugheit hätte über alle Thiere herrschen, hatte einen aufrechten Gang haben und Speise dem Menschen gleich genießen sollen, und nun, in Folge ihrer Gier, vom Menschen angefeindet, unter allen Thieren verflucht. auf ihrem Bauche friechen und Staub fressen muß." - "Wer Alles will, bekommt gar nichts." -

### 299. Por Dem is das Rind im Mutterleib nit sicher!

Mag etwas noch so gut verborgen und verschlossen scheinen, er weiß es zu finden und zu erlangen. — "Der stiehlt (gannevt) Einem das Weiße aus dem Auge!" — "Der holt's, und wenn's

hinter sieben Mauern verschlossen ist!" — "Bor Euern Praktiken und bösen Knissen ist das Geld nicht geborgen in der Truh, das Kalb nicht sicher in der Kuh." (Schiller).

### 300. Ber begannevt unsern Harjet!

Selbst der liebe Gott ist ihm nicht klug genug. — "Besganneven" ist aus dem hebr. ganab, stehlen, mit deutschen Endungen. — "Harjet", verdorben aus Harr, Herr, Gott. —

#### 301. Er macht e krumme Hand!

— nimmt Bestechung an. — Zuweilen hat es auch den Sinn, um Bestechung zu geben: "Bei Dem brauchstu nur e krumme Hand zu mache"". — Bom Armen heißt es: "Er halt die Hand uf". —

#### 302. Der kann Aam die Azomes herausnehme'!

Bom Bucherer: "Er kann Einem das Gebein (azamoth) herausnehmen", so hart und herzlos ist er. — Eben so: "Der kann Aan auszuckeln!" (aussaugen). — "Der kann Aan ganz schechte'!" (schlachten, von schachat. Beim Schechten ber Thiere darf vorschriftsmäßig die Halsröhre nicht ganz durchsschnitten werden). —

13in/

f) Schein und Berftellung. Luge. heuchelei. Schwure. Ernft: und icherzhafte Betheuerung.

#### 303. Aloomer - Raf!

"So zu sagen: Käse!" — Scheinkäse! (kelomer, von amar, sagen). Die Redensart ist von den hölzernen Käsen vor den Spezereiläden hergenommen und soll jeden falschen Schein, jede Berstellung bezeichnen. Nahm jemand z. B. den Schein an, als sei ihm etwas unlieb, indeß man vom Gegentheil überzeugt war, so hieß es: "Das sen (sind) Kloomer — Käs!!" —

#### 304. Er schnikt sich e Rooges!

— "einen Zorn" (röges, hebr.), stellt fich, als ob er zürne, zu zürnen hatte, um dadurch irgend einen Zweck zu erreichen.

— Bon röges kommt "bröges, bröches" (beröges, in Zorn): "Warum bistu so bröges?" — "Der is das ganze Jahr bröges." — Eben so: "Ragsen" (ragsan, neuhebr.), ein Zornsüchtiger.

#### 305. Schlepp' mich — ich thu's gern!

Gar manche Braut läßt sich, wenn sie zur Tranung geführt wird, aus Ziererei schleppen, schleisen, als ob sie nicht gern dazu ginge. — Ueberhaupt aber gilt jedem, der, zu irgend einer Sache aufgefordert, sich stellt, als ob er zögerte, obzleich man woraussieben darf, daß er es gern thut, der Zuruf: "Schlepp mich — ich thu es gern!" — Oft auch mit dem Zusat: "Ich seh Dir's an der Nas' an." — "Drei Dinge", heißt es bei den Talmusdisten (Berach. 34, b.), "sind, im Uebermaße angewendet, nicht gut, mit Maß hingegen gut: Sauerteig, Salz und die — Weigerung." —

### 306. Bas fen Schnecketang'!

Unter Schneckentänzen verstand man alles gewundene und geschraubte Wesen, alle Umschweise, alle übertriebenen Geremonien und Complimente. So: Mach mir nit zu viel Schnecketänz'!"
"Der macht mir zu viel Schnecketänz'" u. s. w. — "Mach mir nit so viel Kibbudim!" (Auswartungen, f. 396.).

# 307. Er is uit inne' mie auße'!

Er scheint anders, als er ist. Bergl. das talmudische (Joma 72, b.): "Ein Gelehrter, bessen Inneres nicht wie sein Aeußeres ist (tocho kebaro), ist kein echter Gelehrter. Bon außen und innen mußte die Lade mit Gold bedeckt sein (2 B. M. 25, 12.)." — "Außen sir, innen nir." — "Außen blank, innen Stank." (Eiselein). Bergl. auch Matth. 23, 28., Lukas 11, 39., so wie 1 Sam. 16, 7. "Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist; Gott sieht das Herz an." —

#### 808. Bei Dem is Alles Mienes!

— ist Alles Berstellung (minoth. f. 678.). —

#### 309. Pas is e Coomerche'!

- ein pfiffiger Menich, ein Bokativus, eigentlich ein Menich, der für Alles ein "Bielleicht" hat. "Tomar", Du wirst sagen, kannst fagen, war technischer Ausdruck für vielleicht, wie in "tomer ja . . . . " - Eben fo: "Der hat es hinter den Dhren!" (ift witiger, kluger, als er zu fein scheint. Abelung.) Auch der Talmud bat diesen Ausdruck, wenn auch nicht gang in bemselben Sinne. Pesachim 113: "Dreien gegenüber hüte man fich vor Ereiferung : einem noch fleinen Begner, einer noch fleinen Schlange und einem noch fleinen Schüler, ihr Reich fteht noch hinter ihren Ohren" (wenn sie erwachsen und an Macht zugenommen, konnen fie fich rachen). - "Der ver= fteht den Rummel!" (den Sandel, j. Abelung). - "Der Dich tennt fein Diebswertzeug" (Baba Mez. 84.). -"Das is e Drem!" (arum, 1 B. M. 3, 1., ein Listiger, Durchtriebener; eben so: Ormah, das jedoch, wie Spr. Sal. 1, 4. 8, 5. auch in gutem Sinne für Rlugheit gebraucht wird. "Ein etlicher Mensch soll sein ormaus brauchen in gottesfürch= tige' Sachen"). - "Wenn Du Den uzen willst, mußt Du früh aufstehn!" ("uzen", foppen, zum Spotte haben. Schwent in seinem Wörterbuche vergleicht damit das althochd. nozernan, verachten, womit man dann das hebr. naaz, verachten, zusammenstellen könnte. Zung: G. B. S. 442. vergleicht damit uciecha, Belustigung). —

## 310. Das is e Chanfen!

— "ein Schmeichter" (vom bibl. chanaph, Hiob 13, 16., wovon auch ein deutsch gebildetes Berb "Chanfenen" für schmeicheln, doch meistens in milderer Bedeutung). Oft auch mit dem hebr. Zusat; "achas bepeh méachas belev"! anders mit dem Mund und anders mit dem Herzen (Ps. 12, 3.). "Der Mund sagt's, das Herz weiß nichts davon."

#### 311. Di, wie heenes!

"D, wie freundlich, wie schmeichlerisch!" wo es nicht aufrichtig gemeint, übertrieben ist. — "Heenes", henuth, Freundlichsteit, Schmeichelei, wie in: "beloschen (belaschon) Heenes", in der Schmeichelsprache. Es ist wohl mit dem bibl. naah, nawah, schön sein, schön thun, verwandt, so wie hannaah, Verzgnügen (s. 290.); doch hängt es offenbar mit dem chaldäischen hon, sanft, gemächlich, zusammen. (Vergl. Targum Jon. 1. V. W. 33. "lehoni" nach meiner Gemächlichteit, so wie Aruch s. r. hon Artikel 1.).

#### 312. Pas is e Michocl!

— ein Schmeichler, einer, der kriecht, sich biegt und schmiegt, besonders einer, der den Reichen und Bornehmen schht. I Ist es der hebräische Namen Michael, so muß die Redensart auf einem besondern Fall beruhen. Bielleicht hängt es mit dem "deutschen Michel" zusammen, welches letzere indeß Einige vom alten "mibhil" (groß, unbeholsen, klotig und schwerleibig) ableiten. Aber auch der Ausdruck "der deutsche Michel" soll ursprünglich nichts weniger als Spott bezeichnet haben. Sein erster Träger soll vielmehr ein tapferer Soldat, Generallieutenant im Dienste des Königs von Dänemark; mit Namen Johann Michael Obertraut, gewesen sein. Er kämpste wacker gegen die Spanier, und bei jedem Bortheil, der errungen ward, hieß es: "Den haben wir dem deutschen Michel zu verdanken". — (Bergl. auch Abelung s. v. "Michael").

## 313. Ber is nit so koscher!

— nicht so ganz rein, nicht so recht, so gehörig, wie er sein soll. — Auch von Dingen: "Das is nit so ganz koscher, da stedt etwas dahinter". — "Koscher" (vom bibl. kaschar, gerade, recht sein) bildet in Rücksicht auf die Speisegesetze den Gegensat von treephe, s. 289. So hatte "koscher" auch mitzunter den Begriff von rechtlich, rechtschaffen: "Der koschere Groschen, der ehrlich gewonnen wird, kommt einem schwer an". (Handschriftl. im Besitze des Verk.).

-3-1

#### 314. Er hot das Talles noch über'm Kopp!

Sinn: Man kennt ihn noch nicht, weiß noch nicht, wie er gesinnt ist, da er sich noch nicht offen gezeigt hat. Das talith (Oberkleid, verwandt mit dem bibl. talal, beschatten, bedecken. Bergl. Aruch s. v.) ist die Decke mit den Schausäden, welche von Vielen während des Gebetes über den Kopf gezogen wird, und unter welcher dann freilich nicht selten manche Verstellung stecken mag. Bergl. 507.

## 315. Es is auch nit Alles Coores — Moosche, was Der sagt!

Es ist nicht Alles Lehre Wosis (torath Moscheh), daß man es glauben müßte; man darf es bezweiseln. — "Es ist nicht Alles Evangelium, was er sagt!" (Eiselein).

#### 316. Der fagt Scheeker, daß fich die Balke' biege'!

Er sagt solche gewaltigen Lügen (schéker), daß sich das Gebälte des Hauses biegt, etwa aus Respekt davor neigt. — Möglich, daß sich die Redensart, die sich indeß auch bei Eiselein sindet, an die Erzählung im Talmud (Baba M. 59, b.) ansehnt, wo Elieser ben Horkenos in einem Meinungsstreit mit andern Rabbinen über verschiedene Gebräuche die Wände des Lehrsaals aufruft, durch ihr Sinken die Richtichkeit seiner Meinung zu bezeugen, und die Wände sich wirklich zum Sturze neigen. Seine Gegner aber ließen kein Wunder als Beweis für die Wahrheit gelten und verwarfen seine Meinung durch ihre Mehrzahl als falsch.

## 317. Lauter Scheeker meschow!

"Lauter Lug und Trug!" (schéker weschaw). Die Alliteration findet sich besonders in den hebräischen Ausdrücken häufig.

318. Er sagt Scheeker, wie gedruckt! So rasch und so zuversichtlich. — (Auch bei Giselein).

#### 319. E gedruckter Scheeker!

Wenn jemand einwendet, er habe es gedruckt gelesen: "Nun, so is es e gedruckter Scheker!" — "Das Papier ist geduldig."

## 320. Dem laaft der Scheeker jum Maul heraus!

Er ist übervoll, sprudelt von Lügen. — "Wär sein Maul (Wort) eine Brud', ich ging nit drüber."

#### 321. Ber kann Balle' mache'!

— kann "aufschneiben". Bergl. bei Luther: "Die Lüge ist ein Schneeball; je länger man sie fortwälzt, um so größer wird sie."

#### 322. E Scheeker mit e Wortzeiche'!

Wenn man, um einer Lüge Eingang zu verschaffen, irgend Etwas als Zeugnig anführt.

## 323. Er Schlagt fich mit feiner eignen Red'!

Er widerspricht sich. — Die Talmudisten haben dafür die Sprichwörter (Pesachim 28. Jalkut Bo 201.): "Im Löffel, den der Runftler felbst verfertigt, verbrennt er sich den Mund mit Senf." "Der Meifter sitt in seinem Pflocke; durch seiner eignen Hände Werk wird er bezahlt." (So ber Glossar zu Jalkut 1. c. Bergl. auch Aruch rad. sadan). An= berd: Duted: "Blumenlese" S. 218. No. 537.). "Der Pfeil= schmied wird durch den eignen Pfeil getödtet; durch seiner Hande Werk wird er bezahlt." — "Der Rabe, der Feuer in fein Rest gebracht" (um sich zu wärmen, und so das Nest in Brand steatte. Ber. rab. 58, a. nebst Com= mentar). — Rudfichtlich einer die Schwierigkeit, ftatt zu heben, noch steigernden Antwort, haben die Rabbinen das Sprichwort: "Du haft noch Waffer und noch Mehl dazu gethan!" (Jalkut lech lecha 75.: "Osipht maja, osipht kemach". Ber. rab. 62, a. indessen steht: "Oseph kemach". Dann heißt es, im Sinne von: Wer a sagt 2c. 2c.: "Haft Du Wasser dazu

3-/-

gethan, thue auch Mehl dazu!" So Matth. kehunah und Dutes Nr. 29.). —

## 324. Bu Prog mird's e Johr!

Wenn jemand etwas sagte, dem man keinen Glauben schenkte, so hieß es ironisch: "Zu Prag wird's ein Jahr" — daß es geschehen ist. — Es mag wohl oft vorgekommen sein, daß böhmische oder polnische Bettler von Prag aus Dinge erzählt haben, die erlogen waren; der allgemeine Sinn indessen ist: Aus enternten Städten und Ländern läßt sich leicht aufschneiben. Vergl. das rabbinische (Jebamoth 45.): "In Medien tanzt das Rameel auf dem Schessel". —

#### 325. Der schwört um e Stück Butterbrod!

So gleichgültig ist ihm der Schwur. — Ruth rab. 318. "Der Frommen Ja ist Ja und ihr Nein ist Nein." — Bergl. Matth. 5, 37. — "Unschuldig oder schuldig", sagen die Talmudisten, "gehe nicht seicht zum Schwure hin" (Jakkut mischpat. 346. Sechar. 571.).

## 326. Er hot gekott!

Er hat sich übergeben, hat eingestanden. Eben so als Aufforderung: "Kot Dich!" "Gib's vun Dir!" sag, was Du willst. — Bergl. das talmudische (Sabbath 99. Nidd. 42.): "Ihr speiet Alle einersei Speichel aus" für: Ihr sagt Alle dasselbe. — "Kohen" sich übergeben, erbrechen, vergl. das hebr. ko, speien, ausspeien, kuz, Etel empfinden.

## 327. Er darscht sehr schon - sein Thun is nit schon!...

Er predigt sehr schön, aber er thut nicht danach. Inid mub (Jebamoth 63, b. Chagigah 14, b.) heißt es: "Bergl. predigt schön, hält aber nicht schön", mit Anwenduz. B. eine Assai, der die Ehe dringend empfahl, ohne selbst "Es ist nicht Bergl. auch Matth. 5, 19.: "Wer es aber thut ein Weib anzu-"Die Worte eines Weisen", heißt es im Po im Jeruschalmi)

bes b. Gabriol, "ber nicht nach seiner Beisheit thut, fallen auf bie Herzen, wie ein Regen auf Steine", — ohne Befruchtung.

"Darschen" mit beutscher Endung vom hebr. darasch, forichen, untersuchen, (neuhebr.) die Bibel auslegen, vortragen, predigen, "eine deraschah halten", da die Borträge in der Synagoge, fie mochten gefetlichen (halachah, Cafuiftit, Regelung bes religiösen ceremoniellen Lebens) oder ethischen und selbst unterhaltenden (haggada, Bejagtes) Inhaltes fein, fich meiftens an die Bibel anlehnten, als Bibelerklärung (derusch, midrasch) darftellten. Bon diesem Begriff der haggada, als blog Befagtem, nicht Berordnendem, Borschriftgebendem, kamen dann auch bie Ausdrude: "Er fagt fehr fcon", "Er hat fcon gefagt" für: eine Rede, einen Vortrag halten, predigen, sowohl in der Spragoge, als bei andern feierlichen Beranlaffungen, am Grabe, auf Hochzeiten, bei einer Beschneidung u. s. w., so wie der Bortragende felbst, infofern seine Bortrage eben mehr volksthum= liche Belehrung und Unterhaltung bezweckten, maggid bieß: "ein schöner Maggib", Tindeg berfelbe, wenn sein Bortrag in der Regel mehr gelehrter, halachischer Art war, ben Namen "Baal derusch", Mann des derusch, führte. — So nannte man auch eine witige Erklärung einer Bibel- oder Talmudstelle ein "Wörtchen", ein "Pichatchen" (von paschat, ausbreiten, erklaren, explicare). Ein Anabe von besonderer Anlage pflegte jeden Freitag Abend am Tische ber Eltern ein Wörtchen zu sagen, bas er entweder bei dem Lehrer oder fich felbst aus einem der= artigen Buche (sepher) erlernt hatte; eben fo ber zu Gast gebetene Gelehrte oder ber Talmubichüler, ber "Tag' ag" (bie Woche hindurch bei einzelnen Leuten seinen Freitisch hatte), was wohl darin seinen Grund hat, daß die Rabbinen dem Berse (Spr. Sal. 15, 23.): "Ein Wort zu seiner Zeit wie lieblich!" die Deutung geben, es folle bei Tische und besonders bei einem freudigen Mahle ein kleiner Vortrag aus Bibel oder Talmud gehalten werden (s. Jalkut zu Spr. Sal. 15, 23. p. 139.).

, , ,

## 328. Moodiad — straf Diad!

"Strafprediger, straf Dich!" — Die Mochichim (Spr. Sal. 25, 12. Ezech. 3, 26.), die in früherer Zeit Strafpredigten in

ber Synagoge gehalten, waren meistens umherziehende Polen, die wohl öfters diesen Zuruf verdient haben mögen. Daher auch die Dehnung des Dich in "Diach" mit Nachahmung des polnischejüdischen Dialetts. — Unster Redensart ähnlich sind die rabbinischen: "Arzt, heile Dich selbst!" (Ber. rab. 20, b. Bergl. Luk. 4, 23.) "Den Fehler, der an Dir, rüg' an keinem Andern!" (Baba Mez. 59, b.) "Nimm den Splitzter aus Deinem Auge! — Nimm den Balken aus Deinem!" (Baba bathr. 15, b. Bergl. Watth. 7, 4.). "Erstich mücke Dich, und dann schmücke Andere!" (Baba Mez. 107. —) — "Rehr' zuerst vor Deiner Thüre!" "Zupfe Dich an (bei) Deiner Nase!" — Bergl. auch Römer 2, 21. — "Etlicher (jeder) will ein mochiach sein!" (Simchath Nephesch, Borrede.). — "Ber einen Erhängten in der eignen Familie hat, darf zu keinem Andern sagen: Hänge mir das Fischlein auf!" (Baba Mez. 59, b.). —

#### 329. Si! der Rewi est nix Grünes — es muß belese' sein!

Spottweise vom Frömmler, besonders in Bezug auf den Umgang mit dem weiblichen Geschlechte: "Ei, ei, der Rabbi ist nichts Grünes — es muß zuvor belescn sein!" — Der Strengfromme ist nämlich kein grünes Gemüse, ohne daß es vor dem Kochen wegen der verbotenen Insekten, die sich darauf befinden könnten, sorgfältig "belesen", abgelesen worden ist.

## 330. Ber macht mir zu viel Wef - Bidkes!

"Er macht mir zu viel Und — Frömmigkeit", will allzufromm, überfromm sein. "Zidked" (zidkoth) Frömmigkeit. We ist die hebr. Conjunktion "und". Bergl. "We — Chochmes" (No. 56.). — Eine ähnliche Redensart s. No. 8. — Bergl. auch 981—983. — Der Talmud nennt einen solchen Uebersfrommen, wenn es nicht aus Heuchelei geschieht, einen Chasid — Schoteh, einen Närrischfrommen, einen frommen Narren. Bergl. Sotah 58.: "Bas heißt Chasid — schoteh? Ber z. B. eine Frau in einem Fluß untergehen sieht und sagt: "Es ist nicht sittlich (orach arah, das hebr. derech erez), ein Beib anzusschauen, wie soll ich sie retten!" oder er sieht (so im Jeruschalmi)

ein Kind untersinken und sagt: "Ich will erst meine Tephilin (Denkriemen) ablegen und es dann retten", und bis er seine Tephilin abgelegt hat, ist das Kind ertrunken. — Bergl. auch Hillel's Spruch (Pirko aboth 2, b.).: "Ein Unwissender (am haarez) kann kein Frommer (chasid) sein." — Die überfrommen Heuchler aber nennt der Talmud Zeduim, Gefärbte, Uebertunchte (Sotah 22, b.).

#### 331. Chafferche' ftreckt's Tufiche' 'raus!

Der Ausruf gilt dem Gleißner. Das Chasserden (Schweinschen, vom hebr. chasser mit deutscher Endung), sagt der Boltswis, streckt das Füßchen heraus, um zu zeigen, daß cs gespaltene Klauen habe und also zu den reinen Thieren gehöre. Es ist aber nicht wiederkauend, was es, um erlaubt zu sein, doch auch sein müßte (3 B. M. 11, 7.) — "Wer den Weizen stiehlt, mahlt, knetet und backt und einen Opferkuchen davon darbringt, der preist Gott nicht, der lästert Gott" (Baba k. 94.). — Eben so (Succa 32.): "Der gestohlene Palmzweig darf nicht zum Feststrauß gebraucht werden (gasul pasul); das wäre eine fromme Handlung vermittelt durch eine Sünde (mizwah habbah baaberah." — Nach den Rabbinen heiligt also der Zwed das Mittel nicht. — Bergl. auch 1039. die angeführte Stelle aus dem Midrasch).

## 332. Geh mir mit der Bijes - Spinner'n!

Sinn: "Geh mir mit der Betschwester!" — Häufig waren es alte Betschwestern, welche die Schaufäden (zizith) spannen, als ein frommes, gottgefälliges Werk. Daher nannte man eine Betschwester überhaupt eine Zizis-Spinnerin. — "Buhlt um Aepfel und vertheilt sie unter Kranke." (Schem, rab. 115, a.). — "Eine betsüchtige (zelainith) Jungfrau und eine besuchfüchtige (schababith, bei den Nachbarn umberlausend) Wittwe richten die Welt zu Grunde" (Sota 22.). — Anderseits sagte man von einem Weibe, das sein Wesen kein Heln hatte: "Die spinnt aach kaan Zizes!" —

#### 333. Bei Sch'majim meores!

"Bei Himmel und Erbe!" (schamajim wearez) als Schwur.
— Schon Moses und nach ihm Jesaias riesen Himmel und Erde zu Zeugen auf (5 B. M. 4, 26. 30, 19. 32, 1. Jes. 1, 2. denn Himmel und Erde, heißt es Jalkut 1. c. nach dem Siphri, sind es, die ewig und unveränderlich den ihnen von Gott vorgeschriebenen Gesehen treu bleiben, und sie sind es auch, die als Zeugen zuerst dem gehorsamen Menschengeschlechte seinen Lohn, so wie dem nngehorsamen seine Strase übermachen.) — Eben so: "Bei dem bloßen Himmel von Gott!" — Bergl. auch Matth. 5, 34. 35.: "Ihr sollt nicht schwören weder bei dem Himmel . . noch bei der Erde . ."

#### 334. Bei Chaje Roofdi!

"Beim Leben meines Hauptes!" Eben so: "Bei Chaje Naphschi!" "Beim Leben meiner Seele!" — Bergl. 1 B. M. 42, 15. "Beim Leben Pharac's!" 1 Sam. 1, 26. "Beim Leben Deiner Seele!" Matth. 5, 36.: "Auch nicht bei Deinem Haupte." — Die Form chaje zeigt auf die chaldüsche Zeit. — Eben so hebr.: "koh schjeh!" So will ich leben! Pesach. 5.: "Es komme über mich und meinen Hals!" (wenn Schaden das durch entsteht). —

## 335. So mohr, as mir aan Jichud heme'!

"So wahr, als wir einen Einzigen (Gott) haben!" — Auch: "So wohr, as wir an aan Jichud glaabe'!" — Schon 5 B. M. 10, 20. heißt es: "Bei seinem Namen sollst Du schwören." (Maimonides: wo es im Leben einer hehren Bestätigung bedarf. Nachmanides: vor dem Gerichte eidlich verbunden werden). — "Jichud", neuhebr., vom bibl. jachad, vereint, einig sein. — "As" für als, s. 201.

## 336. Das waaß Gott!

Als Betheuerung. Auch: "Das waß unser Harjet!" (Herr Gott). Bergl. Jos. 22, 22. "Der allmächtige Gott, der Herr

+31%

weiß . . . " Berkürzt: "Weißgott!" profetco. "Das weiß Gott unde ich!" (Tristan bei Eiselein).

#### 337. Soll mir Gott!

.... es ist wahr u. s. w. Bergl. die bibl. Formel: "So soll mir Gott thun und so fortsahren, wenn . . . . (1 Sam. 3, 17. 2 Sam. 3, 35. 1 König 2, 23.). Eisel. vergleicht damit ein "Sommir Gott!" bei Tristan.  $\bot$ 

#### 338. Bei Cooras Moofche!

"Bei dem Gesethe (torath) Mosis!" -

#### 339. Mein Neschome!

"Bei meiner Neschomoh!" (Seele). — Nach der mystischen Lehre erhebt sich bei bem Hinscheiden bes Frommen die neschamah, der göttliche Hauch (f. No. 5.), sogleich zur Gottheit; der ruach, das belebende Pringip des Menschen, "Die redende Seele", geht in das Paradies, um sich dort auszuruhen; die nephesch aber, die thierische Seele", bleibt noch mit dem Korper bis zu beffen voller Verwefung verbunden. Nach der ganglichen Verwesung verbindet sich die nephesch wieder mit dem ruach und dieser dann mit der neschamah und diese mit Gott. (Abodath hakkodesch 45, b. Jalkut chadasch Artifel mithah 38. Jalkut Rubeni 15. col. 2. Sohar levitic. fol. 29. col. 114. Bergl. auch 1 Theffal. 5, 33.). — Von bem entfeelten Leichnam aber beißt es dann bei den Rabbinen (Nidda 31.): "Ift des Men= ichen Zeit gekommen, aus der Welt zu scheiben, so nimmt Gott seinen Antheil, indeß der Eltern Antheil vor ihnen liegen bleibt. - Ift aber das Salz hinweggenommen, so kannst Du das Fleisch den Hunden vorwerfen." — Das Volk indessen kannte fast nur den Ausdruck neschomoh und gebrauchte das Wort ruach mehr von einem dämonischen Geiste, ober auch, nach der andern Grundbedeutung des Wortes: "Wind", für Bindbeutel: "Das is e Ruach!" "Er hot Alles verruecht," in Genuksucht verthan.

13-1

#### 340. Ich will kaan Cheelek-Bolem-habbe habe'!

"Ich will keinen Theil an der kunftigen Welt" (chelek olam habba), will meiner kunftigen Seligkeit verluftig sein, wenn . . .

#### 341. Bei dem Brod vun Gott!

Mit Ergreifung des Brodes, wenn dasselbe gerade zur Hand liegt. — Brod und Salz sind dem frommen Juden heilige Dinge, und es gilt ihm z. B. als schwere Sünde, darauf zu treten. "Wer", heißt es (Pesachim III. Bergl. Aruch s. v. nabbel), "das Brod geringschätzt und beschimpft, wer die Brodkrümmchen zur Erde fallen läßt, so daß darauf getreten wird, der macht den Engel (sar) der Armuth zum Herrn über sich; wer sie aber aussieft und zur Seite schafft, der erhält den Engel der Rahrung zum Herrn." (Bergl. Sohar bamidbar col. 402.).

#### 342. 3ch will nit zu Reemer Jisroel kumme'!

— "will nicht zu einem Grabe (keber) Jöraels kommen", nicht auf einem jüdischen Friedhof begraben werden, wenn dies nicht wahr ist u. s. w. — Wenn irgend einem, so mußte es dem Juden, schon in Folge so manchen mystischen Glaubens, besonders daran gelegen sein, von den Seinen und unter die Seinen begraben zu werden. Bittet ja schon Jakob: "Begrabe mich in meiner Väter Begräbniß!" (1. B. M. 47, 30.).

## 343. Chaffer!

## 344. Ich will mir's nit verrede', aber —

— "will mir's nicht durch ein Gelübbe versagen, aber . . . "
ich werde dieses so bald nicht mehr thun, u. s. w. — Eben so
sollte der hebr. Zusat "ibli neder" (ohne Gelübbe) verhüten,
daß das Vorgenommene nicht die Verbindlichkeit eines Gelübbes

habe. — "Man muß sich nichts verreden, als das Nasenabbeißen." (Kirchhofer). — Anderseits wird der Vorsatzu einer That, es Gott anheimstellend, stets von einem "So Gott will!" oder kurz: "Will's Gott!" hebr.: im jirze haschem! begleitet. Vergl. Ben Sira S. 15., so wie die Anmerkung im "Rosenöl" Th. 1. S. 29., und Jacob. 4, 13—15.

#### 345. Ich will nit gesund vum Plat ufstehn!

— wenn ich gelogen u. f. w. — Eben so: "Ich will fterben auf bem Blat!"

## 346. So foll ich miffe' vun Bos!

— wenn ich davon was gewußt 2c. — Ebenfalls Betheuerung bei dem eignen Wohl. Bergl. 340. — Böf' hat hier die Bedeutung von Uebel. Ein Anderes ist's, wenn es von einem gutmuthigen Menschen heißt: "Er waaß nir vun Bös" (415.).

#### 347. 3ch will's verkränken!

— durch Kranksein verbrauchen, was ich hieran verdiene, was ich Dir mit Unrecht entgogen u. j. w. —

## 348. So gemiff foll ich alle Schabbes mein Fifch habe'!

Als scherzhafte Versicherung: "So gewiß soll ich jeden Sabbath meine Fische (dogim) haben, als dieses gewiß ist." — Eben so: "So sicher (botuach) soll mir die Hochlott (das große Loos) sein!" — "So gewiß soll ich habe' einen Teller voll Rohlrabi!" u. a. — Ueber den alten Brauch, am Sabbath-Abend Fische zu essen, s. des Verfassers "Sagen und Legenden jüdischer Vorzeit" die Anmertung zu Nr. XIX. "Joseph, der Sabbathehrer", Strophe 3. "Und vor Allem muß ein Fisch, Prangen auf dem Sabbathtisch." — (Ein mystischer Grund dafür, dem Glauben an die Seelenwanderung entnommen, sindet sich Jalkut chadasch Artikel achilah Nr. 9. —) So frug man auch Neuvermählte schest: "Habt Ihr noch alle Schabbes Eure Fisch' gehabt?"

#### 349. Ich will nit gefund zu Keemer Jisroel kumme!

Sbenfalls scherzhafte Betheuerung. Wer will gesund begraben werden? Bergl. 342. — "Du kannst Gift darauf nehmen!" — Eine andere Art scherzhafter Schwüre wurde dadurch gebildet, daß man die eigentlichen Wörter der Betheuerung falsch ausssprach, z. B. statt: Mein' Neschome! (339.) Mein' Neschoche! — Dasselbe geschah selbst im Ernste vom Strengfrommen, der überhaupt nicht schwören mochte. So erinnert sich auch der Berfasser zu haben, daß in dem alten Mainzer Gemeindebuche, in welchem der Bann auf das Kartenspiel (das nur zur Chanukah- und Purim-Zeit ersaubt war) ausgezeichnet stand, das Wort cherem (Bann) absichtlich mit einem kaph (kerem, was Weinberg heißt) geschrieben war, um so den etwaigen heimslichen Uebertreter im Boraus, unbewußt, der himmlischen Strafe zu entziehen. —

g) Unentichloffenheit. Unfelbftftanbigfeit. Charafterlofigfeit. Zubringlichfeit. Dreiftigfeit. Frechheit. Bosheit und Schanblichfeit.

## 350. Er geht schwer ju Getäger!

Kann nicht leicht zu einem Entschlusse kommen, kommt schwer nieder. — "Zu Geläger gehen", niederkommen, von "gesligen" — niederkommen, "eines Kindeleins." Bergl. Ziemann: mittelhochd. Wörterbuch. — Zoenna Urenna hat (1. B. M. 35, 16.): "schwer zu Kind gehen." —

## 351. Er laaft herum un fucht fein' Ripp'!

Speciell von einem Manne, der gern heirathen möchte, und doch nicht zum Entschlusse kommen kann. Bergl. kidd. 2.: "Es heißt in der Schrift (5. B. M. 24, 1. 5.): ""Wenn ein Mann eine Frau nimmt"", warum denn nicht auch: ""Wenn eine Frau einen Mann nimmt"", weil es so Sitte ist, daß der Mann der Frau nachgeht (um sie wirbt), und nicht, daß die Frau dem Manne nachgeht. Der Berlierer sucht das Verlorene"

— Der Mann, sagt der Glossar, sucht seine Rippe. — So erzählt man von einem Manne, der schon viele Jahre bei einem Metger auf der Fleischschranne wohnte und endlich dessen Tochter heirathete, daß er da über sich selbst witzelnd gesagt; "Schon so lange Zeit suchte ich meine Rippe und wußte nicht, daß sie auf dem Scharren (der Schranne, Fleischbank) lag." — "Behandelt die Frauen mit Nachsicht: Es ist nicht gut, daß Euch eine Rippe bricht" (Göthe: West-östlicher Divan). —

#### 352. Ber kann nit ja fage'!

"Er behält sich immer ein Hintertürlin offen." (Agricola. — Auch die Rabbinen kennen den Ausdruck: "eine Thüre öffnen" für Gelegenheit wozu geben. Bergl. Debar. rab. par. 3. fol. 218. col. 3.). — "Wenn man meint, man hat ihn bei den Händen, hat man ihn noch nicht bei den Füßen." — +

#### 353. Der hot alsfort zu strandele'!

— hat immer zu zweifeln, ist nie entschlossen. "Strandeln" für zweiseln im jüdischeutschen Dialekt sehr häusig: "Bas strandelst Du noch?" "Ich strandle noch daran". Der Sinn ist offenbar: sich am Strande hin und her bewegen, keinen Muth haben, auf's Wasser zu gehen, zögern, gleich "säumen", am Saume bleiben. — Der Frankfurter Bolksmund hat für zweiseln, "stranneln", "strangeln", was wohl dasselbe wie strandeln ist. — Auch Ziemann: mittelhochd. Wörterbuch hat ein strandeln wackeln. — Aehnliche Gebilde sind: "phanteln", sich mit Phantasien abgeben, "bisteln", "bosseln". — "Alsfort" s. 201.

## 354. Bas is e Bal - Nichefch!

— ein Mann (baal), der viel auf Anzeigen und Borbedeutungen (nichusch, nachasch) hält und dadurch nicht so bald zur That kommt. — Trop dem bibl. Berbote (3. B. M. 19, 26. 5. B. M. 18, 10.): "Ihr sollt keine Ahndungskunste treiben", hat doch auch der Jude seine res ominosas, die er freilich von allen Seiten her aufgenommen hat, so wie man wohl selten einen Menschen sindet, der seinen eignen Aberglauben nicht hat,

und selbst der Talmud, der die Beobachtung jenes mosaischen Gebotes mit Strenge einschärft und besonders davor warnt, sein Thun und Lassen danach zu richten, zählt doch selbst eine Menge solcher ominösen Dinge auf (vergl. Pesachim 109—112.), und die Rabbinen helsen sich mit dem Ausweg: Gibt es auch keinen nichusch, gibt es doch ein siman (Zeichen, Theeson, vergl. 641.). — So heißt es (Pesachim 111.) rücksichtlich der verschiebenen Dinge, die als gefahrbringend bezeichnet werden, weil dadurch die bösen Geister Macht über den Menschen bekommen, ansangs sehr richtig: "Eine Hauptregel ist: Wer sie (die bösen Geister) beachtet, auf den haben sie auch Acht, und wer sie nicht beachtet, des haben sie auch nicht Acht, und bennoch" — lautet der Schluß! — "soll man nicht gleichgültig dagegen sein." — Bergl. auch Sepher Chasidim No. 59.

# + / ·

#### 355. Das is e rechter Omeen - Sager!

Ein Mensch, der keine eigne Meinung hat, der zu Allem Amen sagt, und zwar, um es mit Niemand zu verderben, um sich, besonders auf religiösem Gebiete, mit allen Parteien zu halten. — "Ein Jaherr." (Fischart und Fridant). "Ein Jaasse". (Geiler bei Eisel.). — Auf alle Segenssprüche, welche von dem Borbeter vorgetragen werden, antwortet die Gemeinde ein lautes "Omeen!" so soll es sein! so ist es! — (Bergl. 5. B. M. 27, 15. 1. Chron. 16, 36.), so wie überhaupt das Amenaussprechen («"nachsagen") beim Bernehmen eines Segenspruches nach den Rabbinen sür eine sehr fromme Handlung gilt (vergl. Berachoth 53, a. Sabbath 119. b. Sohar Beresch. fol. 29, col. 113. 1. Cor. 14, 16.).

## 356. Er geht hin, wohin er geschickt mird!

Sbenfalls zur Bezeichnung eines Menschen ohne alle Selbsteftändigkeit. — Nach den Zeitungen hatte ein bekannter Gelehrter in Berlin seiner Zeit die Einladung zur Rabbinerversammlung in Breslau mit dieser Phrase abgelehnt, daß er nur dahin gehe, wohin er geschätt werde — freilich in dem Sinne, daß bei einer solchen Versammlung der Einzelne im Namen einer Gesammtheit erscheinen müsse. — To dance to every man's pipe.

#### 357. Er hot sich uf die schwer' Beit' gelegt!

— ist zu der Partei übergegangen, die das Mehr für sich hat und daher Bortheil verspricht. — "Den Mantel nach dem Winde hängen." To grind with every wind. Bergl. 589.

#### 358. Der is nit mildbing un nit flaafchding!

Mild = und Feischspeisen durfen bei dem orthodoren Juden nicht vermischt werden und erfordern besondere Rüchen, bilden alfo Gegenfate. Daber beißt es vom Schwankenden und Unselbstitändigen, sei es aus Schlaffheit oder aus Charatterlosigkeit: er ist nicht mildbing (mildig) und nicht fleischling (fleischig), ein juste-milieu. — "Richt kalt und nicht warm." (Apocalyps. 3, 15.). - "Sinten auf beide Seiten." (1. Ron. 18, 21.). "Auf beiden Achseln tragen." — Bas nicht milchding und nicht fleischding ift, heißt im jubischbeutschen Dialett auch "minch", 3. B. "ein Minchmeffer", ein Meffer, das für Obst, Brod u. dgl., und weder zu Milch= noch zu Fleischspeisen gebraucht wird. Das Wort selbst ist schwierig, obschon es dem Laute und dem Sinne nach Aehnlichkeit mit manch, mannig, mannigfach, hat; auch könnte es von dem mittelhochd. "mingen", mischen kommen (vergl. Ziemann's Wörterbuch). — Wir glauben indeffen, dag es fur "Monch" zu nehmen ift, wie durch diefes Wort in manchen Fällen euphemistisch ein zwitterhaftes Ding bezeichnet wird, z. B. der Monch für Wallach, der Mönchs: bogen, und als Verb: monchen, munchen, f. Abelung.

## 359. Der is nit Sifch un nit Maafch!

Auch der Fisch steht dem Fleisch entgegen, in sofern er überhaupt nicht zum "Fleischding" gezählt wird und daher mit Milchspeisen oder auch in den Halbsasten der sogenannten neun Tage gegessen werden darf (Chulin 103, b. Vergl. auch 1. Cor. 15, 39.). So hätte denn diese Redensart denselben Ursprung, wie die vorhergehende. Sie sindet sich indeß auch bei Andern. Erasmus (IV, 5. 44.) sagt: Neque caro, neque piscis, de homine, qui sibi vivit, nec ullarum est partium. Auch der Engländer sagt: He is neither sish, nor flesh.

#### 360. Der is e boser Kreuzer — nit zu pattern!

Der Zudringliche gleicht einem schlechten Kreuzer, man kann ihn nicht los werden. — "Pattern" ist deutsch gebildet vom hebr. patar, lostassen, entlassen, absertigen (vergl. Kidd. 70. den Commentar zu den Worten: "Lös" ihm seine Streitsache" — scheri leh tigreh — petor otha. — Daher bei den Rabbinen niphtar, sich losmachen, scheiden, sterben\*). — So auch: "Wär'ich seiner poter!" (patur). — "Der sist aam uf dem Hals!" — "Ter kebt wie Bech!" — Bergl. 1026.

## 361. Wie gern fagt' ich 'm jeworechecho nach!

Wie gern gäbe ich ihm das Geleit! — Der Priestersegen birkath kohanim), der mit dem Worte jedorechecha ("Es segne Dich der Herr und behüte Dich" 2c.) beginnt, wird dem Ubreisenden als Geleit nachgesagt. Aehnlich ist das altdeutsche: "Einem das Bohnenlied singen" für: ihm sagen, daß er sich entserne. (Eisel.).

362. Ich geb 'm noch e Schluach - Mizwo - Kreuzer mit, wenn er geht!

Die Talmudiften stellen den Sat auf (Pesachim 5.): "Die

\*) Von demfelben Burgelwort kommt auch Haphtarah, womit in ber Spragoge bas Lefestild bezeichnet wird, welches an Sabbath und Feiertagen nach der Vorlesung aus dem Pentateuch noch aus den Propheten vorgetragen wird. Rach ber Erklärung ber Sage ward einmal von einer verfolgungssüchtigen Regierung das Vorlesen aus dem Pentatench unterfagt; man mahlte beshalb bafur bem Inhalte nach entsprechenbe Abschnitte aus den Propheten, die als Haphtarah, Entlaffung, Entlaftung, Losfprechung von der obliegenden Pflicht bienen follten, was bann fpater nebst den Borlefungen aus dem Bentateuch beibebalten ward. Nach Andern ftammt ber Brauch ber Haphtaroth aus ben Zeiten ber Maffabaer, wo es zur Vorlefung aus dem Pentateuch an brauchbaren Geseprollen fehlte (Jost: Beich, des Jaraclit. Bolfes a. 482, woselbst berjelbe Haphtaroth burch "Schlußlegenden" gibt). Das Wort tann übrigens auch "Eröffnung" beigen, ba putar, entsprechend bem beutschen aufbrechen, lofen, beibe Bebeutungen hat (vergl. 2 B. M. 13, 2. Pf. 22, 8. Spr. Sal. 17, 14. Im Musaph von Schemini Azereth finden fich beide Bedeutungen in einem Reimverse nebeneinander: "Welo ephtar, benibh hamephuttar" ich will nicht scheiden mit geöffneter Lippe) und so konnten die Haphtaroth als Eröffnungen zu ben Borlefungen aus dem Bentatench gebient haben, obgleich fie jest ftets nach ben Gefet Abschnitten vorgetragen werbenBoten zu einem frommen Berke (scheluche mizwah) bleiben auf ihrem Wege unbeschädigt." Daher nahm das Bolk den Brauch an, Dem, der eine größere Reise unternahm, einiges Geld, wenn auch nur einen Kreuzer mitzugeben, mit dem Auftrage, diese Gabe bei seiner Ankunft einem Armen zu schenken, in der Hossmung, daß dadurch, wenn auch hier das verdienstliche Werk nur Nebenzweck war, die Reise glücklich ablaufen werde.

#### 363. Ich reiß 'm den Nock nit 'runter!

— um ihn zurückzuhalten, wenn er fort will. — Bielleicht mit Bezug auf 1. B. M. 39, 12. oder 1. Sam. 15, 27. — "Ich halt 'n nit!" —

#### 364. 3ch haaß' 'n gern mochel - fein!

Ebenfalls: ich entlasse ihn gern; ich sebe gern, daß er sich entsernt, gebe ihm gern den Abschied. — Ein wesentlicher Bestandtheil des jüdischdeutschen Dialetts war der Gebrauch des deutschen Hülfsverb sein mit dem hebr. Particip. So heißt mochel — sein (von machal, verzeihen, neuhebr. s. 221.) wörtzlich: verzeihend sein, st. verzeihen (wie z. B. im Chaldüischen — Dan. 2, 34. 4, 17. — und im Engl. I am going) und wollte man jemand hössich entlassen, so hieß es: "Seien Sie möchel!" d. i.: Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen etwa die schulzbige Ausmerksamkeit u. s. w. nicht erwiesen habe.

## 365. Er is mir e Born im Aag!

So unerträglich, so unleidlich, so schmerzhaft. Bergl. 4 B. M. 33, 55. "Sie werden euch zu Dornen in den Augen und zu Stacheln in der Seite sein." Eben so Jos. 23, 13. — "Er hot's bei mir verschütt't." (gratiam effundere. S. Abelung). — "Nit gemalt möcht ich'n!" (auch im Bilde, in der Erinnerung unleidlich.).

## 366. Bu Dem gehört e guter Mage'!

— um ihn zu verdauen. Auch von Dingen und Ereignissen. "Dazu gehört ein guter Magen." "Das ist mehr als man vertragen kann."

#### 367. Der wachft mir jum Sals heraus!

Seine aufdringliche Gegenwart erregt mir Ueberdruß, Ekel.
— Auch von Dingen, die einem lästig sind. — "Ich hab's so satt, als hätt' ich's mit Löffeln gegessen." "Ich hab's dick."\*)

#### 368. Gepattert is Geld werth!

"Losgeworden is Geld werth." Um den lästigen Menschen los zu sein, darf man sich schon Etwas kosten lassen. — Ebensfalls von Dingen, z. B. beim Verkauf einer verlegenen Waare. — Ueber "gepatkert" s. 360.

## 369. E ichoner Rucke' un e galanter Gang!

Ebenfalls von einem lästigen Menschen. "Er hat einen schönen Rücken" 2c., sein Fortgeben nimmt sich hübsch aus. —

## 370. Das haaßt mer Chomes gebattelt!

Wenn man einen lästigen Menschen ein für allemal los geworden, oder überhaupt eine lästige Sache aus dem Hause, sich vom Halse geschafft! "Das heißt man: den Sauerteig sortgeschafft!" — "Chamez", der Sauerteig, so wie alles damit Verzmischte, was schon den Abend vor dem Rüsttag des Ostersestes hinweggeschafft, vernichtet ("batteln", deutschgebildet von datel, 232.) werden muß, weshalb auch diese Nacht "Chomez — battel — zu Nacht" heißt (vergl. 282.). Für die Reinigung des ganzen Hause in dieser Hinsicht hat man den Ausdruck: schütteln: "Hastu schon geschüttelt?" — "Wenn der Bauer

13%

<sup>\*)</sup> Als Anekote erzählt man eine witige Anwendung unser Rebensart, die hier mitgetheilt werden möge. Ein armer jüdischer Studiosus Theologiae, ein sogenannter Bacher (bachur, ein Jüngling, ausnahmsweise, der sich dem Studium des Talmuds widnet; zuweisen auch ein Lehrer, besonders auf dem Lande) hatte einen Freitisch und erhielt eine Zeit lang als Gemüse immer Kartosseln und wieden Segensspruch man bei dem Genusse der Kartosseln. Da frug er denn endlich bei Tische den Hausern, welchen Segensspruch man bei dem Genusse der Kartosseln machen mitse (s. 288.). "Welche Fragel" antwortete der Hausherr; "Gelobt sei der Schöpfer der Erbstüchte (dore perf haadamah)." — "Wie aber", sagte nun der Kostgänger, "wenn sie Einem zum Halse herauswachsen?" —

kaan Kerb (Kerwe, Kirwe, Kirchweihe) hätt, und der Landsmann (Landjude, s. 417.) kaan Pesach, kämen sie aus dem Dreck nit Heraus." —

#### 371. Das is e Affcs — ponim!

— "ein Frechheitsgesicht" (assuth — panim, wie das bibl. as — panim, von hartem, frechem Antlit 5 B. M. 28, 50.), ein frecher, unverschämter Mensch. Eben so: "Chuppe — ponim" (chuzpah, Frechheit, vom chald. chazaph, hart, strenge sein, Dasniel 3, 15.).

## 372. Dem sein Apseskaat steht nit mehr uf!

Seine Frechheit (Assetit, mit deutscher Endung von dem vorigen hebr. assuth) kommt nicht wieder (vergl. 52.). — "Der fragt nir nach Gott un der Welt!" (687.). "Der springt aller Welt (kol aulom) in's Gesicht!" (ponim). — Ließ es jemand an achtungsvoller Rücksicht einem durch seine gesellschaftliche Stellung angesehenen Juden gegenüber sehlen, eben weil es ja auch ein Inde sei, so hieß es ironisch: "kol Jisröel acheihem!" alle Israeliten sind ja ihre Brüder! (Die Phrase ist nämlich dem sabbathlichen Segen für die Gemeinde entnommen: "nebst ganz Israel, ihren Brüdern"),

## 373. Ber Jid fangt mit dem Goj an !

"Der Jude fängt mit dem Nichtjuden an!" ("Goj", biblisch: der Fremde, Nichtjude; später auch der nicht strengreligiöse
Jude). — Bei dem gedrückten Zustande, in welchem der Jude
überall lebte, und bei den ungerechten Berfolgungen, die er von
der Uebermacht zu erleiden hatte, gehörte mehr als Muth dazu,
herausfordernd aufzutreten, so daß man auch zu sagen psiegte:
"Wenn (wann) hat der Jid Chuppe (Dreistigkeit, vergl.
893.)? — wenn er kaan Geld hot" — d. h. wenn er
nichts zu verlieren hat. — Unsere Redensart indessen gilt überhaupt jedem, der Ursache hätte, sich ruhig und still zu verhalten,
und dennoch dreist einen Kampf beginnt. —

#### 374. Der hot fein Ponim ju mafche' gebe!

Er hat fein Gesicht zu waschen gegeben, er wird nicht mehr schamroth.

## 375. Der wischt fich das Maul ab un geht dervun!

Wohl nach Spr. Sal. 30, 20.: "Hat sie genossen, so wischt sie sich den Mund ab und sagt: ich habe nichts begangen."
— Eben so: "Er schüttelt den Rock un geht dervun", ohne daß ein Vorwurf u. s. w. Eindruck auf ihn macht. "Der schüttelt Alles ab!" — Letztere Redensarten mögen mit dem sogenannten "Taschlich — machen" (am Gedächtnistage wird an ein sließendes Wasser gegangen und dort der Spruch aus Michah 6, 18—21. gebetet: "taschlich . . . . mögest Du in die Tiesen des Meeres alle unsere Sünden wersen") zusammenshängen, wonach, wie bekannt, alte abergläubige Frauen ihre Röcke zu schütteln psiegten, als könnten sie dadurch ihre Sünden abschütteln. Vergl. 649. — "Dervun" s. 141.

#### 376. Die is Rahel's Mefufe!

Bur Bezeichnung eines schamlosen Weibes: "Sie ist der Gemeinde (kahal) Thürpfosten (mesusah)" oder vielmehr die, eine Bibelstelle enthaltende, Kapsel an dem Thürpfosten, welche von jedem, der vorübergeht, geküßt wird, sich von jedem Borüberzgehenden küssen läßt. — Anderseits hieß es vom Manne: "Loßt kaan Mesuse stehn!", küßt, wo zu küssen ist. — Eben so: "Küß' die Mesuse!" wenn Du doch küssen willst. — "Küß' den Ofen!"

## 377. Wie legt mer Alles jum Bofen aus!

Von einem boshaften Menschen, der Allem eine bose Absicht unterzuschieben weiß. — "Ein Pega ra" (eigentlich: ein boses Begegniß; vergl. 1. Kön. 5, 18. so wie den Eingang im Morgengebete: "Bewahre mich heute und alle Tage ... vor einem bosen Menschen ... und einem pega ra ..."). — Bergl. Spr. d. Väter 1, 6.: "Josua, Sohn Perachjah's \*) sagte: Beurtheile jeden

<sup>\*)</sup> Rach Sanhedr. 107, b. Sota 47, a. ber Lehrer Jesu. Bergl. auch Majene Jeschuah 67, a.

Menschen nach der guten Seite (lekaph sechuth)." — "Ein Ding freundlich auslegen ist eines frommen Gemüths." (Sailer). — Sabbbth 127, b. "Wer seinen Nächsten günstig beurtheilt, den beurtheilt man auch günstig." Bergl. Matth. 7, 1.

#### 378. E Maul wie e Schaarmesser!

— so schaar, und schneidend, wie ein Scheermesser, Rasirmesser. — "Schaar, Schar, altdeutsch, vergt. Pstugschar. — "Läßt tein ganzes haar an Einem". — "Wer nur zu schimpfen weiß", heißt es bei den Talmudisten, "auf dem haftet selbst ein Schimps, und er kann darum Niemand anders loben" (kidd. 70.: "kol happosel pasul") —

## 279, Ber kann Aam Dam rede'!

— "kann Einem Blut (dam, hebr.) reden", verwundend bis auf's Blut, oder auch, daß Einem das Blut aufwallt. Eben so: "Der kann Einem Gift reden!"

#### 380. Der red't Aam Dam Lechem megooel!

— "redet Einem unreines Blut und Brod!" Er kann Einem das Bitterste sagen, selbst daß man unreines Blut und Brod auf den Altar gebracht habe (vergl. Malachi 1, 7.). — Doch könnte es auch heißen: "Blut und Brod des Erlösers" (miggöß), daß man nämlich Theil am Abendmahl genommen, was freilich für den Juden eine schwere Anklage ist, das Judensthum so verläugnet zu haben. —

## 381. Der sucht Bilbulim vom Saus herunter!

Bon einem ränkevollen, streitsüchtigen Menschen: "Er sucht Händel vom Haus herunter", nimmt Anlaß zu Anklagen und Streitigkeiten von einer Seite her, woran kein redlicher Mensch benkt, wovor der beste Mensch sich nicht hüten kann. — "Haber ab dem Zaune brechen" (Pauli). — Unsere Redensart indeß so wie die ähnliche: "Das sen Bilbulim vom Dach herunter!" mögen daher entstanden sein, daß man im Mittelalter häusig dadurch an den Juden zu kommen suchte, indem man ihn anklagte, von seinem Hause, seinem Dache herunter,

auf eine Procession, die vorübergegangen, Koth u. dgl. geschüttet zu haben. (Bergl. des Berf. "Sagen und Legenden jüdischer Borzeit". Zweite, vermehrte Austage. No. LXVI. "Die Lichter der Fremdlinge zu Worms.") "Bilbulim", chaldäisch und neushebr., von dalal, Berwirrung, Bestürzung. —

## 382. Der is im Stand, aam e Scheeker - Bilbul juguwerfe'!

Er ist der teuflischen Bosheit fähig, einem eine Lügenklage zuzuwerfen. Unter einer "Lügenklage" (scheker, Lüge) ward aber die eben so absurde als schändliche Anklage auf die Ermordung eines Christenkindes verstanden. — "Zuwerfen", wie zusschieden, mit Hindeutung auf den rachsüchtigen Ungestüm.

#### 383. Der stellt die Kille uf e Nadelspik'!

— bringt die Gemeinde (kehillah) durch sein freches oder schändliches Betragen in die höchste Gesahr; begeht solche Schlechtigkeiten, daß gegen die gesammte jüdische Gemeinde des Ortes Bersolgungen dadurch entstehen können. — "Er macht Chillul Haschen!" verursacht eine Entweihung des Namens (Gottes. Bergl. Berach. 19, d. Erudin 63, a. kidd. 40, a. Ezech. 36, 20—23.). — In der That mußte es der ganzen Judenschaft daran gelegen sein, daß auch der Einzelne sich kein Bergehen zu Schulden kommen lasse, da ja oft genug die Gesammtheit für die Schlechtigkeit eines Einzelnen einstehen mußte und hin und wieder noch muß. Wenn es sonst einsach heißt: N. hat das und das Unrecht gethan, und also der Rame genügt, so heißt es, wenn ein Jude einmal sich vergangen, heute noch: Der Jude Fat u. s. w. Bergl. 683. 1050. —

"Etwas auf die Spipe stellen", in den höchsten Grad der Gefahr oder des mistlichen Erfolges setzen, weil ein Körper, der auf der Spite steht, keinen Augenblick vor dem Falle sicher ist. (Abelung.)

## 384. Der kann aan zur Schmad bringe'!

— "kann einen zur Taufe bringen", entweber badurch, baß sein ärgerliches Betragen Beranlassung zu Berfolgungen und zur Rothtaufe gibt, ober auch, daß man selbst aus Aerger bas Juden-

thum verläßt, ähnlich dem: "Da möchte man katholisch werden!" (Kirchhoser). — "Schmad", von schamad, eigentlich: vernichten, vertilgen, hier: seinen bisherigen Glauben, seine bisherige religiöse Gemeinschaft ausheben, sei es durch Uebergang zum Christenthum oder zu einer andern religiösen Gemeinschaft, z. B. zum Islam, woraus dann mit deutscher Endung ein Verb gebildet ward "sich schmadden" für: sich tausen. Vergl. 671. — Eben so: "sich zur kephiroh (Abläugnung) ansagen", "sich koofer sein", s. 677.

#### 385. Ber hot icheme Temes im Berge'!

— "hat sieben Gräuel im Herzen", hat alle Schändlichkeit in sich. — "Sieben Gräuel" (scheba toeboth), nach Spr. Sal. 26, 25. "Ist seine Stimme noch so lieblich, glaub' ihm nicht! Denn sieben Gräuel sind in seinem Herzen." Bergl. auch Spr. Sal. 6, 16.: "Sechs Dinge haßt der Herr, ein siebentes ist ihm ein Gräuel." Die Zahl "sieben" ward indeß oft als runde Zahl gebraucht, s. 959. —

#### 386. Pas is e Af tome!

Oph tame (hebr.), ein unreiner Bogel, ein Bogel, der zu den unreinen, verbotenen, zählt. "Ein loser Bogel." — "Chochem le hore!" (chacham lehará), klug zum Bösen, um zu schaden, ein Ausdruck, der sich auch in der Pirke R. Elieser sindet. "Unter allen Thieren", heißt co cap. 13., "sand Samael keines jo chacham lehará, als die Schlange." —

## 387. Der hot aach seinen Kopp in der Lewone gesehe'!

"Er hat seinen Kopf im Mondschein (lebanah) gesehen", b. h. zum letztenmale, ist in Folge irgend einer begangenen That verloren, Sben so: "Du kannst Deinen Kopp in der Lewone suche'!" — Auch die alten Deutschen sollen den Glauben gehabt haben, wer im Mondschein seinen Schatten ohne Kopf sehe, der sterbe in demselben Jahre. Unser Sprichwort beruht indeß auf einer mystischen Stelle im Sohar. Daselbst heißt es (Sohar Wajskra f. 44, b. col. 176. Sulzbacher Ausgabe): "Wer in der letzten Nacht des Laubhüttensestes (in der

Nacht bes Hoschana rabba, f. 960.) seinen Schatten ohne Kopf sieht, dessen Frau und Kind bleiben wohl auf, aber er scheidet dahin; fieht er aber den Ropf ohne den übrigen Rörper, so bleibt er am Leben, sie aber scheiben." + Mangl. and Keriklun

5, L. - E, a .-

#### Der hot am Jom - kippur geffe'! **38**8.

— "hat am Verföhnungstage gegessen", hat eine solche That begangen, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach verloren ift. Much von Dingen, g. B. im Rartenspiele in Bezug auf eine vom Gegner ausgespielte Karte: "Die hot am Jom — Kippur gesse'!" wird von mir genommen. — Das Essen am Bersöhnungstag, auf beffen Entweihung biblifch karath geset ift, gilt als Todfünde. —

#### Steht ichon im Memer - Buch! 389.

Ein noch stärkerer Ausdruck als der vorhergehende. Memer (memor) — Buch ist ein Buch in der Synagoge, in welches die Berftorbenen eingetragen werden, damit ihre Namen mit einem Bebete für ihr Seelenheil vom Borbeter an gewiffen Tagen der Reihe nach hergesagt, memorirt, "gememert" werden.

## Du kannst Dir Dein Bundel schnure'!

- kannst, nach einer solchen That u. s. w., machen, daß Du fortkommst. — "Helfis Gott! mer werde au n'es Bündli mache." (Bebel.) Gben fo: "Du tannft Bivrach mache'! - fannst Dich aus dem Staub machen. ("Bivrach" verdorben aus wajjibrach, 1 B. M. 31, 31., "und er floh"). — "Rannst plete gehn!" - in die Flucht (peletah) gehn. ("Plete machen" heißt bankerott machen. "Sich hinausmachen" heißt sterben. "N. hot sich aach hinausgemacht" ist "abgefahren. . . . "Du kannst um gut Wetter beten!" um gut fortsukommen. — "Du wirst d'ran glauben muffen!" (Abelung: einer unvermeidlichen Sache nicht entgehen können. - Gin Anderes ift: "An etwas zu klauben haben", j. 422.). —

s. v.), hier: Der Urheber, Anstifter alles Bosen, der Anführer, "ber Rabelsführer", Reigenführer, der Matador.

#### 402. Ber is vun Kopp bis Inf nir werth!

Vergl. Jes. 1, 6. — "Der is in Haut und Haar versborben!" — "An Dem is keine gute Aber!" — "Ein Uebelhabt!" (Wohl: Uebelhaupt — mittelhd. houbet — wie "ein Nebelmann" — Niebel. 8259.) "Du weißt wohl, was der Wirth ein Uebelhabt ist und Rozsach" (Mörder: — Handschriftzlich im Besitze des Verk.).

## 403. Bei Dem is jedes Wort verlore'!

"Es ist kein Streich verloren, dann der nebenab fällt" (Gailer).

## 404. 3ch hab' em die Leber geschleimt!

"Ich hab ihm did und dunn geben." "Ich hab ihm den Kümmel gerieben." "Ich hab ihm den Tert, den Leviten ge-lesen." (So Abelung mit dem Zusate: eine Redensart, worin die Anspielung dunkel ist. Im jüdischen Dialekt lautet es indeß: "die Levide", und so scheint es uns das neuhebr. lewiduj, "zur Buße" zu sein, was oft eine Ueberschrift von Bußbetrachtungen oder vielmehr Anleitungen zur Buße war. Auch das Wort widuj, Buße, Bekenntniß, spricht das Bolk wide aus: "Einem die Wide vorsagen").

h) Ernft und Düsterkeit. Sanftmuth. Unverträglichkeit. Grobbeit. Wilbheit. Ausgelassenheit. Flüche und Berwünschungen. Freundliche Anreben und Begrüßungen. Gute Bünsche und Segnungen.

## 405. Mer maant, er steht im Jom - Kippur - Schmun' - esre!

"Man meint, er stehe im Achtzehn — Sprüche — Gebet des Berföhnungstages", so ernst, so feierlich ist Miene und Haltung.

134

— Jom kippur, Berföhnungstag. Schemoneh — esreh, achtz zehn, ber Name eines hehren Gebetstückes in der jüdischen Liturgie, weil es gewöhnlich achtzehn Lobpreisungen Gottes enthält, obsschon das von Sabbath und Feiertagen nur deren sieben hat.

#### 406. Der blaft das gange Johr Erubfal!

— "bläst Trübsal", seufzt und stöhnt immer, zeigt nie eine zufriedene, freudige Miene oder Stimmung. "fitt un klagt Gott un die Welt an". — Möglich auch, daß der Ausdruck "Trübsal blasen" dem hebr. tharii réa (Micha 4, 9.) nachgebildet ist, wo réa auch von der Septuaginta durch \*\*xaxá\* gegeben wird, die indeß tharii durch \*\*\*xyvos gibt.

#### 407. Der guckt Alles durch e trub Glas!

— sieht Alles in buntler, duftrer Farbe. — Ein Griesgram. — "Dreier Leben", sagen die Talmudisten (Pesach. 113, b.), "ist tein Leben: der allzu Gefühlvollen (rachmanin), der Jähzornigen und der Trübsinnigen."

#### 408. Der macht alsfort e Ponim wie die Schmarië!

— macht immer ein Gesicht, wie die Maria, ein Leidenszgesicht, gleichsam ein mater — dolorosa — Gesicht. — Um ein Wort, das ihm nicht als heilig gelten durfte in seiner gehörigen Form nicht auszusprechen, setzte der alte Jude irgend einen Buchstaben, oft ohne alle Bedeutung und ohne jede weitere Absicht, daran oder veränderte es auf andere Weise, gerade so, wie er bei den ihm heiligen Namen und Worten versuhr, die er im gewöhnlichen Leben durch richtige Aussprache nicht profaniren wollte, z. B. Elokim sür Elohim &c. (s. 533. Bergl. auch 349.). Daher: Schmaria für Maria, Schmeiz für Kreiz, Kreuz u. s. w.

"Alsfort", alsofort, immer, wie alsbald, alsobald, gleich. Bergl. Schmied: Schwäbisches Wörterbuch: allsfort, immerfort.

## 409. Ber plangent den gangen Cag!

— heult den ganzen Tag, spricht immer in einem gedrückten, kläglichen Tone. — "Plangenen", klagen, weinen, vom lateinisschen plangere.

#### 410. Ber macht alsfort e Britich!

— läßt das Maul immer hängen. — "Mach so kaan Britsch!" — Das Wort ist wohl nur metaphorisch genommen von der eigentlichen Britsche oder Pritsche (s. Abelung); doch könnte es auch mit dem allemanischen briegge (weinen. Hebel.) zusammenhängen.

## 411. Was is der fo krittlich!

— so murrisch und mit Allem unzufrieden (s. Schwent, der es von freien, schreien, ableiten will; indeß könnte es auch mit Kritik, kritifiren zusammenhängen) — "Den ärgert die Flieg' an der Wand!" —

## 412. Ber lafit Bolg uf fich hacke!

— so nachgiebiger Natur ist er, doch mehr im tadelnden als im lobenden Sinne. "Der läßt sich auf dem Kopf tanzen." "Er ist so zahm, man kann ihn um die Finger wickeln." (Adelung).

## 413. Er is e Thu — mir — nir!

Man braucht teine Furcht vor ihm zu haben, er ist ein fanfter, gutmuthiger Mensch, der Andre um Schonung bittet und froh ist, wenn man ihn in Ruhe läßt.

## 414. Der hot den Toole nit geratt!

Ebenfalls zur Bezeichnung eines sanften, gutmüthigen Mensichen: "Er nahm keinen Theil an der Kreuzigung Jesu." — "Toole" (toluj) von talah, aufhängen, kreuzigen, der Gekreuzigte. "Raben" s. v. a. riben, riten (baher wohl die Rabe, Ratte, als Nagethier). — Dieses Bolkswort könnte übrigens als Stühe für die Meinung Jost's (Gesch. des Judenth. und seiner Sekten. I Abschn. 3. S. 408.) dienen, daß nämlich die Hinrichtung Jesu nicht sowohl von einem ordnungsmäßigen Gerichte ausging, sondern mehr das Werk einer fanatischen Partei war. —

## 415. Der waaß nir vun Bos!

"Es ist teine bose Aber an ihm." — Bergl. auch 346. – Für den Ausdruck: gelassen, sanft, haben die jüdischdeutschen Schriften: "bemälich", so z. B. im Hilchoth derech erez (Wagenseil: Belehrung S. 317.): "Lag Deine Red bemalich fein." Bung (Gottesdienftl. Bortrage S. 440.) lieft und schreibt: "bimelch" und weiß sich so das Wort nicht zu erklären. Wir glauben es richtig gelesen und geschrieben zu haben (da zwischen dem lamed und kaph sich ein jod befindet) und nehmen es einfach für unfer "allmählich", allmächlich, gemächlich, indem man die Vorsilbe ge mit be vertauscht haben konnte, so wie man "benügen" statt "genügen" findet (baf. S. 312. "er foll sich benugen lassen mit Dem was ihm Gott beschert"); wahrschein= licher aber ist es die hebr. Präposition be, wie in bekowed (238.) und noch mehr in benāches (941.), was sogar dasselbe bedeutet, und in der That findet sich (das. S. 322.) nebeneinander: "belanzum, bemälich", wo von einem sittsamen (zenuah, zu= rudgezogen, bescheiden, demuthig, fromm, bibl. und neuhebr., vergl. bef. Tract. demaj f. 18.) und einem frechen (peruzah, bibl. eingerissen, losgerissen; neuhebr.: los, frech) Weibe die Rede ist: "Die Berugah erhebt ihre Stimme, die Zenuah aber redet belanzum (langfam, für leife) bemälich." - Bierher könnte man auch "benoth" rechnen für beengt, beangstigt, "es is mir jo benoth, der Angstschweiß brecht mir aus", indessen findet sich im Altd. auch ein "genöte" für bekummert (Riebel. 7099.), und noch näher liegt das holland, benaauwd, beklommen.

## 416. Da is gleich Leuer über Dach!

Vom jähzornigen Menschen. Giselein: im Dach. — "Wer wird Alles gleich so hoch aufnehmen!" — "Macht aus einer Müd' einen Elephanten", "aus einer Nephiche (277.) einen Dunder (Donner)-schlag!" —

## 417. Pas is e Landsjookel!

- ein grober Bauer. - "Jootel" ist ein Namen (Jotel)

Sun

und steht hier mehr als Onomatopoie (Schallwort), um das Grobe zu bezeichnen, wie das englische Jack, "Jack will never make a gentleman." — "Lands" hat im jüdischeutschen Dialett immer die Bedeutung "vom Lande", wie "Landsmann", "Landsleut" für: Dorfjude, Dorfjuden, "Landskonfekt", "Landspomeranz", von einem bäuerischen Landmädchen. — "Das is e Chamer!" (chamor, Esel, s. 123.). —

#### 418. Das is e Chakloe!

Ebenfalls: "ein Bauer", jedoch mehr, um das plumpe Besen zu bezeichnen. — Chaklooh, von chakal, Feld (Aruch s. v.), ein Idiot, der auf dem Lande wohnt. Bergl. Megil. 16.: "Laß den Chaklooh auch König werden, der Korb kommt ihm dennoch nicht vom Halse herunter." — Sben so: "Das is e Kafre!" kaphri, ein Dorsbewohner, Bauer, vom bibl. kaphar, Dors. Im Munde der Bauern selbst, auf welche das Wort übergegangen ist, lautet es Kasser. — "Das is e Jergel!" (Jerg bei Hebel, Georg).

## 419. Shue Caam un ohne Rahm!

— unleidlich und abgeschmackt (tam, hebr., Geschmack, Berstand). "Ohne Geschick und ohne Gelenk." — Auch von Dingen, Arbeiten u. s. w., die Mißfallen erregen. Bom hebr. tam (Spr. Sal. 11, 22. Ps. 119, 66.) bildete man sich mit deutschen Endungen sowohl das Substantiv: "ein Untaam", ein abgeschmackter Mensch, als auch ein Particip, "unbetaamt", abgeschmackt. — Bergl. auch 734. — "Dem sein Lachen kann mich vertreiben." —

## 420. Kaan Tarmes un kaan Berech-Ereg!

"Reine Zucht und keine Sittsamkeit." — Tarbuth, bibl. (4. B. M. 32, 14.) Zucht in der Bedeutung von Nachwuchs, Brut; neuhebr. Zucht im sittlichen Sinne (Aruch s. v.). Derech - Teez, wörtlich: Landesbrauch, Sitte, s. 330. —

#### 421. Ber kann aach fein Statche' beftehn!

— kann seine Stätte, seine Stelle ausfüllen; im bosen Sinne, besonders von einem wildtobenden Menschen. — "Staat" für Statt, Stätte, vergl. 223. —

#### 422. Ber hot fein' Maupe'!

Von einem Menschen, mit dem schwer auszukommen ift, er hat seine Launen und Eigenheiten, Anmagungen und Ginbildungen. Auch von Dingen und Unternehmungen, die schwierig find: "Das Ding bat feine Naupen!" Aehnlich: "Es is nit fo glatt, nit so einfach (poschut)." Man hat d'ran zu klauben" (herauszulesen). - Die Erklärung des Wortes Raupe ober Raube sethst, das man sehr häufig und nicht blos vom Juden hört (vergl. Schmeller: Bayerisches Wörterbuch), ift schwierig. Schmeller scheint es mit gnaupen, knaupen — Bewegungen maden wie ein hinkender, hinken, niden - zusammen zu halten. Uns scheint es indeg so viel als Knopf, Knauf, zu sein, mit abgestoßenem R-Laut; engl. knob und knot, node, latein. nodus, Anote. — Auch bei den Talmudisten kommen ahnliche Redensarten vor, um eine Schwierigkeit zu bezeichnen (Jebamoth 61, b.): "ich sehe einen Knoten (ketir) hier" (Jebamoth 107.): "Man hat ihm zwei Anoten gemacht", doppelte Schwierigkeiten in ben Beg gelegt. -

## 423. Ber hot heut' feinen bofen Cag!

— wie das Fieber, heute ift nicht mit ihm auszukommen, ift er schlechten Humors. Gben so anderseits: "Er hat heute seinen guten Tag", ist frober Laune, freigebig u. s. w.

## 424. Biftu meschuche, lag Dich anbinde'!

Wenn jemand in Aeußerungen und Benehmen sich unsinnig, sich wie toll (meschugga bebr.) bezeugt. "Bist Du beselsen, lag Dich bannen!" (Fischart bei Eiselein).

## 425. Es is 'm zu wohl!

Daher seine Ausgelaffenheit. — Eben so: "Er waaß vor Bohltag' nit, mas er thun foll!" mo "Bohltage" überhaupt

- Siob 30, 23. heißt ber Friedhof: "Das haus der Zusams menkunft (Beth moed) für alle Lebende." -

#### 432. Ber tobt wie der Schwed!

Offenbar eine Redensart aus dem dreißigjährigen Krieg. - "Es sieht aus, als habe der Schwed hier gehaust!" (Kirchhofer).

#### 433. Der fahrt herum wie der Bal — tschuwe!

"Er fährt umher, wie der Büßende". — Sowohl von einem unruhigen Menschen überhaupt, als von einem unsteten insbesondere, der nirgends ruhig bleiben, an keiner Stelle lange verweilen kann. — "Er fährt herum, wie der Teufel im Buche Hiob!" (Eiselein). "Der hat kein Sitzsteisch!" "Ueberall und nirgends!" "Hand in allen Gassen!" "Bekannt wie ein Pudelhund!" Dem Baal — teschubah, Mann der Buße, ward oft auferlegt, während seiner Bußzeit an keinem Orte länger als eine Nacht zu bleiben. Der bestimmte Artikel in unser Redensart scheint indeß auf einen bekannten Bal — tschuwe hinzudeuten, und in der That ward Vieles von einem solchen erzählt, der ein Schüler des berühmten Rabbi Jonathan Eibeschützer war. Vergl. auch das Gedicht gleichen Namens von Chamisso. —

## 434. Ber Schieft e Rice!

- "Schießt einen Blide", wirft einem einen wilden Blid zu. - "Schieß wilder Blide nicht zu vil." (Binsbete bei Gisclein). "Rice", verdorben aus reljah, Blid (neuhebr., von raah, seben).

## 435. Bei mich nor nit mannisch beriee!

Als Zuruf an einen wildblidenden Menschen: "Bolle mich nur nicht durch den Blick strafen!" durch den sogenannten bosen Blick verderben. "Maanisch", von anasch, strafen. Ueber den Gebrauch des hebr. Particips mit dem deutschen Hulfsverb sein s. 364.

## 436. Ber hot den Mag's - nit - fage' in fich!

- den Satan, den "Gott - fei bei uns!" - Eben fo: "Der hot den Wie - heißt - man's (Wie - haußt

— mersch) im Leib!" "Der hot den Schin — Teß im Leib!" indem man, um das Wort Satan nicht vollständig auszusprechen, nur die beiden ersten hebräischen Buchstaben nannte: sin, teth. (Bergl. 613.). —

#### 437. Das is e Maschchis!

- maschehith, hebr., ein Berderber, Zerstörer, bofer Geift (2 B. M. 12, 23.). -

## 438. Ber muß Alles kaljeh machen!

— muß Alles verderben (von kalah, kiljah, kelajah). Daher: "Einem Kaljes machen", einem hindernd in den Weg treten, etwas hintertreiben, z B. eine Bewerbung, ein Geschäft zc. zc. — "Muß Alles kappore machen!" (f. 198.)

#### 439. Geh jum Mag's nit fage'!

Als Fluch: Geh zum Satan! Eben so: "Geh zum Wie — haaßt — mersch!" — (S. 436.). — "Jag'n zum Soton!" "zum Asosel in der midbor" Wüste, vergl. 3 B. M. 16, 10.). —

## 440. Geh unter wie Roorech!

- wie Korah. 4 B. M. 26.

## 441. Geh leschafch!

"Geh zu der Teusel Ramen," zum Teusel! Leschasch ist hier eine Abbreviatur von leschém schedim, so wie man diese Zusammenziehung auch in gutem Sinne hat von leschém schamajim, zu des Himmels Namen. (Die Construktion wäre wie in lech leschalom, geh zum Frieden! 1 Sam. 1, 17., indeß es zum Sterbenden oder Todten hieß: lech beschalom, geh in Frieden! Berachoth 64, a. 1 B. M. 15, 15. Lukas 2, 29.).

— Das "Schoch Schedim", das man ebensalls oft hörte, ist wohl nichts anders als das deutsche "Schock", wie: "Der hat ein Schock Teusel im Leib."

#### 442. Wer' nit gedoocht un nit gebraucht!

"Werde nicht gedacht..." ähnlich dem folgenden: jemach &c., werde völlig vergessen und verachtet. — .

#### . 443. Jemách Schemoo wesichroo!

- "Es werde vertilgt (judischbeutsch: "ausgemekt", "abgemekt", vielleicht das englische make out, so wie man in der Volkssprache auch ein Licht, ein Feuer, eine Schrift ausmachen für auslöschen sagt; doch kann es auch verwandt sein mit dem mundartigen "abmaden" für umbringen, f. Schmeller: Baperisches Wörterbuch. Das hebr. machah heißt übrigens ursprünglich ebenfalls: abmischen, auslöschen fein Ramen und fein Unbenten!" - (Bergl. 2 B. Dt. 17, 14.). - Bei Erwähnung eines schlechten, verruchten Menschen, entgegen bem "Seecher Zaddit livroche! (librachah)", "das Andenken bes Gerechten zum Segen!" (Taanith 28.). — Jalkut zu Spr. Sal. 10, 7. No. 496. jagt: "Wer einen Gerechten erwähnt und ihn nicht segnet, übertritt ein Gebot, denn es heißt: "Das Andenken des Gerechten ift zum Segen"; und wer einen Gott= losen erwähnt und ihm nicht flucht, übertritt ein Gebot, denn es heißt: "Der Namen des Gottlosen soll verwesen." — Eben so: Baba bathr. 109, a.: "Man hängt das Verberben an ben Berderber", bei der Ermähnung eines Verderbens nennt man auch den ersten Beranlasser. — Nach Sepher Chasidim 745. indessen bedarf es bei Erwähnung der Talmudisten des Segenspruches nicht, so wie es ja auch nicht bei Erwähnung der biblischen frommen Männer, bei Moses und Aharon, geschehe. — Aehn= lich fagt auch Simon ben Gamasiel (Jer. Schekal. 6. Ber. rab. 71. b.): "Frommen errichtet man keine Denkmale (nephaschoth); ihre Worte sind ihre Denkmale." —

## 444. Er foll nit gedoocht werde' an feim beschten Jonten!

— "an seinem besten Festtag", an seinem höchsten Freudentag verdient er bis auf's Andenken vernichtet zu sein. — "Jontev", verdorben aus jom tob, guter Tag, Festtag (1 Sam. 25, 8.). —

13%

#### 445. Wer' mein Kappore!

"Werde mein Sühnopfer!", werde für mich dahingenommen!
— Ueber das Wort Kappore s. 198. — Wollte man den Fluch nicht aussprechen, so sautele es: "Wer' meines!" — Hierher gehört auch der Ausruf: "Kappore für kol Jisroel!" wenn jemand den Tod eines schlechten Menschen berichtete: "Er sei ein Sühnopfer für ganz Jörael!"

## 446. Wärft Bu vun der Welt!

— hinweggenommen, wärest Du gestorben! — So erzählt man eine Anektode, jemand habe zu einem "Altmodischen" gessagt: "Geh! Du bist noch von der alten Welt." — "Sei Du," antwortete dieser doppelsinnig, "von der Welt!" — Noch gemeiner ist: "Wärst Du gepegert!", verreckt, von peger (hebr.). Leichnam.

#### 447. Makke ju Bir!

Ein boshaftes Wortspiel als zorniger Zuruf an Jemand, der die Thüre offen gelassen: "Make (makkah, Schlag, Plage) zu Dir!" st.: "Mache zu Thür'!" — Der gemeine Mann hatte natürlich noch vielerlei derartige Flüche, als: "Krie (g) den Anstoss!" (Ansall vom Fieder oder irgend einer Krankheit. Adelung); "Krieg das böse Zelem!" (Kreuz, s. 159.); "Krie (g) das Eesek!" (sek — mit einem samech, verwandt mit dem bibl. mit einem sin — chald. und neuhebr.: Geschäft, Ding, hier: das böse Ding oder, wie man auch sagt, böse Wesen, die Epilepsie, also dasselle, was auch die Ausdrücke: "Krie das Werk!" "Krie den Tippel!" sagen sollen (tippol, das Futur 2. P. Einz. von naphal sallen); "Krie (g) e Misemeschinne!" (s. 64.); "Krie (g) den Ippesch!" (vom chald. aphasch — mit einem ajin — versaulen, vermodern, hebr. abasch (Joel 1, 17.) also: Faulsieber, Best) u. s. w.

## 448. Soch un dorr!

Sinn: "Site und verdorre!" wie in: "Bas fochst Du ba un thuft nir?" — "Die große Soch! (Tochter) geht

den ganzen Tag schlinke', schleife'! "von einer erwachsenen Tochter, die immer müßig umberschlendert (schlinken — von schlingen, die Schlinke — wovon schlank, ist das Stammwort von schlenkern) und schleift. — Doch wissen wir keine Erklärung für das Wort "sochen"; vielleicht ist es polnisch — Ein anderer ähnlicher Ausdruck ist: "Strack Dich un hab Ruh!" von strecken; woher auch das Abjectiv strack.

## 449. Wer' verschwarzt!

Dieser boshafte Fluch gehörte mehr den polnischeutschen Juden an. "Werde verschwarzt!" werde in volle Trauer versset, so daß Du ganz schwarz gehen mußt. — Ueber den frühen Gebrauch der schwarzen Farbe bei den Juden als Trauersarbe vergl. Rabbenu Ascher zu Moed katan hal. 95. —

#### 450. Schneid Bir e' Kriee!

— "einen Riß (keriah)". Werde veranlaßt, Dir den Trauerriß zu reißen, der, nachdem man vermittelst eines Schnittes begonnen, über einen nahverwandten Todten als Trauerzeichen in's Kleid gerissen wird. — Der abscheuliche Fluch ist hier und da, z. B. in Frankfurt, auch in den Mund des christichen gemeinen Bolkes übergegangen, sautet aber da: "Schneid'r e Krieb!"

## 451. Krie (g) das gute Johr!

Als scheinbarer Fluch, wenn man wider jemand einigermaßen aufgebracht ist und ihm doch nicht fluchen will. Bergl. 465. 466.

## 452. Krie (g) das Hahne'joch!

Als scherzhafter Fluch. "Das Hahnenjoch bekommen", so daß man jeden Morgen in aller Frühe aufstehen muß, um den Tag anzukrähen.

## 453. Mein Gold un mein' Aron'!

Schmeichelrebe an ein Kind, an eine Geliebte u. f. w. Eben so: "Mein Herz un mein' Kron'!" -- "Wein Herzblatt!"

(Abelung). — "Mein Tachschit! (tuehschit, hebr., Kleinob)."
— "Mein Neschires!" (aschiruth, Reichthum, s. 17.). — "Mein Chajjes!" (chajjuth, Leben). — "Mein Malches!" (malchuth, Königreich). — "Mein Alles!" u. s. w. Oft mit dem Zusat: "Gott laß Dich gesund, bis ich Dich todt schlag'!" — In Bezug auf das lette Schmeichelwort "mein Alles!" erzählt man eine hübsche Anektode: Ein witziger junger Mann kam einmal von einem nicht eben glücklichen Geschäftsgange nach Hause. Liebevoll kam ihm sein junges Weidchen entgegen. Da umzarmte er sie zärklich mit dem Ausruse: "D Du mein Alles!" — fügte aber sogleich scherzend hinzu: "Jett denk" Dir meinen Dalles!" (dalluth, Armuth). —

#### 454. Gottelkumm!

Berdorben aus: "Gott willkomm!" Sei Gott willkommen! - "Got alrest, barnach mir west willekomen!" (Parciv.). ,Wis willekommen mir und Gott!" (Frauend.). "Sit mir Gote willkomen!" (Tristan. Bergl. Eiselein, so wie das Schwäbische: "Grüß' Gott!") Der Gruß: "Gottelkumm!" galt besonders einer Frau, die aus der Fremde gekommen, gleichviel, ob sie und selbst oder einen Freund von und besuchte, oder überhaupt nur verreist war; ein Mann ward mehr mit der folgenden hebräischen Anrede begrüßt. Die Antwort darauf war: "Wohl gescheh'ch!" (geschehe euch). — Man hat selbst eine nicht unwihige Deutung bes Grußes "Gottellumm" an Frauen. Unter den täglichen Lobsprüchen im Morgengebete nämlich heißt einer für den Mann: "Gelobt seist Du, Herr, daß Du mich nicht zum Weibe erschaffen!" indeg die Frau dafür zu sagen hat: "Gelobt feift Du, herr, der mich nach feinem Willen erschaffen!" die Frauen sind also besonders nach dem Willen Gottes gekommen. —

# 455. Berchame!

Verdorben aus boruch habbo! gesegnet sei der Kommende! (Ps. 118, 26. Matth. 23, 29.). Zur Begrüßung eines Mannes, der uns besucht. Die Antwort darauf war ebenfalls hebräisch; "boruch nimzo!" gesegnet sei der sich da Besindende! — Kaus

jemand gerade nach dem Effen, so hieß es scherzweise: "Berchawe,

#### 456. Icholem aleechem!

Schalom alschem, "Friede mit Euch!" Zur Begrüßung eines aus der Fremde kommenden Mannes. Die Antwort darauf war umgekehrt: Alschem Scholem! "Mit Euch Frieden!" — Das Wort schalom, Frieden, Heil, wird biblisch schon häusig gebraucht, sowohl um sich nach dem Wohlbefinden eines Andern zu erkundigen, als auch um Versicherung über das Wohlbefinden zu geben (1. B. M. 29, 6. 43, 27.). — Zur Beruhigung: Frieden mit Dir! (Nichter 6, 23. 1. Sam. 16, 5. 25, 5. 6.), entsprechend unserem: gib Dich zufrieden! — Zur Verabschiedung: Geh zum Frieden! (1. Sam. 17, 17.) oder: Geh in Frieden! (2. Sam. 15, 9. s. 441.). — Vergl. Jes. 57, 23. "Kein-schalom!" spricht mein Gott zu den Ruchlosen." —

#### 457. Das foll alles Gut's bedeute'!

Alls sich verwundernder, doch freundlicher Willsommen bei einem lange nicht gehabten Besuche. Dein oder Ihr unerwartetes Erscheinen soll alles Gute bedeuten, die Beranlassung zum Besuche möge eine gute sein. Eben so: "Zu allem Guten!" Bergl. 1. Sam. 16, 4. 1. Kön. 2, 13. "Ist Dein Kommen zum Heil?" — "Wie verlierst Du Dich daher?" — "Wie schweift der herr hierher?" (kidd. 70.). —

# 458. Schlag' den Bfen ein!

Ebenfalls als Ausruf bei einem seltenen und daher überraschenden, jedoch willsommenen Besuche. Der Sinn der Redensart ist wohl . . . . , um Platz zu bekommen für einen so seltenen Besuch.

# 459. Sei (feid) mochel!

Bu einem Besuche, ber sich entfernt: "Sei verzeihend", verzeihe — wenn ich Dir nicht weiter das Geleit gebe, oder übershaupt: wenn ich Dir die gebührende Aufmerksamkeit nicht erwies

sen haben sollte. — Ueber möchel — sein vergl. 364. — Im Scherze auch mit einem Zusat: "Sei möchel, un grüß' mir die Röchel!" (Rahel).

#### 460. Nehmen Sie's Geleit mit!

Bu einem Freunde, der von uns weggeht und den man nicht begleiten kann oder will. (So Abelung s. v.). — Eine scherzshafte Antwort darauf ist: "Ich werde es nicht dalassen!" (das Kleid, als Paronomasie mit: das Geleit). — Indessen führt auch der Midrasch (Midr. tehil. 104. im Eingange) ausdrücklich als ein Bolkswort den Bunsch an: "Möge Dein Geleit Dir werden!" (jehi elécha livjathach), und deutet es auf die Schutzengel, welche, nach Ps. 91, 11., den auf Gott vertrauenden Menschen auf allen seinen Wegen geleiten. Leicht könnte unsere Redensart daher stammen und demnach ursprünglich den Sinn gehabt haben: "Rehmen Sie das Geleit (Ihres Schutzengels) mit", ähnlich der nicht weniger bekannten Redensart: "Unser Herr Gott sei bei Ihnen!" —

### 461. Nehmt unfre Grobheit für Boflichkeit uf!

Ebenfalls bei dem Entlassen; aber mehr dem Landjuden eigenthümlich: Nehmen Sie unsre ländliche Grobheit für städtische Höslichkeit auf! — Eine Redensart indessen, die, wie bekannt, ebenfalls nicht blos dem Juden angehört.

# 462. Mit Sieb fei Guer Borech!

Zu jemand, der den Besuch eines Verwandten oder Freundes aus der Fremde erhalten hat: "Wit Lieb sei Euer Gast!" — Euch gekommen; Ihr Gast bringe Ihnen Liebes und Gutes, so wie es Pirke Elies. cap. 36. heißt: "Mancher Menschenfuß bringt Segen in das Haus (in das er eintritt), und mancher Menschenssuß bringt Zerstörung." — "Orach", Wandrer, Fremder, Gast (Hieb 31, 32. Vergl. 239.). — Die Antwort darauf war: "Euch auch (aach), was Euch sieb is!" — Der Ausdruck "mit Lieb" als Glückswunsch für ein Künstiges kommt mannigssach vor, z. B. "Den und den mit Lieb jährt sich mein Kind."

(Bergl. 470.). - Die einmal gefnupften Bande ber Gaftfreund: schaft galten den Talmubiften übrigens für jo beilig, baf fie befonders dem Gafte empfahlen, nur bei ber außerften gang unerträglich gewordenen Berletung die alte Ginkehr aufzugeben (Erach. 16, b.). "Ein Gaft", heift es dafelbft, "ber tabelt, verfällt felbft dem Cabel." Möge er fagen, es fei mit feinem bisherigen Gaftfreunde nicht auszukommen; die Leute werben fagen: Das muß ein ichöner Gaft fein, ber nicht gufrieden gu stellen ift. — Die Gaftfreundschaft selbst aber ober vielmehr die Gastfreiheit (hachnasoth orechim) wird so hoch geschätzt, daß ste zu den Dingen gablt, beren Früchte ber Mensch schon in diesem Leben genießt, indeg ihm das Hauptgut, das Kapital (keren), für bas Jenseits stehen bleibt (Sabbath 127.). — Roch sei beiläufig bemerkt, daß bei den Rabbinen die Frau für weniger gaftfreundschaftlich gilt als ber Mann (Baba M. 87. Jalkut wajer. 82.), indem sie zugleich auf Sara hinweisen, welche, nach ber Sage, für die ju bewirthenden Engel nur grobes Mehl nahm, indeß Abraham feines Mehl genommen haben wollte. -

### 463. Ihr follt fooche fein, Guer Kind unter die Chuppe ju führen!

Ru Eltern, beren Rind einen Freudentag feiert, etwa seine bar mizwoh (Confirmation ober vielmehr religiöse Bolljährigkeit, f. 557.), oder feinen Geburtstag u. f. m .: "Du follft bas Glud haben, Dein Kind zur Trauung zu führen!" - "Soche fein", erreichend fein, von sachah, rein fein (biblisch), unschuldig fein, durch feine Unichuld verdienstlich fein, werth fein, ein Recht auf Belohnung haben, dann überhaupt: verdienen, erreichen, in Besit nehmen, genießen (vergl. Aruch s. v. sach). sechuth sowohl Verdienst - sechuth aboth, das Verdienst der Bater - als Reinigung, Entschuldigung beißen tann (Jalkut 5. B. M. Rr. 853.). — "Chuppah", Decke, Zelt, das Hoch= zeitszelt, ber Traubimmel, unter welchem der Brautigam turz vor der Trauung saß (Bf. 19, 6. Aruch s, v.). Daher "zur Chuppah führen", gur Trauung führen, "unterführen", wie es auch fury beift. Das "Unterführen" haben die Eltern, nabe Bermandte ober Freunde bes Brautigams und ber Braut (vergl. ketuboth 12, a. Pirke R. Elies. cap. 12, Joh. 3, 29.). -- Die Antwort auf unsern Bunsch, so wie auf Ihnliche Bunsche, war ebenfalls: "Euch auch, was Euch lieb ift!" --

#### 464. Wer' frumm un alt!

Als gemüthlicher Bunsch an die Jugend bei Geburtstagen und ähnlichen Gelegenheiten, besonders beim Riesen, vergl. 473.

#### 465. Gut Jonten!

"Gut (er) Festtag!" wie "vergnügte Feiertage!" Bei Beginn des Feiertages nach Vollendung des Gebets, oder auch beim Sintritt in das Zimmer für das gewöhnliche "guten Tag!" "guten Abend!" — "Jontev", verdorben aus jom tob, guter Tag, Festtag (1 Sam. 25, 8.) — Eben so am Sabbath: "Gut Schabbes!" — Die Antwort darauf lautete stets: "Gut Johr!" oder auch: "Gut Schabbes un gut Johr!" indem man in reichlichem Maße den angewünschten guten Tag durch ein ganzes Jahr vergalt. (Vergl. Gittin 62, a.). — Die Unterlassung des Gegengrußes aber nennt der Talmud sinnreich und schön: "eine Beraubung des Armen." — "Der erste Gruß ist viele Tausend werth, Drum grüße freundlich jeden, der begrüßt" (Göthe: West-össt. Divan).

# 466. Unser Harjet soll Euch gassern un chassern leschone toowe!

Unter Frauen am Gedächtnistage (Neujahrstag), gleich dem unter Männern gebräuchlichen hebräischen Wunsch: "leschonoh taubo tikkoseiw (b)!" ("Du mögest zu einem guten Jahr einzgeschrieben werden!" nämlich in das himmlische Buch). "Unser Herrgott soll Euch (über Euch) verfügen und wiederholen zum guten Jahr!" — "Harjet", verdorben aus Herrgott. — "Gasser", von dem hebr. gasar, schneiden, entschen, beschließen, verfügen — decernere — mit deutscher Conjugation. Eben so: "Hast Du ihn schon gegasser?" ihm das Reujahr angewünscht, so wie als ironische Metapher: "ich hab ihn gegassert", ihm den Tert gelesen. — "Chasser" ist entweder, wie wir es gegeben, vom hebr. chasar, zurückeren, wiederholen (wie in: "ein Gelerntes chasser, zurückeren, wiederholen (wie in: "ein Gelerntes chasser, repetiren, wosür man auch "tornen"

sagte, von tornare, tourner, nieders. tornen, Wendung machen, umwenden), und hat also hier die Bedeutung: Gott möge am Gedächtnißtage das Urtheil zum Guten sprechen und es am Versöhnungstage wiederholen, oder es ist durch die Aehnlichkeit des Wortlautes verdorben aus "chasmenen" von chatham, bestegeln, wie chosmeinu leschonoh tauboh, "bestegele uns zum guten Jahre!" in dem Schlußgebet am Versöhnungstag, welches Wort sogar ebenfalls als ironische Wetapher im Munde des Bolkes gebraucht wird: "ich hab'm e Chosmene gebe'", ihm einen tüchtigen hieb verset.

Die Antwort auf den Wunsch sautete: "Euch auch so viel!" oder: "Euch auch, was Euch lieb is!" wie unter Männern:

"wechen lemar!" "und eben fo dem Berrn!" -

Ueber die beiden Bücher des Lebens und des Todes, welche am Gedächtnistage vor Gott geöffnet liegen und in welche jeder nach Verdienst eingeschrieben wird, siehe Erachin 10, b. Sohar zu Genes. fol. 73. col. 289. Sohar chadasch 19, a. — Daniel 7, 10. — Offenb. Joh. 20, 12. — Vergl. auch 2 B. M. 32, 32. Ps. 69, 29. —

### 467. Maffel ton!

"Rum Glück!" bei jedem froben Ereigniß. — Eben so: "Biele folgende!" "Ferner viel Simches!" (simchoth, Freuden), wie ber Engländer fagt: many happy returns. -"Massal" beift eigentlich: Blanet, Stern; baber: massal tob, guter Stern, Gludsftern, sowie anderseits "Schlimm-Maffel" ein schlimmer Stern, Unftern, Unglud heißt, ahnlich bem rabbinischen bisch gaddo, temia massolo (Kohel. rab. 76, a. Dutes: "Blumenlese" S. 129. gibt das Lettere durch "verftodtes Glüd", es heißt aber "untergegangenes Glüd" - Aruch s. v. — und ist um so treffender, als massolo ja eigentlich Stern beißt, entsprechend bem hebr. bo schemesch, die Sonne ift untergegangen; auch Pf. 37, 13., welche Stelle gewöhnlich gegeben wird "benn er sieht, daß sein Tag kommt" b. h. sein Ungludstag, wie bas beutsche "feine Stunde", konnte beigen: "daß sein Tag untergeht"). — Schmeller: Baberisches Borterbuch, ichreibt Schlamaffal und leitet es, fonderbar genug, vom italienischen schiamazzo ab. Man könnte sich auch versucht fühlen, das Wort deutschen Ursprungs zu nehmen, etwa als verdorben aus: Schlimmsal, wie Trübsal (vergl. 625.), indessen hatte man auch ein Adjektiv davon: "schlimmasseltig" (vergl. 540.). Dr. Jost (Klein's Jahrbuch, Jahrgang 1858. S. 76.) hält das Wort wirklich für ein deutsches und zwar für "Schlammassel".

#### 468. Diel Maffel's!

Viel Massal sei es! Zu vielem Glück gereiche, was Dir da begegnet ist, was Du da unternommen u. s. w.

#### 469. Bu Maffel un gu Broche!

"Zum Glück und zum Segen!" (berächah). — Oft ward der Wortlaut dieser Formel benutt, um jeden Zank sogleich zu beschwichtigen, wenn jemand im Hause aus Ungeschicklichkeit ein werthvolles Gefäß zerbrach, gleichsam: "Zu Massel zerbrochen!" wie im ähnlichen Sinne: "Auch zum Guten!" (vergl. 987.); "Mein' Newsres mit aweg!" (meine Sünden — aberoth, s. 51. — mit hinweg! — vergl. das engl. away —), mit dem erlittenen Verluste nämlich; "Alles Bös' mit aweg!" —

# 470. Mit Lieb follt Ihr's tragen!

Zu jemand, der ein neues Kleid anhat: Mögen Sie das Kleid in Freuden tragen! Auch mit dem Zusat: "Wit Lieb sollt Ihr's zerreißen!" mit Bezug auf den Trauerriß, der über einen nahverwandten Todten in's Kleid gerissen wird: Mögen Sie das Kleid nur in Freuden zerreißen! (vergl. 450.). — Unter Mänsnern war indeß mehr eine hebräsche Formel in Gebrauch: tithballa weithcaddesch! es möge zerrissen und erneuert werden! — Unsere Kedensart lautete zuweilen auch, wenn scherzbaft und verblümt an ein junges Weidchen gerichtet: "Wit Lieb sollt: Ihr tragen!" — Ueber den Ausdruck: "Wit Lieb" vergl. 462. —

#### 471. Wohl bekomm's!

Beim Genuß von Speisen und Getränken, entsprechend unsferem: "gesegnete Mahlzeit!" — Die Antwort war: "Bohl gescheh'ch!" (geschehe Euch). — Auch scherzhaft bei Wahrnehmung oder Bernehmung einer verdienten Strafe, die jemand erhielt. —

### 472. Lechájim!

"Zum Leben!" beim Zutrinken. — Die Antwort lautet: "Lechajim toowim!" (töbim) zum guten Leben! (vergl. die Besmerkung 465.). — Im Talmub (Sabbath 67. Jalkut achare moth 587.) wird die Frage aufgeworfen, ob das Zutrinken nicht als Nachahmung heidnischer Gebräuche (das Zutrinken war bei den Griechen Sitte) verboten sei. Es wird indessen erlaubt, und Nabbi Aliba brachte bei einem Freudenmal seines Sohnes den Toast aus: "Wein und Leben in den Mund der Nabbinen! Wein und Leben in den Mund ihrer Schüler!"

# time.

#### 473. Afuffe!

"Gefundheit!" beim Niesen eines Andern; bei Kindern auch mit dem Zusat: "Frumm un alt! Wohlgestalt! Wer' hundert Johr alt!" (frumm, fromm, hat im Jüdischbeutschen immer die Bedeutung: gottesfürchtig, religiös). Die Antwort darauf war entweder hebräisch: boruch tihje! "sei gesegnet!" oder deutsch: "Wohl gescheh'ch!" (454.). —

Asuso, asutha, aswatha, Gesundheit, von asi, heilen (Aruch s. v. asia). — Ueber den Brauch, beim Niesen eines Andern ihm Gesundheit zu wünschen, heißt es in Pirko R. Elieser 52.: "Seitdem Himmel und Erde erschaffen worden, war kein Mensch krank, sondern überall wo er war, auf dem Wege oder auf dem Markte, nieste er und seine Seele entstoh, bis Jakob kam und deshalb betete. Er sprach: "Herr aller Welten! nimm mir meine Seele nicht, bevor ich meinen Kindern und meinen Enkeln meinen Willen kundgethan!" und er sand Erhörung. So heißt es (1 B. M. 48, 1.): "Nach diesen Begebenheiten wurde dem Joseph gemeldet: Dein Bater ist krank." Das hörten alle Fürsten der Erde und erstaunten darüber; denn so was war

nicht geschehen, seit himmel und Erde erschaffen worden. Des halb muß man beim Niesen "zum Wohlsein!" (chajim, Leben) fagen, weil dieser Tod sich in Leben verwandelt hat, wie es im Hiob heißt (Biob 41, 9.): "Sein Riesen leuchtet wie bas Licht." — (Bergl. dieselbe Stelle, jedoch mit einigen Abweichungen, bei Chaskuni zu 1 B. M. 48, 1. Dann Aruch s. v. itusch zur Stelle aus Berachoth: "Das Riefen ift gut für den Rranten . . . Bis Jatob nieste man und ftarb. . . . Daher kommt es, daß man, wenn jemand niest, ihm "zum Wohlsein!" (chajim tobim) wünscht." Ferner Jalkut chadasch Artitel mitha 73.). — Auch die Griechen riefen dem Niesenden ein Zey owoor oder Gybe zu und hielten das Riefen, je nachdem es frühe oder spät, rechts oder links stattfand, für ein gutes ober boses Omen. (Casaubon. ad Athenaeum II. 25.). Der alte Jude fah es gern, wenn das jungfte Rind am Abend nach Ausgang des Sabbaths nieste: "es bedeutet eine gute Woche." -

### 474. Gett behüt'!

— Dich vor allem Uebel, besonders bei dem Niesen eines Kindes, überhaupt bei Bernehmung eines Unglucks (f. Folgendes).

# 475. Chas wescholem!

"Berschonung und Heil!" — Bur Abwehrung eines Uebels, eines Unglücks, bessen jemand erwähnt, so wie zur Berneinung irgend einer Sache, die wir für unheilvoll halten, entsprechend dem deutschen: "Berhüte Gott!" "Gott bewahre!" "Gott verzgaum' es!" (gothisch, verhüt' es. Stadler bei Eiselein). — "Chas" von chus, schonen, Erbarmung haben, vergl. Matth. 16, 22. "Idews von. — "Weschalom", und Frieden, Heil. — Mehnliche Ausdrücke sind: Unser Harzet soll mazzil un meschammer sein!" unser Herrgott soll schützen und bewahren! — "Rachmonoh lizlon!" (chaldaisch), die Barmherzigzkeit schütze! — "Hinneh loo jonum!" (Bs. 121, 4.) "Siehe, er schläft nicht! . . . der Hüter Fraels," Gott wache! — (Eine scherzbasse Anwendung dieses Austruses 542.). — Als Austuf der Berwunderung sindet sich bei den Talmudisten der

/v

Ausdruck: "Herr Abraham's!" (Sabbath 22, a. Erubin, 75, b.). —

# 476. Unfer Sarjet bewahr' uns vor Niffojen!

Beim Vernehmen, daß jemand in einer außerordentlichen Gefahr, in einer leicht zur Sünde verlockenden Lage sich befand: "Unser Herr Gott bewahre uns vor Versuchung!" (nissajon, neuhebr. vom bibl. nasseh, versuchen). — Vergl. Berachoth 60, b. Zu dem täglichen Gebet gehört auch der Spruch: "Führe uns nicht in die Hände der Versuchung!" Vergl. Matth. 6, 13.

#### 477. Attoh doonen!

Als Abwehrungsformel beim Vernehmen, daß jemand wahnsinnig geworden; auch oft scherzhaft, wenn jemand dumme Streiche macht: "Attah chonen!" "Du verleihst gnädig!" So beginnt nämlich der dritte Spruch im täglichen sogenannten Achtz zehn — Sprüche — Gebet (schemoneh esreh): "Du verleihst gnädig dem Menschen Verstand." —

# 478. Gott foll's jum Guten wenden!

Auf die Frage, wie es einem Gefährlichkranken gehe. — "Gott besser's!" —

# 479. Rephue Schleeme!

"Zur vollen Genesung!" (rephuah schelsmah), zu jemand, der eben Medicin genommen. — Hatte ein aperientisches Mittel seine gute Wirkung gethan, so hatte der kräftige Volkswiß den Reim: "Rephue schleeme! — Stinkt wie e Beheeme!" (behémah, Vich). — Ein dem rabbinischen entlehnter Ausdruck für rephuah ist teruphah: "es is kaan Teruphe mehr für ihn", es ift aber das griechische Feransia (cf. Mus. aruch s. v.). —

# 480. Boruch Roophe Choole!

"Gelobt sei, der die Kranken heilt!" Einem Genesenen, den man zum erstenmale auf der Straße erblickt. "Baruch

rophe chole" ift der achte Spruch im täglichen sogenannten Achtzehn — Sprüche — Gebet (schemoneh esreh), da es eigent= lich cholim (im stat. absol.) - heißen sollte. (Bergl. Berachoth 59.). 🛨 Beim Bernehmen eines Unglucks, besonders bei der Nachricht vom Erde eines Menschen ift der vorschriftmäßige Spruch: "baruch dajjan haemeth!" "Gelobt sei, der in Bahr= beit richtet!" da man die Gottheit eben fo fehr für das Uebel als für das Gute zu preisen habe. (Berachoth 59. Orach chajjim 222, 3. — Es ift mehr ale lächerlich, es ift widerlich, daß Franz Hoffmann in seiner so wohlmeinenden Erzählung "Schmulche-Leben" den Spruch "Boruch Dajin emest" bei allen glucklichen Ereignissen sagen läßt (S. 66. 108. 116.), während es doch da heißen müßte: "baruch hattob wehammetib!" gelobt sei, der gütig ist und Gutes erweist! — Eben so irrthümlich läßt er daselbst (S. 42.) den Schnorrer am ersten Tage des Laubhuttenfestes "Tefillin legen", die Gebetriemen um Ropf und Arm winden, mas doch nur an Wochentagen geschieht). —

### 481. Alles Böf weiter hinweg!

Bei einem überstandenen Uebel. Möge alles Böse ferner von Dir, von und wegbleiben! Auch: "Alles Bös' ind jam hagg odel!" (haggadol, in's große Meer. Bergl. Micha 7,, 19.). — Im Jüdischdeutschen lautet es "aweg", "eweg", vergl. das engl. away. — Entsprechend unserer Redensart ist die anderseitige bei einem glücklichen Ereignisse: "Ferner viel Sim ches!" (simchoth, Freuden, s. 467.).

# 482. Bisch koord!

Als Dank für einen geleisteten Dienst, für eine erwiesene Gefälligkeit, für eine Ehrenbezeugung u. s. w. Eigentlich; jejaschscher köchacho! Er (Gott) möge Deine Kraft leiten, beglücken (vergl. Spr. Sal. 3, 6. 11, 5.). Bei den Rabbinen häufiger: jejaschscher chélecha (z. B. Jalkut schelach lecha f. 224, c.), was indeß dasselbe ist.

483. In Simches will ich's verschulden! Alls Dank für einen Dienst, eine Freundlichkeit, die uns in

einem Leide erwiesen worden sind, besonders zu einem Beileids: besuche: "in Freuden (simchoth) will ich's wieder gutmachen, wettmach en." — "Berschulden", für Schuld abtragen.

### 484. Du follft aach'n Stuhl im Gan - Ceden haben!

Als gemüthlicher, wenn auch icherzhafter Ausdruck des Dankes für eine freundlich erwiesene Befälligkeit. - "Gan eden". Gar= ten ber Lieblichkeit, das Paradies. — Bergl. Matth. 19, 21: "Und Du wirst einen Schat im himmel haben." — Aehn= liches von einem nicht ganzen Stuhl im Paradies Taanith 25. (S. des Verf. "Buch der Sagen und Legenden judischer Vorzeit." Zweite Auflage. No. LVII.). — Eben so und mit berselben Anwendung: "Ich laß Dir aach einen Mi scheberach machen!" - ich lag - vom Borbeter in ber Synagoge ober bei einer andern Gelegenheit, 3. B. in früherer Zeit bei Hochzeitsmahlen u. dal. — einen Segen für Dich iprechen. — Dieser Segensspruch beginnt mit den Worten: "Mi scheberach abothenu hu jebarech . . . . "Der gesegnet hat unsere Bater, er segne N." u. i. w.: daber der Namen. Am achten Tag bes Bejachfestes, so wie am Schluffest des Laubhüttenfestes (schemini azereth) ward früher nicht nur jedem, ber zur Thora trat, "aufgerufen ward", fammt ben Seinigen, fondern überhaupt jedem in der Synagoge Anwesenden einzeln (heute mehr, nach neuer Einrichtung, in Gesammtheit) ein Segensspruch zu Theil, ein Mi scheberach gemacht, wobei denn die Worte eingeschaltet find: "baabur schenadar matthenath jado . . . " "dafür, daß er gelobet eine Babe seiner Band . . . " (ber Besegnete nennt bier= bei eine kleinere oder größere Babe, die er zu einem wohlthati= gen Zwede an eine Stiftung, an die Armen, ober auch bem Borbeter selbst zu geben verspricht). Daraus nun bildete sich das Bolk wieder mandjerlei Ausbrude. So heißt ber Tag felbst "Matnas jad" "beute ift Matnas jad"' - "fchnobern" (von dem Worte schenadar: doch heißt es mitunter auch: "schejitten", daß er gebe) für geloben, "was hastu geschnodert?" u. s. w. —

# 485. Gebenscht sei die Band !

"Gebenedeiet sei die Hand!" oder auch: "Eine Broche

(berachah, Segen) in die Hand!" die dieses gethan hat; insbesondere: die diese Züchtigung ertheilt hat. Der Lehrer z. B. erzählt dem Bater, daß er sich genöthigt gesehen, den Sohn abzustrasen. "Gebenscht sei Ihre Hand!" erwiedert der Vater. — "Benschen", benedeien, bene dicere, segnen, preisen; auch sigürlich: "ich hab'n gebenscht!" durchgeprügelt, wie "ich hab'ihm das Bad gesegnet" (Abelung s. v. Bad. Schiller: Tell).

#### 486. Seiner Neschome nir zu Gnaj geredt!

Bon einem Verstorbenen, dem man ungern einen Fehler, ein Unrecht nachsagt: "Seiner Seele (neschamah) nichts zu Schimpf ("gnaj". Mus. Aruch s. r. gan Artikel 4. nimmt das Wort für das gr. yávoz, Anstrich) geredet", gleichsam, es war nur sein Körper, der solches gethan hat. Eben so: "Seiner Resichome nit zu nah getreten!" — "Ich mein' ihn nit, ich mein' die Wand."

# 487. Schad' fur den Mann, daß er fault!

Bon einem Hingeschiedenen, bessen man lobend erwähnt. "Könnte man doch ben Staub wegräumen über seinem Auge!" (Tanchuma Schemini 42, a. am Ende). — Hebräische Musdrücke der Art sind ferner: "Seecher Zaddit livroche!" das Andenken des Gerechten zum Segen (librachah). "Olev hasch schem!" Friede mit ihm! (alaw haschschalom; bei einer Frau: aleha), wie: "Friede seiner Asche!" Bergs. 443. —

# 488. Chezje!

Das deutsche Halbpart! wenn jemand einen Fund thut, von chezi, chezji, meine Hälfte. — "Dein Fund mein Halb!" (Eisenhart).

i) Angenehm, unangenehm. Billfommen, unwillfommen. Ueberraschenb, entrückt. Gleichgültig, werthlos.

### 489. Is Das fo arg? Lur all mein' Neweres!

Als Einwurf, wenn jemand etwas tadelt, etwas nicht angenehm, nicht wohlschmeckend u. s. w. findet: "Ift Das so arg? Für all meine Sünden" — mag mir so etwas zur Buße aufzerlegt werden. — "Newēres" für Abēres, aberoth, Uebertretungen, Sünden. Die Vorsetung des n findet sich häusig, so Neschires für Aschiret, aschiruth, Reichthum; wohl durch Hinübersschleifung des n von mein, ein, u. s. w.

#### 490. Man kann Kinder damit ausgebe'!

So gut, so kostbar ist etwas, daß man Kinder damit ausstatten, verheirathen kann. Bergl. 197. — "Ausgeben", vergl. 1 B. M. 29, 26. "daß man die jüngste ausgebe vor der ältesten."

# 491. Bas foll mer kaan' Goj lerne'!

Scherzhafter Ausruf bei einer wohlschmeckenden Speise, befonders wenn sie der jüdischen Küche angehört: "Man soll die Art ihrer Zubereitung keinen Nichtjuden (goj s. 373.) lernen" (lehren), damit nur der Jude diese Hochgenusses theilhaftig bleibe. — Die Scherzrede erinnert übrigens an eine Anektode, die wir nicht sowohl des Scherzes, als vielmehr des tiesen Ernstes wegen, der in ihr liegt, hier mittheilen wollen. An einem Sabbath während des Essens kam die Nede auf einen Mann, der sich durch besondere Verhältnisse hatte bestimmen lassen, aus dem Judenthum zu scheiden. Man sprach für und wider. Nur einer der Tischgenossen schien unberührt vom Gespräch und ließ sich die Sabbathbohnen (weiße Bohnen, die als Suppe schon am Freitag in den Backosen "gesett" werden und wohlgeschmälzt eine Lieblingsspeise bilden) ungestört schmecken. Als nun gar auch die Kuchel (s. 66.) kam und er mit größem Behagen sein

Theil genossen, da rief er tiefgemüthlich und allen Ernstes aus: "Un so e Religion soll man verlassen!" —

### 492. Ba hab' ich Naches davon, wie von mei'm erften Bemd!

Auch: "...., wie von mei'm letten Hemb!" — Bon seinem ersten Hemb hatte man wohl eben so viel Berzgnügen, als man von seinem letten, vom Todtenhemb ("Sarztenes", Zunz G. B. S. 441, a. vergleicht damit sargano, sargia. Der hebr. Ausdruck für die Todtengewänder ist tachrichim, vergl. Esth. 8, 15.) haben wird. — "Naches", nachath, Ruhe, Beruhigung, Zufriedenheit (Pred. 4, 6.), auch mit dem Zusate ruach, Beruhigung des Gemüthes, Bergnügen. Davon lautet im Jüdischbeutschen "dervun"; die Partitel da ist aus dem Demonstrativum der entsprungen (Schwent: Wörterbuch der deutschen Spr. s. v. da. Bergl. auch 141.). — Lett lautet "letscht;" lett ist der Superlativ von lat, engl. late, spät, und sollte ursprünglich letst heißen, wo dann swie sch ausgesprochen ist. —

Cary

### 493. Da freu' ich mich druf, wie der Chofen uf die Ralle!

— "wie der Bräutigam auf die Braut!" ironisch, um zu sagen: ich freue mich gar nicht darauf. — "Chosen", chathan, Bräutigam. — "Kalle", kallah (Hohest. 4, 8.), Braut. —

# 494. Das is gut jum Charoofes!

Von einem werthlosen oder gar verdorbenen Dinge: Das taugt einzig zu dem Gemengsel, welches am Pesachabend zum Andenken an die Lehmarbeiten in Aegypten auf den Tisch gestellt wird und aus einer Mischung von allerlei Sühem, Bitterem und Sauerem besteht, wie auch in den Lehm allerlei gethan wird. (Pesachim 114. Bergl. oben 62.).

# 495. Crag's in's Hekdefch!

Bei verächtlicher Zurudweisung eines Geschenkes, einer Gabe u. dgl.: "Willft Du Gutes damit thun, so bringe es in's Hospital, ich mag's nicht." — Die Talmudisten sagen (Sabbath 63.

n. a.): "Rimm Deine Güte und wirf sie in die Heden!" — "Hekdesch" — von kadasch, heilig, geweiht sein — das geweiht sc. Haus, das Hospital.

#### 496. Beb' Dir's uf Schabbes uf!

Von derselben Bedeutung, wie die vorige Redensart: Wenn Das, was Du mir da geben willst, so gut ist, so heb' Dir's auf, den Sabbath damit zu ehren. Vergl. 514. u. 810.

# 497. Das is noch vom Dor - hammabbul her!

- "aus den Zeiten der Sündfluth", veraltet und werthlos.

#### 498. Loo lonu fteht in Hallet!

"Nicht für uns steht im Preislied!" — (Pl. 115., der an Festtagen in der Synagoge recitirt wird, beginnt mit den Worsten lo länu: Nicht für uns). Zuvörderst, um irgend etwas abzuweisen; dann überhaupt, um etwas zu verneinen, zu vershüten, z. B. ein Kind verlange etwas ihm Schädliches, und man ruft einem Andern zu, damit es das Kind nicht verstehe: "Bechajies! Ioo Ionu!" "Behüte! (eigentlich: Bei chajjuth! beim Leben!) nicht für uns!" d. h. ums Himmels willen nicht!

#### 499. Cen lonn bi ba!

"Wir haben nicht (en lanu, hebr.) bi ba!" ebenfalls um etwas zu verneinen, s. v. a. "es ist nichts da!" "es ist nichts daran!" "da wird nichts daraus!" u. s. w. — Die Silben bi ba scheinen nur leere Laute, ohne alle Bedeutung zu sein. Mögslich indeß auch, daß die Redensart aus der hebräischen en lanu peh leechol (wir haben nicht Mund zu essen, b. wir können und darin nicht sinden) entstanden und pi pa nur Schallvers doppelung ist.

# 500. Das kummt, wie num Simmel gefalle'.

So überraschend. Bielleicht mit Bezug auf das Manna oder überhaupt auf die Sage, nach welcher so Manches vom Himmel gefallen sei, z. B. das Gebetstück boruch scheömar im Frühgebet. — "Ich bin, wie vom himmel gefallen".

### 501. Pas is e alt Chiddesch!

— eine Neuigkeit (chiddusch, neuhebräisch, vom bibl. chaddesch, erneuen), die jeder weiß, eine bekannte Geschichte, "von der die Steine auf der Gaß' reden. — "Das hat schon Doom horischen (Abam, der erste, harischon) an Chawe (Eva) erzählt, und Chawe hat darauf gesagt: eine alte Geschichte! — Bon "Chiddesch" bildete man sich auch ein Verb mit deutscher Viegung "sich verchiddeschen", sich verwundern. — Wollte man die Frage: "Was get es Chiddesch?" was gibt es Neues? spaßhaft erwiedern, so hieß es:

"Was get es Chibbesch? — "Uf Wein macht mer Ribbesch",

auf (über) Wein macht man kiddusch (j. 77.), fpricht man beu Segen an Sabbath und Feiertagen, was freilich ein alt Chibbesch ift. —

### 502. Da is icon lang Gras drüber gemachfe'!

— ift gleichsam langst begraben, also längst vergessen, gleichsgültig geworden. Richt undhnlich ist die rabbinische Redensart (Ber. rabba 60, a.): "Man hat schon den Becher des Trostes darüber getrunken", sich über den Berlust geströstet.

# 503. Michuz lemáchne!

"Außerhalb des Lagerd" (lammachaneh), entsernt von dem bewohnten, besuchten Theil einer Stadt, überhaupt, dem Auge entrückt, z. B. "Bie kann man Dich besuchen, Du wohnst ja michuz lemachne!" Der Ausdruck ist übrigens biblisch, 4 B. M. 12, 14. 15. Vergl. auch Nizzachon p. 36. —

# 504. Schreib's uf Reren Bwi!

"Schreib es auf bas horn eines hirsches!" wie: "Schreib es in den Schornstein!" "Schreib es in's Kamin!" (Agric.), +3-1.

betrachte es als verloren. — Die Redensart, die schon im zweiten Alphabet des Ben Sira vorkommt, entspricht der talmusdischen (Gittin 58, b. Nedarim 33, b. ketuboth 77.): "Er hat sein Geld auf das Horn eines Hirsches gelegt," auf eine sehr gewagte Spekulation hingegeben. — Keren, Horn; zebi, Hirsch.

#### 505. Du kannft das Maffer ausschütte'!

Ursprünglich rücksichtlich eines Gefährlichkranken: es ist keine Hoffnung mehr da (vergl. 613.); dann überhaupt, 3. B. bei einem Schuldner: es ist nichts mehr zu erwarten.

### 506. Das fen Dahnjes um ungelegte Gier!

"Das sind Sorgen um ungelegte Eier", um etwas, was noch nicht ist, um Gleichgültiges. — Eben so: "Der hot alsfort (immer) Dahnjes um . . . " von einem Menschen, der sich das ganze Jahr mit eiteln Sorgen plagt. — Anlaß zu der Redensart könnte der talmudische Disput im Traktat Beza gegeben haben, über die Frage, ob Eier, die an einem Feiertage gelegt werden, als Neugewordenes, an demselben Tage gegessen werden dürsen, oder nicht. Sie sindet sich indessen auch, wenn auch anders lautend, bei Blum (s. Eiselein): "Kümmere Dich nicht um gelegte Eier!" — "Dahnses" (mit dumpser Aussprache, wie das Französsische en), verdorben aus dem hebr. desgah, desgoth, Sorgen.

# 507. Es liegt noch im Wafferwaffer!

Sinn: Es ist noch unentschieden; es läßt sich noch nichts Bestimmtes darüber sagen. — Um nämlich dem Fleisch das Blut zu entziehen und es so, der rabbinischen Vorschrift gemäß, koscher (gehörig, erlaubt) zu machen, wird es vor dem Salzen und Kochen einige Zeit in Wasser gelegt, gewässert. So lange es daher noch im Wässerwasser liegt, ist es noch nicht entschieden koschen. — So sagte man auch von einem Menschen, der sich noch nicht für eine Parthei entschieden hatte: "Er liegt noch im

13:1

Wässerwasser." Bergl. 314. "Ja und nein, es war ihm ungewiß" (Sabbath 116.). — "Der Hahn auf der Mauer!" (zwischen zwei Hösen — er fräht hinüber, fräht herüber, und weiß nicht, wohin er sliegen soll). —

# 508. Mein jo, mein lo!

"Mein ja, mein nein!" (lō, hebr.), es ist mir völlig gleichsgültig, ob dieses geschieht, ob Du dieses thust u. s. w. — "Das liegt mir am Herzen!" "Mach es süß oder sauer ein!"

### 509. Ich laß mir keinen Bart drum machsen!

— aus Trauer über den Berlust. — "Das macht mir teine graue Haare!" (Agric.) "Ich tehr darum die Hand nicht um!"

#### 510. Rodesch gehuppt, kodesch gesprungen!

Bei dem "Dreimalheilig" im Gebete keduschah wird nach rabbinischer Borschrift ein wenig in die Höhe gehüpft. (Der Magen Abraham § 125. schreibt im Namen des Tanchuma: "Es heißt (Jesaias 6, 2.): "Mit Zweien schwebt er" (der Seraph): Daher haben die Weisen vorgeschrieben, daß man, während man kadosch (heilig) sagt, auf den Füßen sich schwebend halten soll, aber nicht wie die thun, welche hüpfen und springen".) Der Volkswis benutte dieses, und um zu sagen, daß es einerlei sei, ob etwas so oder so geschehe, sagte er: "kodausch gehuppt, kodausch gesprungen!" Hüpfen und springen ist so ziemzlich einerlei. — "Gehupft wie gesprungen!" (Eiselein). — "Huppen" st. hüpfen, nieders. (Schwent).

# 511. Schan — ban!

Zusammengezogen aus den Anfangsbuchstaben von Schadt's nir — batt's nir!

Wenn es nichts schadet, so nütt es auch nichts. — "Frummt es nit, so schadet's nit." (Eiselein). — "Baten", "batten", für helfen, nüten, sehr häufig, z. B. "Was tann's batten?" "Das batt' viel!" u. s. (Bergl. Schmeller: Bayer. Wörterbuch).

Von diesem baten kommt wohl auch der Comparativ besser (s. Hebel). Einige nehmen das Wort als verwandt mit passen, paß, das rechte Maaß haben, angemessen sein (Schwent s. v. passen). Und scheint es mit batten, schlagen (fr. battra, woher "patschen" — wosür Zunz keine Erksärung weiß — schlagen, ohrseigen, engl. pat, pash, und woher selbst Schwent "der Baten" ableiten will, was jedoch nach Andern von der Ausschrift in pacem herkommt) zusammenzuhängen, was einschlägt, nützt, wie im Gegentheil verschlagen, es verschlägt nichts.

+37

#### 512. Geb'm Gottelkumm!

Wenn jemand die Ankunft einer Person uns meldet, die uns gleichgültig ist. — "Heiß Du ihn willkommen, wenn seine Ankunft Dir so wichtig ist." — Ueber "Gottelkumm" s. 454. — Aehnlichen Sinnes hieß es auf die Bemerkung, daß jemand zu einer Gesellschaft u. s. w. nicht komme: "So kommt e gut Johr."

#### 513. Saf Bir's wechseln!

— wenn jemand Dir etwas dafür gibt. — Richt nur in Bezug auf Dinge, sondern auch auf Mittheilungen, die sowohl für den Mittheilenden, als für uns ohne alles Interesse sind. A. z. B. erzählt an B., etwa noch mit viel Worten, daß irgend jemand, der B. und ihn selbst durchaus nichts angeht, ein gutes Geschäft gemacht, oder, daß eine vornehme Person ihn freundlich gegrüßt habe. "Laß Dir's wechseln!" sagt B. — Eben so in Bezug auf einen Dritten: "Er soll sich's wechseln lassen!" —

# 514. Mach Schabbes dervun!

In demselben Sinne und von derselben Anwendung. "Mach Sabbath davon!" Laß es Dir die Kosten einbringen, welche ein Sabbath ersordert. — Der Sabbath mußte natürlich, nicht nur weil man dem Frohsinn genügen, sondern mehr noch weil man denselben durch besondere Speisen und Getränke ehren wollte (vergl. des Verf. "Buch der Sagen und Legenden jüdischer Borzeit" XIX. "Joseph, der Sabbathehrer" und oben 496.),

größere Kosten als ein Werktag verursachen. Dennoch heißt es schön (Pesachim 112.): "Laß Deinen Sabbath einen Werktag sein und bedarf der Menschen nicht." — "Dervun" für davon, s. 492. — "Sabbath machen" ohne den Zusat davon heißt: die Arbeit einstellen und den Sabbath beginnen, z. B. "Hast Du schon Schabbes gemacht?" — Vergl. 618. — wie andersseits den Sabbath feierlich beschließen "Sabbath ausmachen" heißt. —

#### 515. Baft's Jufehen gehabt!

Wenn jemand eine breite Erzählung von einem Mahle, von einer Festlichkeit macht, obschon es ihn gar nichts angegangen: Du nimmst wohl solchen Antheil, weil Dir zuzusehen erlaubt war. Vergl. das talmudische Gleichniß von den klugen und den thörichten Dienern (Sabb. 153, b. Kohel. rab. 78, b.): "Ihr sett Euch zum Mahle . . . . Ihr aber, Ihr bleibt stehen und seht zu." —

# k) Begierbe. Gefräßigfeit. Sättigung.

# 516. Er is druf aus, wie der Toole uf e Huff!

Soll wohl heißen: "Wie eine Dohle auf eine Nuß!" — Sonderbarer Beise hat der gemeine Mann aus Mißverständniß daraus Toole (toluj, der Getreuziste, s. 414.) gemacht und dann sich die Sage daraus gebildet, Jesus habe als Knabe gern mit Rüssen gespielt.

# 517. Saaft fich die Baan' aus dem Leib!

— um etwas zu erreichen; bewirbt fich sehr um Etwas.
— "Lauft brum herum, wie die Rat um den heißen Brei", voll Begierde, und doch ohne Möglichkeit, ihn berühren, erreichen zu können.

#### 518. Das is e Korwen für 'n!

— "ist ein Opfer (korban, hebr.) für ihn", kommt ihm so erwünscht, wie einer Gottheit ein Opfer (vergl. 1 B. M. 8, 21. 3 B. M. 1, 9. u. o.), entspricht ganz seinen Bestrebungen, seinen Neigungen. "Das ist ein Braten für ihn!" "Das ist Wasser auf seine Mühle!" "Das paßt (dient) in seinen Kram!" — In Bezug auf Süßigkeiten sagen die Talmubisten (Erub. 83, b. Megsl. 16.): "Für Lederbissen ist immer Raum." —

#### 519. Er is umbeschriee' e Liebhaber vun Allem!

— ist, unbeschrieen, ein Lebemann. — "Umbeschrieen" (mit Umwandlung des n in m vor dem Lippenlaut), unbeschrieen, unberufen. — Ueber beschrieen vergl. 51. — Hier steht's natürlich ironisch. — "Er hat ein schwach Herzchen!" — "Hat alksfort (immer) Cheeschet!" (Lust, cheschek, hebr.). — "Das is e Wohltäger!" (Wohltäger, der gern Wohltage hat, vergl. 425.).

# to " | hat,

# 520. Das is e recht Alem - Haffe - Kind!

— "ein rechtes Dieser Welt - Kind" (ölam hasseh), den Genüssen dieser Welt ergeben, die irdischen Genüsse denen jener Welt (ölam habbá), den himmlischen vorziehend. — Sabbath 33: "Lassen das ewige Leben und beschäftigen sich mit dem Leben der Stunde" (dem zeitlichen). — Ueber den Ausdruckt "dieser Welt" zur Bezeichnung des Zeitlichen und Richtigen vergl. auch 1 Cor. 1, 20: 2, 6. "Hat, nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Thorheit gemacht?" — Den Talmudisten galten besonders die Bewohner von Mechusa\*) als üppige Menschen, die von ihnen stets als ein Beispiel großer Verzärtelung angeführt werden. Vergl. Sabb. 32. Pesach. 52. "Wie die Frauen Mechusa's, die nur essen und nicht arbeiten wolsen, die, wenn sie am Freitag nicht arbeiten, es nicht um des herannahenden Sabbaths willen thun, sondern aus Verzärtelung; denn sie arbeiten ja an andern

<sup>\*)</sup> Eine zum größten Theil von Juben bewohnte Stabt am Tigris, nicht weit von Etesiphon, ber Hauptstabt ber Parther.

Tagen auch nicht." Chulin 58, b. "Sieben Jahre grollte ein Mückenweibchen dem Männchen und warf ihm vor: Du sahest einen Mechusiten, wie er sich badete und in Tücher hüllte, und setzest Dich auf ihn und sogst an ihm, und sagtest mir nichts davon."

#### 521. Dor Naches laaft 'm der Gawer 'runter!

Bor Bergnügen (nachath, s. 492.) läuft ihm der Geifer herunter. — "Gawer", Gaber, Geifer, Speichel. So dunkel auch noch der Ursprung des Wortes Geifer ist (s. Schwent's Wörterbuch s. v.), so deutet doch die jüdischdeutsche Mundart auf die Verwandtschaft mit dem niedersächsischen sable, sever, seiver und dem englischen slaver, so wie eben auch das Geisersläppchen im Jüdischdeutschen "Schlawerchen" heißt.

137

### 522. Ich hab'm recht den Brei um's Maul geschmiert!

— hab ihn recht luftern danach gemacht. — Giselein hat: Einem den Brei in's Maul schmieren.

# 523. Ich hab'm Solland un Brabant versprochen!

— ihm die größten Bersprechungen gemacht, um seine Lust zu erregen und seinen Willen zu bestimmen. — Eben so: "Er verspricht sich Holland und Brabant", macht sich die größten Hoffnungen. "Du darst ihm Holland und Brabant versprechen, er thut's nicht", u. s. w. —

# 524. Ich hab'm Kol-tov un Ki-tov versprochen!

— "alles Gute und daß es gut sei." (kol tob, ki tob, beides bibl. Ausbrücke). — Bergl. Erubin 100. "Der Hahn spricht schmeichelnd zur Henne: "Ich kauf' Dir auch einen Mantel, der bis auf die Erde geht." Nachher aber sagt er: "Zenem Hahn soll sein Kamm ausgerissen werden, wenn ich Dir nicht einen kaufe, sobald ich kann."

525. Is Dir's nit genug, stell Dir e Stecke' dabei! Um jemand, dem eine Gabe, die man ihm reicht, nicht genügt, barsch abzuweisen. — Die Redensart mag aus der Nr. 80. angeführten: "E Posit un e Stecke'!" (s. die Erklärung daselbst) entstanden sein. Eiselein führt sie indez ebenfalls an als aus dem Bolksmund: "Bistu nicht damit zufrieden, so sez ein Stecklein dazu!" indem er sie mit dem Sprichwort: Munora stare aut crescere debent zusammenhält und ihr die Deutung gibt, wer mit einem Geschenke nicht zusrieden sei, müsse dem beisen, wie einer Pflanze, das stare und crescere durch einen beisgegebenen Stock verleihen.

### 526. Da darf aach kaan Tippelche' dran fehle'!

Er ist so habsuchtig, so gierig, daß auch kein Tüpfelchen sehlen darf, daß es ihm auch das Geringste, ein Pünktchen thut.

— "Leg's auf die Goldwag!" — Die Redensart wird indeß auch zur Bezeichnung des Sorgfältigen und Pünktlichen gebraucht, dem es ebenfalls bei der Bollkommenheit einer Sache auf das Rleinste ankommt. "Da fehlt nicht das Dupfel auf dem i." (Eiselein. Bergl. auch 59.)

# 527. Bein' Aage' fen gröffer as fein Mage'!

"Seine Augen sind größer als ("as" s. 201.) sein Magen." Er begehrt mehr als er vertragen kann. Zuvörderst in Rücksicht auf essen und trinken; dann überhaupt: "die Lust ist groß, das Fleisch ist schwach." — "Die Augen sind größer als der Bauch." (Lehmann und Geiler). His eyes are bigger than his belly.

# 528. Der eft die Schul mit fammt dem Almemer uf!

Bur Bezeichnung eines ungewöhnlichen Fressers: "Er ist die Synagoge sammt der Empordühne auf." Die Kirche sammt der Kanzel. "Den Pfassen sammt der Kutte." (Schmid: Anhang zum Schwäb. Wörterbuch). Die Bethäuser entstanden aus den Lehrhäusern; daher erhielten sie den Namen "Schulen", wovon man dann wieder ein Berb bildete "schulen gehen" für in's Bethaus, in die Synagoge gehen (J. 1029. Anmerk.); die eigentliche Schule der Kinder hieß "Cheeder" (J. 769.).

"Almemer", Almemar, die Emporbuhne in der Mitte der Shnagoge. Das Wort ist arabischen Ursprungs (almandar), aus den Zeiten der Juden in Spanien, und bezeichnet den Ort zum Bortrag, auch dimah genannt (vom hebr. damah, Erhöhung, woher wohl das griechische Somos, wodurch die LXX das hebr. damoth stets geben; vielleicht verwandt mit Bühne).

### 529. Sein Malech is e Fresser!

"Sein Engel (malach) ist ein Fresser", es glückt ihm immer, etwas Gutes zu essen zu bekommen; das Glück begünstigt ihn, daß er immer zu einer Gelegenheit, zu einer Stunde kommt, wo gerade ein Schmaus stattfindet. — Ueber die Rebensart selbst vergl. 239. — Besonders den Gelehrten ermahnt der Talmud, kein Schmaroter zu sein. — "Ein Gelehrter" (Talmid chacham, insbesondere der dem Studium des Gesetzes obliegt), heißt es Pesachim 49., "der aller Orten sein Mahl hält, beschimpft sich, den Namen Gottes, den Namen seines Vaters und seines Lehrers und selbst den Namen seiner Kinder; denn auch der Sohn wird heißen: Sohn des Ofenheizers, Sohn des Schenkentänzers, Sohn des Tellerleckers (melachech pinche) u. s. w."

# 530. Bas is e Achel - Peter!

— "ein Freß : Peter", Fresser, "Nimmersatt", vom hebr. achal, essen, woher auch ein Berb mit deutscher Endung: "Er achelt gern ebbes (etwas, s. 251.) Gut's." — "Er läßt sich nicht zweimal bitten." "Der nimmt Einem den Bissen vom Mund weg!" (aber auch umgekehrt: "Der gibt Einem den Bissen vom Mund weg"). "Er hot e Mage' wie e Strump'." "Benn Der zu esse' seht, is aller Chusch, neushebr., Sinn) weg."

# 531. Achele', bachele', boche', Is fein' beichte Meloche!

"Essen, trinken und schlafen ist seine beste Arbeit" (molāchah, hebr.). — "Achein", s. 530. — "Bachein", wohl wie pokuliren,

Lichern, vom latein. poculum, Botal, franz. bocal, ital. boccale.

"Böchen" für "Böfen (mit ch statt f, wie Nichte für Niste, ruchlos für ruslos, tauchen für tausen); bösen selbst aber ward sehr häusig im verächtlichen Sinne für "schlasen" gebraucht: "Der böst den ganzen Tag!" "Geh böse', hab ich Ruh", "verzbost sein", u. s. w. — Für start trinken ist der gewöhnliche Bolksausdruck, der mitunter auch auf den Christen übergegangen ist: "schaskenen", "er schaskent zu viel", "er is e großer Schaskener." Das Wort scheint mit deutscher Endung aus den deiben hebr. Berben für trinken: schathah und schakah, gebildet zu sein. —

#### 532. Ich bin so fatt, wie vun der Purim - Sude!

— "wie vom Purim-Mahle (seuda), als hätte ich am Purim-Mahle gesessen, das bei den Alten sehr reich gefeiert ward. Bergl. 193.

1) Rörperliche Beschaffenheit. Nettigkeit. Alter.

# 533. Wie aus dem Geficht geschnitten!

In Bezug auf Achnlichkeit besonders des Kindes mit dem Bater. — "So gleich, wie aus der Haut geschnitten!" (Agric.). "Wie ein Tropsen dem andern". He is as like his father, as if he had deen spit out of his mouth. — "Er kann den Bater, die Mutter nit verläugnen." — Eben so in Bezug auf die thpischziüdichen Gesichtszüge: "Er kann den Jid nit verläugnen." — "Er darf sich in e Chasserhaut (Schweinshaut, chasser) einwickeln, guckt der Jid heraus", — so wie anderseits: "Er darf sich in e Krooches (parocheth, der Borhang vor der heiligen Lade) einwickeln." — Sehr wiesig heißt es von einem Getausten, dessen Jüge jedoch den Juden nicht verkennen lassen: "Er is in der Montur desertirt". — Den typischziüdischen Ausdruck im Gesichte nannte man auch mitunter satyrisch den Zelem Elokim (Genes. 1, 27. "das Ebenbild Gottes"): "Der Zelem Elokim liegt uf'm" (Elokim für elohim, weil der

fromme Jude den Namen Gottes, besonders im Hebräischen, nicht gern im gemeinen Leben in der vollen Form ausspricht, vergl. 408.), vielleicht mit einer Anspielung auf die mystischefabbalistische Erklärung des zelem Elohim (vergl. die Stellen darüber im Jalkut Roubeni f. 10. col. c. besonders die aus dem "Buche Salomo's" —). — Zur Bezeichnung einer vollen Aehulichkeit hatte man auch den Ausdruck: "Os — bos! ganz derselbe (die — dasselbe)!" Es ist wohl das hebr. Oth beoth, Kennzeichen an Kennzeichen. —

### 534. Es is e Newere, wenn man ihn anguckt!

"Es ist eine Sunde (Newere für aberah, s. 489.), ihn anzuschen", weil man ihm durch einen neidischen Blid leicht schaden könnte. — "Rein boses Auge, kein übel Auge sollte das Kind ansehen!" (Eisel.).

### 535. E Ponim wie e Schunre!

"Ein Gesicht, wie eine Kate", so verzogen, so häßlich. — Panim, hebr., Gesicht. Schunra, im Talmud und im jerusalem. Targum häusig, die Kate (s. Aruch s. v. schunar). Das Wurzelwort schunar mag mit unserem schnaren, schunaren, verwandt sein. — "Ein Gesicht wie ein ausgeschnittener Kürbis!" —

# 536. E Ponim wie e Mațe!

Eine Frate, wie eine Mate, so "gestuppelt", gestüpselt (stüpsen, stechen, punktiren, engl. stipple), so pochennarbig. — In Mainz und Umgegend hat man die Redensart: "E Ponim, wie von Flohnem!" (Flohnheim, einem Dorse in der Nähe).

# 537. Die Kalle kann mir nit gefalle'!

Von einer häßlichen Braut (kallah). — Mitunter auch metaphorisch von einer Sache, einem Zustande u. s. w. —

# 538. Pas is e Schlimmmassel — Ponim!

— "ein Ungluckgeficht", bessen Erscheinen Ungluck verkundet, unleiblich. — "Schlimmmassel" s. 467. — Ebenso in Rucksicht

auf den Abglanz des Seelenlebens: "Die Dummheit liegt ihm auf dem Gesicht", "die Chukpe" (Frechheit, 371.), "die Chochme" (Weisheit), "der Lamden" (Gelehrte, von lamad, lernen), "der Dalles" (Armuth, 22.) u. s. w. "guckt ihm aus dem Ponim heraus." — Bergl. bei den Talmubisten: "Aus dem Zusammenziehen Deiner Lippen erkennt man, daß Du ein Gelehrter bist." (Jalkut Schemini 537.). — "Aus Deinen Augenwimpern erkennt man, daß Du der Sohn einer Wittwe bist!" (der keinen Bater mehr zu fürchten hat. Jalkut Jithr. 277.). — "Man guckt's ihm an, was hinter ihm steckt." — "An den Wänden Deines Hauses, erkennt man, daß Du ein Köhler bist!" (Berach. 28.). — "Sein Gürtel deutet darauf hin." (Chulin 108, a.).

#### 539. Bor der kann Meschiach nit kumme'!

Sie ist so häßlich, so abschreckend, daß ihretwegen der Messias (meschisch, der Gesalbte) nicht kommen kann; selbst diesen schreckt sie zurück. — "Man kann sich verguden (versehen) an ihr." — "Wenn Die in den Maan (Main) guckt, verrecke die Fisch." — —

### 540. Die bleibt aach jontevtik!

Sowohl überhaupt: "sie bleibt unberührt, kommt nicht an ben Mann", als insbesondere beim Tanze: "sie bleibt siten."
— Das "Jontevtige (als Abseltiv gebildet von "Jontev", jom tob, guter Tag, Festag, s. 465., also das Festägige) ist, mit besonderem Bezug auf das Pesachsest gebraucht, dem "Chomezitgen" (von chamez, gesäuert, Sauerteig) entgegengesett. Das Geschirr, welches den Pesach (Ostern) über gebraucht wird, wird am Ende desselben zurückgestellt und bleibt das Jahr hindurch ungebraucht, unberührt. —

# 541. Das is Bacherem's S'chore!

Bachur, bechurim (Auserlesene) oder auch nach der Mehrzahl bachurim (Jünglinge) hießen ausnahmsweise die jungen Leute, welche sich dem rabbinischen Studium widmeten. Oft nun geschah es, daß ein reicher Mann, der eine häßliche Tochter hatte, einen solchen "feinen Bacher einsetze", ihn zum Schwiegersohne wählte, einerseits um seiner Tochter auf eine

1.30

noble Weise los zu werden, und anderseits in der Hossnung, mit der Zeit der Schwiegervater eines berühmten Rabbi zu sein, was für sehr verdienstlich gehalten ward (ketub. 111.). Anch heißt es bei den Talmudisten (Schebuoth 30.): "Die Frau eines Gelehrten ist einem Gelehrten gleich zu achten." Sen so (Pesachim 49. a.): "Der Mensch verkause lieber Alles, was er besitzt, um seine Tochter nur an einen Gelehrten zu verheirathen. Weinstod und Traube — schön und lieblich; Traube am Dornstrauch — häßlich und widerlich." — Daher sagte man denn von einem reichen, aber häßlichen Mädchen: "Das is Bacherem's S'chore! (sechorah, Waare)." — "Studentenfutter". —

# 542. Hinneh loo jonum, Was e Ponim!

"Gott bewahre, was ein Gesicht!" — "Hinneh etc." f. 475. — "Panim", Angesicht. — Rücksichtlich ber plöslichen Beränderung des Gesichtes vor Schrecken, vor Zorn zc. haben die Talmudisten den Ausbruck: "ein Gesicht bekommen, wie der untere Rand eines Topses" (Sabbath 31.). —

# 543. Wo mehr Haasch is als Baan, Be kaan Broche dran!

Von einer fleischigen Person; "Wo mehr Fleisch als Bein ift, ist kein Segen (berächah) daran."

# 544. Das is e gruner Mefchiach!

Der Ausruf gilt einem Menschen von grünlicher Gesichtsfarbe. Der Ausdruck selbst aber "grüner Meschiach" (Messias) soll nach der Bolksbeutung von einer Anektode herrühren, indem die Eltern eines Mädchens, welches heimlich von einem Jäger Besuch erhalten hatte, denselben, um den Ruf ihrer Tochter zu retten, für den Messias ausgegeben, der ihr Kind heimgesucht. — Wahrscheinlich jedoch gründet sich der Ausdruck auf Jes. 53, 3., welcher Bers von Einigen auf den Messias bezogen wird und wonach derselbe als "ein Mann der Schmerzen, gezeichnet durch Krankheit" geschildert wird (vergl. Midrasch Jalkut zu Jes. 53, 5.).

Eigenthümlich ist es, daß nach der Mythe auch ein grünslicher Bogel es ist (der Grünspecht, hebr. racham, chald. jerakreka, targ. Jonath.: scherakreka. Nach Andern indessen ist es der ägyptische Erdgeier. Bergl. Levysohn: Zoologie des Talmuds S. 168.), der, erhöht sitzend und pfeisend, einen segensreichen Regen verkündet, wenn er hingegen einmal unmittelbar auf der Erde sitzt und sein schrikrik hören läßt, die Antunst des Messias anzeigen soll. (Chulin 63. Jalkut zu Sechar. 10, 8.) — "Das is e grüne Bier!" (Birne). — Bon einem schwäcklichen Kinde hieß es: "Das is e Nevelche'!" (von nabal, unreif, abgesallen, Aruch s. v. verwandt mit dem bibl. nabal, welken, also eigentlich: ein unreif gebornes Kind). —

# 545. Das is e Gottschlag!

— ein von Gott geschlagener, ein verkrüppelter, ober auch ein sehr kindischer Mensch. In dem Worte liegt zugleich ein Wortspiel mit dem Namen Gottschalt. Bergl. auch das altd. "Gote Leit" für: durchaus verhaßt (Ziemann mittelhochd. Wörsterbuch).

# 546. Das is e langer Gokel!

Mit hindeutung auf das feltsame Schaukeln, das lächerliche Hin- und Herbewegen des langen, schmächtigen Körpers, welcher Begriff auch den Wörtern Geige und Gautelei zu Grunde liegt (vergl. Schwent: Wörterbuch der deutsch. Sprache), so wie bem judisch = deutschen Ausbruck gateln für schlecht schreiben : "Das is e Gegakel!" — "Lang Geige!" (Giselein). gatelt baber, wie eine lange Stang" (fcmabifc). Auch Zie= mann hat ein "gageren" für hin und her manten. — Der Begriff des Lächerlichen, Thörichten (giege, Ged) scheint indeg erst der Zweite zu sein, und nicht wie Giselein es nimmt, der es mit Hamlet's Flote, auf welcher jeder sein Spiel treibt, qufammenftellt. - "Das is eine Bohnenftang! eine Sopfenftang!" — Ein Anderes ist: "terze'g'rad'" von schlankem Buchs. — "Ein Mann, wie ein Baum", von einem fraftigen, mannlichen Buchfe.

#### 547. Das is e Soregche'!

Von einem sehr kleinen Menschen oder Thiere. Eigentlich: ein Erschlagenes (harug. mit der deutschen Endung chen), oder zum Schlachten Bestimmtes, so wie Sechar. 11, 7. die Schlachts Schase auch arme (elende) Schase genannt werden.

# 548. Der kann in einer Haselnuß kodesch huppen!

— ist so klein, ein solcher Knirps, daß er in einer Haselnuß todesch hupfen tann. Ueber "todesch huppen" f. 510. — Eben so: E Rerlche' wie e Schabbes — Minche — Dat= fcherche'! - Um Sabbath follen vorschriftsmäßig drei Mahl= zeiten stattfinden: die von Sabbathabend, die am Sabbathmittag und die nach dem Bespergebet (minchah, eigentlich: Speiseopfer, weil das Bespergebet das ehemalige Speiseopfer im Tempel vertritt). Bei den ersten Sauptmahlzeiten spricht der Sausberr den Segen über zwei Sabbathbrode ("Datscher", f. 586., zum Un= denken an die zwei Reihen der Schaubrode im Tempel); zu dem Bespermahle bedarf er nur eines, das dann auch gewöhnlich Mittags als zweites Brod bient, aber unangeschnitten bleibt, und weil das Bespermahl in der Regel nur vom frommen Hausvater abgehalten wird und zwar ziemlich frugal, etwa ein Studchen Fisch ober etwas Obst, so wird dazu auch statt eines Datschers nur ein Datscherchen gebacken, klein und schmächtig. — (Auch das Mahl nach Sabbath-Ausgang wird für verdienstlich gehalten und heißt: "Der Königin das Geleit geben" melaweh malkah – sein.)

# 549. Linger, wie e Meleedefte!

— wie eine Hebamme sie haben muß, lang, dunn und zart. — "Meleedeste", verdorben aus dem hebr. mejalledeth (Geburtshelferin), mit deutscher Endung.

# 550. Radme - weafle - Baan!

Sabelbeine. — kadmo — weaslo find zwei Accente bes spätern Hebraismus von einer ben Klammern ahnlichen Gestalt ().

#### 551. E Mol, wie e Reibeise'!

Gine Stimme (kol, hebr.), fo grell, wie ein Reibeisen fchrillt.

#### 552. E Mol, wie e Wergelholy!

Eine Stimme, so rauh, wie ein Welgerholz (Wälgerholz, von walgen, malgern, mälgern, rollen) knarrt. Es ist eigenthümlich, daß die alten Juden fast ohne Ausnahme Wergelholz statt Welgerholz sagten, eine Versehung und Verzerrung wie in "Vrimslessinger", Nudelsuppe, aus dem franz. vermicelle, das sich in den Commentaren mit hebr. Buchstaben geschrieben besindet (vergl. Zunz G. B. S. 444. a.). Auch das bekannte "Zwerschel" ("Iwerschelsuppe", Eiergerstsuppe) mag mit diesem wergel zusammenhängen, vielleicht zugleich mit Anlehnung an zwerch (quer, wie "Zwehl" — Tischtuch, eigentlich: Handtuch — für Duehle). —

### 553. E Bauch wie e Parnes!

— wie ein Gemeindevorsteher, so seist und wohlbeleibt, Parnes, neuhebr., eigentlich: Rährer, Psteger, so wie parnasah, Berpstegung, Nahrung; dann — wie das bibl. röeh, Hirt, Fürst — Vorsteher, Gemeindevorsteher. — (Mus. Aruch stellt es mit dem griech. nvevos, Brod, Speise, zusammen). — Vergl. auch 225.

# 554. Guckt aus, wie e Brandspiegel!

— so heiter, so strahlend vor Gefundheit. — Der Ausdruck "Brandspiegel" war dem Bolke um so geläufiger, als ein in jüdischbeutscher Mundart geschriebenes Sittenbücklein diesen Namen führte (Sepher hammareh oder der Brandtspiegel, von R. Mosche Henoch. Basel 1602. 4. Prag 1610. 4. Franksurt a. M. 1677. 4.). — "Guckt aus, wie das Leben!" — "Schöner als von neuem!" —

# 555. Geputt, wie Schippe' - Malke!

Bon einem sehr geputten Weibe: sie ist aufgeputt, wie bie Schippenkönigin im Kartenspiel. Auch mit den Zusat: "Mit Blumen un allerlei Geseeres roes!" (geseroth raoth,

schlimmen Berhängnissen; vergl. "gassern" 466.). — Ebenso von einem Manne: "Geputzt, wie Schippe" — Meelech!" wie der Schippenkönig. — Möloch, malkah, König, Königin. — Oft hieße es auch: "Geputzt, wie die Malke — Schwo!" (wie die Königin von Saba, s. 1025.). — Anderseits sagte man von einem in Rücksicht auf Reinlichkeit nachlässigen Beibe, deutlich genug: "Das is e Saubeele" "Saulies." — ("Beele" s. v. a. Bella. Vielleicht auch mit einem Anklang an Saubeller). — "Besulwert un beschmiert!" (von sühlen, süln, solgen, sulwern — sich im Kothe wälzen. Schwenk und Ziemann). — "Beseewelt" (von sebel, chald. und neuhebr., Wist, Dünger),

#### 556. Es fteht'm, wie dem Hund das Arba - Ranfes!

Arba kanphoth, der vieredige Bruftlappen mit den Schaufäden. — Aehnlich: "Es steht ihm, wie dem Gsei die Inful." (Lehmann).

#### 558. Guckt aus, wie e Bar - Mizwo - Jungelche'!

Bon einem schon bejahrten und boch seinem Meugern nach jugendlichen Manne: "Er sieht aus, wie ein Confirmant", noch so frisch und so nett, so rein und fein. - "Bar mizwah", Sohn des Gebotes, wird der Knabe mit dem Antritt seines dreizehnten Jahres genannt, weil er da wissentlich seine Berpflichtung hinsichtlich der religiösen Gebote übernehmen foll, mas besonders öffentlich . dadurch seine Weihe erhalt, daß er zum erstenmal zur Thora "aufgerufen" wird (vergl. 1992.). So heißt es Ber. rab. cap. 63 .: "Rabbi Eleafar fagte: Der Bater muft fich mit seinem Sohne bis zu bessen dreizehntem Jahre abgeben, dann aber sagen: Gelobt sei (Gott), der mich von der Berant= wortlichkeit für diesen erlöst hat!" (Bergl. auch Berachoth 24, a. Joma 82, a.). Auch von Jefus heißt es, dag ihn feine Eltern, nachdem er fein zwölftes Jahr zurückgelegt, zum erstenmal mit gen Jerusalem nahmen (Lut. 2, 42.). Die Feier ber Bar - mizwah wurde jo boch gehalten, daß das Mahl an derfelben für eben jo verdienstlich als das Hochzeitsmahl geachtet ward. (S. Jalkut

481

Chadasch likutim No. 29.). — Aus diesem "Bar — Mizwo — werden" bilbete man erst in neuerer Zeit an vielen Orten die sogenannte Confirmation der Knaben sowohl, als der Mäden. —

"Jüngelchen" ist die Berkleinerung von Junge, wie Wägelschen von Wagen, Züngelchen von Zunge, und überhaupt bei den Wörtern, die auf einen Gaumlaut enden.

### 558. Er is kaan Jüngling mehr!

— ist schon bei Jahren (Abelung). Aber auch von Frauen hieß es: "Sie is kaan Jüngling mehr!" so daß Jüngling als generis comm. gebraucht ward, wie Liebling, Zwilling. — "Er hat die Kinderschuh ausgetreten." "Er ist der Ruth entwachsen."

#### 559. Aus Kinder' werden Leut'!

Als Antwort auf die geäußerte Verwunderung, daß jemand, den man seit seiner Kindheit nicht gesehen, so groß, so stark, so tüchtig geworden sei, oder auch als Ausdruck der eigenen Verwunderung: "Ja, ja, aus Kindern werden Leut'!" — (Auch bei Agric.). — Vergl. das rabbinische, unter den Gelehrten gebräuchsliche: "Gedojim náasim tejoschim" ("aus Zickein werden Böcke" Jalkut Ruth 596. Tanchuma Schemini 42, b.). — Eben so, doch meistens scherzhaft: "Unkraut wächst!" ("— wächst über Nacht!").

# 560. Der hat ichon unter dem blauen Meelech gedient!

— hat schon unter dem blauen König (melech) gedient — so alt ist er, oder auch: so durchgepeitscht, wie man sagt, so durchtrieben. — Unter dem "blauen König" ist wohl der alte Frit verstanden, dessen Soldaten blau gekleidet gingen.

# 561. Pas is e alter Schoote!

— "ein alter Karr!" mit Betonung bes Abjectivs "alter". Die Narrheit ist schon gar lange bei ihm eingebürgert und hatte Zeit zu wachsen. Auch mit dem Nebensinn: Das Alter ist nur durch Weisheit ehrwürdig. (Vergl. kiddusch. 32, b.) "Ein Greisist, wer sich Weisheit erworben hat" und (Berachoth

39, a.) "Benn keine Beisheit da ist, ist auch kein Alter da", so wie den Spruch des Rabbi Weir (Pirke Aboth 4, 27): "Sieh nicht auf die Ranne, sondern auf Tas, was darin enthalten ist! Es kann eine neue Ranne voll alten Beines sein, und eine alte, worin sich nicht einmal Most besindet." — "Der Alte macht uns Schande." "Dem Alten war seine Narrheit von Ruten" (ketub. 17.). — Ein Anderes ist es, wenn es von einem schon bejahrten Manne, der noch Jugendliches treiben will, heißt: "Er ist ein alter Narr!" "Dem kommt noch der Kikerit!!" — "Schöte" (neuhebr.), Narr, verwandt mit dem biblischen satah, abweichen, abirren (s. 119.). —

### 562. Er hot zu viel Aphikoomen gesse'!

Aphikomen (eigentlich epi komon, griech., vergl. darüber, so wie über die Wortbebeutung Spencer: de legib. Hebr. L. III. cap. IX. p. 91.; Landau's Anm. zu Aruch s. v.) heißt das Stück Mațe, das nach rabbinischer Borschrift am Pesacheabend als Rachtisch gegessen wird. "Wer viel Aphikomen est, der lebt lang'" — und fragte nun jemand: "Woran ist N. gestorben?" so hieß es, wenn derselbe alt geworden war, mit Recht: "Er hat zu viel Aphik. gegessen" — nämlich am Alter.

# 563. Das fen Bilbulim!

Wenn das Alter heranrüct und man bald über dieses, bald über jenes Weh, welches in seinem Gesolge sich zeigt, klagt, so heißt es: "Das sind Bilbulim", Nedereien des Alters, absicht- lich gegebene Anlässe zu Streitigkeiten; das Alter macht sich geltend. Bergl. 769. — "Bilbulim", neuhebr., von balal, Berwirrung, Bestürzung. Bergl. 381.

# 564. Er is wurmstichig!

Sowohl von einer franklichen Beschaffenheit überhanpt, als von beginnenden Zeichen des Alters. Gben so: "Is schon arg verkrumpelt!" von der Zeit u. s. w. zerknittert, runzzelig gemacht. ("Berkrumpeln", ursprünglich von Aleidern, Büchern,

vergl. engl. to crumple und das deutsche krämpen, krimpen, verstrimpfen = schrumpflicht machen. Ziemann: Mittelhochd. Wörzterbuch.).

#### 565. E ichon Alter is - achtzehn Johr!

Als Gegenbemerkung gegen die Aeußerung, daß jemand, der in hohen Jahren noch rüftig ist, ein schönes Alter habe. — / Bergl. Pred. 12, 1. "Die Jahre, wo Du sagst: ich habe keinen ; Gefallen daran!"

#### 566. Werd mer grau un alt, Einem nir mehr gefalt!

Bergl. 2 Sam. 19, 35.: "Ich bin heute achtzig Jahr alt, wie follt' ich noch einen Unterschied tennen zwischen gut und schlecht, oder schmecken, was ich esse und trinke, oder hören auf bie Stimme ber Sanger und Sangerinnen?" - wozu ber Talmud bemertt (Sabbath 152.): "daraus erkennen wir, daß im boben Alter bie Berftandestraft abnimmt, die Lippen fpringen und die Ohren schwerhörig werden." - Ebendaselbst beißt es ferner: "Bebe über bas Gine, bas bahingegangen unb nicht wiedertehrt!" - Die Jugend nämlich. "Beffer finb amei, als brei", die beiden Fuge bes Junglings nämlich, als bie Füße und ber Stab bes Greises. "Der Greis geht gebudten Sauptes, als fuche er etwas, das er verloren." "Die Jugend ift eine Rosenkrone, bas Alter eine Resselfrone." — "Wird man grau und alt, gibt's allerlei Bestalt." (Eiselein). Rudfichtlich ber Last für Andere sagt ein rabbinisches Sprichwort (Jalkut Bechuk. 677.): "Ein greiser Mann im Hause - Grube (pachtha, Jer. 48, 43.) im Sause; eine greise Frau im Hause - Schat im Sause."

# 567. An alte' Schuh' is alssort zu flicke'!

"Das Alter ist ein Hospital aller Krankheiten" (Lehmann). "Alte Stiefel dürfen viel Smierens." (Agric.) — "Alssort" f. 201. —

٩

## 568. Die braucht kaan Stiel mehr auszubeifie'!

— so alt ist sie schon. — Nach einer mystisch-kabbalistischen Borschrift sollen Frauen, die guter Hoffnung sind, den Stiel des am Laubhüttensest zum Feststrauß gebrauchten Esrog (ethrog, die bekannte citronenartige Frucht des Paradiesbaumes, pomum Adami Linn.) ausbeißen, um dadurch eine glückliche Niederkunft zu erlangen. (S. Zeenah Ureenah zu 1 B. M. 3, 6., wo zugleich ein dabei zu sagendes Gebet angeführt wird). Wenn nun eine schon bejahrte Person heirathet, so braucht sie aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Stiel mehr auszubeißen. —

## 569. 3ch hab' fein' Wimpel nit gefehn!

Als Antwort auf die Frage, wie alt jemand sei: ich weiß es nicht. — Es war und ist großentheils noch Brauch, jedes Rnablein nach vollendetem erften Jahre nebst einem für bie Umwindung der Gesetrollen bestimmten langen und schmalen Stud Linnen, auf welches bes Kindes Namen und Geburtstag, so wie Buniche fur fein kunftiges Wohl geschrieben find, an einem Sabbath in die Synagoge zu tragen. Die also beschries benen und in ber Synagoge gurudgelaffenen Windeln konnten daher zugleich als Kirchenbuch dienen. — Noch häufiger und paffender war die Redensart bei einem Madchen: "Ich habe ihre Wimpel nit gefehn". "Saftu ihre Wimpel gefehn?" (daß Du ihr Alter so genau weißt) u. s. w., da bei Mädchen der Brauch nicht ftattfindet, und man also nicht einmal nachsehen konnte, wie alt sie sei. — Das Wort "Wimpel" (von der wallenden Bewegung) bezeichnet eigentlich mehr die lange und schmale Fahne auf Schiffen, die zu Schmuck und Signalen Dient. -

# 570. Der (die) gehört unter's alt Gife'!

— ist verbraucht und werthlos geworden. — Eben so: "Ich laß mich noch nit unter's alt Eisen werfen." —

m) Bertrautheit und Gefinnungsgenoffenschaft. Sausliche Ginigfeit und Zwietracht.

## 571. Wajjakhel un Dekude!

Von zwei Menschen, die stets zusammengesehen werden, unzertrennlich sind. Wajjakhel und Pekude sind zwei Abschnitte in dem Bentateuch (2 B. M. 35—40.), die im einjährigen Cyklus an ihrem Sabbath in der Synagoge stets zusammenzgelesen werden, immer, wie man sagt, zusammen gehen.

## 572. Safria un Mezoore gehn mit einander!

Ebenfalls zwei Pericopen des Pentateuchs (3 B. M. 12—15.), die stets zusammengelesen werden, die aber beide die Borschriften bei Unreinigkeiten, als Aussat, Blutfluß u. s. w. enthalten. Taher das Sprichwort gemeinen, widrigen Menschen gilt, die zusammen halten. — "Faule Eier und stinkende Butter gehören zusammen." (Agricola). — Der Ausdruck "gehen" für an der Reihe sein, gelesen werden, wird auch von einem einzelnen Abschnitt gesagt: "Was für Sidre (sidrah, Reihe, Ordnung) geht heute?" —

## 573. Ben aan Coches un aan Gebackes!

— sind auf's innigste vertraut, wie verwachsen mit einanber, jedoch mit einiger Berächtlichkeit, von einer Bertrautheit, die mehr in Aeußerem ihren Grund hat, mehr Schein oder Eigennut ift. — "Toches (tachath), der Untere, inferior, nates "Aan Gebacks", ein Backen.

# 574. Das is e Gesoodes un Berothes;

— "ein Heimlichthun und Berathen!" besonders von zwei Personen, die, so oft sie zusammenkommen, die Köpse zusammenssteden und zu stüstern haben. "Gesodes", mit deutschen Endungen vom hebr. sod, Berathung, Geheimniß. Eben so als Berb: "Was hastu mit'm zu soodesen?" — "Berothes", des Gleicheklangs wegen für Berathen, indem in dem ganzen Ausdruck zugleich ein Anklang an "gesotten und gebraten" liegt. —

## 575. Polnifche Suhrleut'!

. Den ganzen Tag find fie zufammen, und bennoch haben fie Abends immer noch zu besprechen und zu überlegen.

# 576. Das is e Mischpoche!

"eine Familie (mischpachah, hebr.), Sippschaft!" im übeln Sinn. Die passen zusammen. — "Pack schlägt sich, Kack versträgt sich." — Eben so: "Das is e Chavruse!" Gesellschaft (chabrutha, chaburatha, chaldäisch von chaber, s. 578. u. 230. Daher: "Einem die Chavruse aufsagen", die Freundschaft, Gesnossenschaft kündigen). —

## 577. Schander debander, Aaner wie der Ander!

Dieses fehr verbreitete Sprichwort, bessen Sinn unbezweifelt

ift: "Beibe taugen nicht", scheint uns - wenn es anders nicht bedeutungslose Klänge sind - verdorben aus: "Gendre du pendard, Giner wie ber Ander'", ber Gibam bes Galgenstricks gleicht bem Schwiegerpapa. Bielleicht hat es auch ursprünglich geheißen: "Schande der Bande! . . . . "Gleich und gleich gesellt sich gern." — "Sag mir, mit wem Du umgehst, und ich will Dir ] sagen, wer Du bist." — "Sein Genosse entscheidet über ihn!" (Abodah Sar. 29.). — "Buhlbirnen glätten einander die Saare" (Sabbath 34.). - Gin rabbinisches Sprichwort fagt: "Richt umfonft geht ber Rabe zu ber Rrabe (sarsir), fondern weil sie feiner Gattung ift" - (Ber. rab. /par 65: f. 37.), und zwar soll das Sprichwort in folgender Anektode feinen Ursprung haben. "Gin fremder Bogel" — heißt es bafelbst - "eine Krähenart mit Namen sarsir, kam einmal nach Palaftina. Man brachte den Bogel vor den Schriftgelehrten Chije aus Babylon und legte ihm die Frage vor, ob derfelbe gu Den unreinen oder reinen Bogeln gebore. - "Sett ibu", fagte Chije, "auf das Dach und sehet zu, welcher Bogel fich zu ihm gesellt; von deffen Gattung ift er." — Man that fo, fette ben Bogel auf das Dach, und bald tam ein agyptischer Rabe baber geflogen und ließ fich neben ihm nieder. — "Der Bogel ift unrein", fagte Chije jest, "er gebort gur Gattung bes Raben,

und es heißt ja (3 B. M. 11, 15.): "und den Raben nach allen seinen Arten." — Seitdem nun kam das Sprichwort auf: "Nicht umsonst geht der Rabe zur Krähe, sie ist von seiner Art." — (Baba k. 92. lautet das Sprichwort: "Nicht umsonst geht die Krähe zum Raben." Sehen so Jalkut toled. 116. Schoft. 67., woselbst noch ein anderes Sprichwort ähnlichen Sinnes angeführt wird: "Die verdorrte Palme gesellte sich zum leeren Schilfe" mit verschiedenen Belegstellen aus der Schrift. Bergl. noch Sirach 13, 16.: "Ein jedes Thier gesellt sich zu seiner Art, und so auch der Mensch zu seines Gleichen," so wie das rabbinische (Erub. 9.): "Art hat Art gefunden und regt sich nun gegenseitig an." — Nach einer Mittheilung des Gerichtschreibers Ineichen in der Zeitschrift "Schweiz" sagt man auch im Luzernergebiet: "Einerlei Bögel siehen auf einerlei Ast"). —

#### 578. Chamerlappes!

Bur Bezeichnung von Lumpengenossen und wahrscheinlich zusammengesett aus dem hebr. chaber, Genosse und dem altbeutschen Lappe ("Jedem Lapp gefällt seine Kapp". Agricol.
"Die Welt ist voller Lappen und Dildappen." Mergesn.). —
Eben so: "Bruderander!" — "Sie sind mit einander Chawerlappes, Bruderander". — "Gevatter Schneider und Handschuhmacher" (Schiller). — "Der is gleich mit jedem Chawerlappes!" ein Allerweltsfreund. — "Meißel spaltet den Stein, Zöllner kennt den Genossen" (Abodah Sar. 22, b.).

# 579. Aan Gannev haaft den andern Ach - brofch!

"Ein Dieb (gannab, hebr.), heißt den andern Spitbub" (Ach — brosch, s. 296.). — "Ein Esel heißt den andern Langohr." —

# 580. Das is e Moofchen!

Sowohl von Personen, als von Dingen: Das ist schlechtes, nichtswürdiges Zeug, Kehricht (in Frankfurt: Kehrschel, "Kehrschelduer"), "Häcksel!" — "Mooschev" (moschab) heißt eigentlich Sit, woher dann im Neuhebr. beth — moschab,

Sithaus, gebildet ward, zur Bezeichnung des Abtritts, ähnlich bem beth — kisse (f. 1014.). Das Bolt nahm nun aus Mißverständniß das Wort mauschov für Koth, Dreck. — Eben so: "Das is e Psooles!" Abgang, Bodensat, Schlaken (psoleth, vom chald. und neuhebr. pasal, verwerfen, Mus. Aruch s. v.). —

# 581. Was das Jam haggodel ausgeworfen!

Ebenfalls sowohl in Bezug auf Menschen, als auf Dinge: "Ein Auswurf bes großen Meeres", ein buntes Unter= und Durcheinander. — "Krethi und Plethi" (2 Sam. 8, 18. 15, 18.). — Der Ausbruck an sich "das große Meer" (jam haggadol) ist biblisch (4 B. M. 34, 6. 7.) für das mittelkändische Meer (vergl. auch 481.). Die Redensart selbst aber hat wohl Bezug auf die Erklärung von 2 B. M. 14, 30. "Und Israel sah die Negypter todt am Ufer des Meeres", das Meer habe alle Negypter sogleich wieder an's Ufer ausgeworfen, damit jeder Israelite seinen ägyptischen Zwingherrn erkenne und von aller Furcht befreit Gott preise (Jalkut zur Stelle No. 239.). —

Von derselben Bedeutung: "Hattel battel!" (hakkol bakkol, hebr., Alles in Allem). —

# 582. E ganger Wagen voll Schbeefes - ju - Nacht!

— voll Sabbath — Ausgang (Schbeeses, verdorben aus schabbathoth, schabthoth, plur. von schabbath, oder auch von dem talmudischen schbithah, schbithath), nichts Sabbathliches, Feiertägiges, nur Ueberbleibsel davon. — Bergl. 814. — Eben so: "Das is Uschpes!" — aschpoth, hebr. Koth, Mist). — Wollte man im Gegentheil einem Einwande, daß in einer Gesellschaft Ungehörige sich besinden, begegnen, so hieß es: "Chelbene gehört aach darunter!" — Chelbenah nämlich, Galbanum (2 B. M. 30, 34.), ein start und widrig riechendes Gummi Spriens, ward ebenfalls unter das Rauchwert im Tempel gethan, welcher Beimischung der Talmud die Deutung gibt, daß unter den Frommen auch der Sünder gewerden müsse (vergl. kerithoth 6.). — Die Fornacht" (vergl. "heut zu Tag") findet sich in noch

ähnlichen Ausdrücken. So heißt ber Abend vor dem Rüfttag bes Ofterfestes "Chomes — battel zu Nacht" (s. 370.) und der Abend nach dem Ofterseste "Rumpel — zu Nacht", weil gewöhnlich gleich nach Ausgang des Pesachsestes alles festliche Geschirr, um eine Vermischung des "Jontevtigen" mit dem "Chomeztigen" (s. 540.) zu verhüten, hinweggeräumt wird, was denn oft Veranlassung zu großem Gerumpel (Lärm) gibt; daher auch diese Wegräumung selbst einsach durch "rumpeln" bezeichnet ward: "Hastu schon gerumpelt?" —

## 583. Pas is e Jor - wechor!

Zur Bezeichnung jedes schlechten, unnühen Zeuges, sei es von Menschen, so viel als: "Das ist ein Gesindel!" oder von Dingen, z. B. von den Knochenzugaben des Metzgers: "Rir als Zor — wechor!" — Die Ausdrücke selbst mögen den beiden Namen der midianitischen Könige Zur und (we-) chur (4 B. 31, 8.) entlehnt sein; vielleicht auch sind sie ursprünglich in ihrer wörtlichen Bedeutung genommen: Fels und Schlucht. Auch könnte unter chor (nach 2 König. 6, 25. 18, 27.) Koth verstanden sein. —

## 584. Lauter Bawel!

Ausschuß, schlechtes Zeug. — "Bawel", so lautet's im jüdischveutschen Dialekt. Auch der Engländer hat bable, bawble, bauble, für Spielwerk, Kinderei, Lumpending. Abelung unter "schofel" (schlecht, armselig) hat Pofel (auch in Ziemann's mittelhochd. Wörterbuch); Eiselein hat "Brad und Bafel". Vielleicht, daß es metaphorisch von dem hebr. dabel kommt, wie auch schofel, daß Schwenk und A. von schaben ableiten, reines hebr. ist (schophel, niedrig; daher "Schisses" — schiphluth — Niedrigkeit, auch von der Gesinnung, vergl. 394.). Es könnte indessen der Ausdruck "Bawel" auch mit dem griechischen βάβαλον, βαμβαλον, pudenda, zusammenhängen, wie in der That daß englische Wort auch diese Bedeutung hat. —

# 585. Chalderapes!

Ein Ausdruck, den man befonders häufig von den judischen Rleiderhändlern in Frankfurt hört, und zwar ebenfalls sowohl

in Bezug auf Dinge, als auf Menschen: "Lauter Chalberapes!"
"Chalberapes — Gezeug!" — Vielleicht ist es das französische chales rapés (dérapés), wie des habits rapés, abgeriebene Tüdzer, abgeriebenes Zeug. Indessen hört man auch und zwar noch häusiger und auch anderswo "Falderapes" sagen, was am "fallt herab, Abfall" anklingt.

#### 586. Das is e Eren - ran!

"Erev — rav" (ereb rab 2 B. M. 12, 38.), "eine Menge allerlei Leute" (Mendelsohn), "viel Pöbel — Bott" (Luther), mixtura magna (vulg.), hieß das zusammengelausene Gesindel, welches sich den Israeliten beim Auszug auß Aegypten anschloß (vergl. 4 B. M. 11, 4. "asaphsuph"), und welchem die Sage auch alle Beranlassung und Aufreizung zu Ungehorsam, Widerspänstigkeit und Abfall auf dem Zuge durch die Wüste zuschreibt, Vergl. Beza 32, b.: "Ihr stammt gewiß, da ihr so hartherzig seid, von dem Erev rav ab, welches sich den Israeliten angesschlossen. — Wer kein Mitseid mit der Noth Anderer zeigt, der ist nicht aus dem Samen Abrahams". — (Vergl. 5.).

## 587. 3ch kaaf den Chilek nit theuer!

"Ich kauf den Unterschied nicht theuer", wenn von zwei Personen die Rede ist und jemand der einen vor der andern den Borzug geben will: "Beide geben sich nichts heraus". — Auch in Bezug auf Dinge. — Eben so: "Ich fall' um den Chilek nit die Trepp' hinunter", der Unterschied bringt mich in keinen solchen Eifer, daß ich, um ihn zu erlangen, Hals über Kopf die Treppe hinabstürzen sollte. — "Chilek" (chiluk, neuhebr. verwandt mit dem bibl. chalak, theilen) Unterschied; daher daß alte: "Chilek sagen", einen talmudischen dialektischen Bortrag halten (vergl. 327.), zu welchem sogar in alter Zeit öffentlich eingeladen ward, indem ein Diener des Rabbinat's durch die Judengasse ging und laut: "zum Chilek" rief. —

#### 588. E Dilfel wie e Balboefte!

"Eine Magd, wie eine Herrin!" beibe taugen nichts. Die Nachlässisteit und Leichtsinnigkeit der Herrin macht auch die Dienerin nachlässig und leichtsinnig. — Hackeney — mistress, hackeney — maid. — Like mistress, like maid. — "Bie der Baum, so die Birn; wie die Frau, so die Dirn". (Eiselein). "Wie die Glieder, so auch das Haupt". (Schiller). — Bergl. 672. — "Bilsel" ist verdorben aus dem französischen pucelle, pulcelle. — "Balboeste", deutsch zeebildet vom hebr. baalath — habbajith, die Hausherrin. —

## 589. Er eft Rettig un fie Radiescher!

In Bezug auf Unsittlichkeit: wie der Mann, so die Frau. Er findet seinen Spaß am Rettig, sie an Radieschen. — Bergl. bas talmubifche (Sotah 10.): "Er in Rurbiffen, und feine Frau in Gurken." (Eine merkwürdige Erklärung hiervon hat Aruch s. v. kara). - In demfelben Sinn, wohl nad einem besondern Fall: "Ibit (Ifaat) un Dig (Diga)! er is, wie fie, un fie is, wie er!" Gin rabbinisches Sprichwort fagt (Sotah 48.): "Wenn Zerstörung über das haus kommt, fängt fie bei ber Schwelle an" (burch Mangel an Bauslichkeit). — In Rudficht auf die Nothwendigkeit eines religiös - fittlichen Lebens in der Che hat man von Atiba das mustisch spielende und doch so sinnige und ernste Wort (Sotah 17. Bergl. Pirke R. Elies. cap. 12.): "Wenn Mann und Frau ein from: mes Leben führen, so rubet Gott zwischen ihnen; scheidet aber Gott aus ihrer Mitte, so verzehret sie das Feuer", indem das hebr. Wort isch (Mann) aus den Buchstaben aleph, jod, schin, und das Wort ischah (Frau) aus den Buchstaben aleph, schin, he besteht; ohne die Buchstaben jod, he also (jah, Gott) bleibt bei beiden aleph, schin (aesch, Feuer). - "Dann aber", heißt es weiter, "ift bas Feuer bes Weibes intensiv verzehrender als das des Man= nes", - bei ischah nämlich bleiben die Buchstaben aleph, schin bicht neben einander, bei isch hingegen bleibt, nach Ausscheidung des jod, ein kleiner Raum zwischen beiden. -

## 590. Die konnen das Maanführe' fpare'!

Früher war es Brauch, und ist es wohl hier und da noch, das zu trauende Paar am Morgen des Hochzeittages - nach einer vom Spnagogendiener mit dem Rufe: "Zu Maan! zu Maan!" öffentlich geschenen Ginladung dazu - in den sogenannten Schulhof, in den Hof ber Synagoge mit Musit zu führen, dort auf eine Bank (in der Regel eine dazu schon erbaute steinerne Bank, daher "der Maanstaan" genannt) neben= einander zu feten, fie mit Beigenförnern, (worunter oft fleine Munge, die beim Niederfallen den Armen verblieb, gemischt mar) - jum Zeichen bes fünftigen Segens -- unter bem Burufe : "seid fruchtbar und vermehret euch!" (pera urebu, 1 B. M. 1, 22.) ju bewerfen und fo mit einander gemein, b. i. vertraut zu machen. Daber bie Ausbrude: "zu Maan (Mein) geben", "zu Maan führen", und woher auch das bekannte Schergliedchen: "Bu Maan! zu Maan! Die Ralle (kallah, Braut) ist flaan; ber Chojen (chathan, Brautigam) is groß" 2c. - Bon einem Brautpaare nun, das ichon lange Bekanntichaft hatte, schon längst mehr als gewöhnlich vertraut mar, hieß es baber mit Recht: "Die konnen bas Maanführe (Meinführen) sparen". - Ueber den Grundbegriff von mein in gemein vergl. Schwent: Wörterb. ber beutschen Spr. s. v. gemein. Es scheint indeg, als ob mein in Mein — eid damit verwandt sei, fo daß fich an den Begriff: nichts Besonderes, Gewöhnliches, ber des Schlechten, Falschen, auschloß. — hinsichtlich des Braudes, das Hochzeitspaar mit Weizenkörnern zu bewerfen, erinnert fich ber Berfaffer gelefen zu haben, daß berfelbe auch bei einigen ruffischen Bolksstämmen stattfinde. -

# 591. Der hot aach ichon Challe genumme'!

Ebenfalls von einem zu trauenden Baare, das schon im Brautstande zur Vermuthung einer ehelichen Vertrautheit Anlaß gegeben. — Challah heißt die Gabe, welche von jedem Teige als Erstling geopfert werden mußte, und zu deren Erinnerung heute noch jede fromme Hausfrau besonders vom Teige des Sabbathbrodes eine Hand voll nimmt und verbrennt. (Ein Stücken Challah-Brod, d. h. ein Stücken von einem Brode, von welchem Challah

genommen worden, ward vom Bolke besonders gern auf den Weg mitgenommen). — So ward die Redensart auch auf ans dere Verhältnisse angewendet, z. B. von jemand, der bei jeder Gelegenheit zuerst seinen Vortheil zu erhaschen weiß, von einem Obern, der von Allem zuerst eine Abgabe erhalten muß: "Der muß überall zuerst Challe nehmen?" —

## 592. Der hot aach schon Schechjone gemacht!

— Schehechijanu (ber uns beim Leben erhalten) heißt ein Segenspruch, der vor jedem neuen Genusse ausgesprochen wird, z. B. wenn man neues Obst zum erstenmal ist, ein neues Kleid anzieht, beim Wiedererscheinen eines Festtages u. s. w. ("Gelobt seist Ou, Gott, Der uns beim Leben erhalten und uns diese Zeit hat erreichen lassen!" Bergl. 288.). — Die Redensart ward daher sowohl allgemein gebraucht: "Er hat auch schon davon genossen!" als insbesondere und in verblümtem Sinn von einem Bräutigam.

## 593. Mit dem vollen Bauch zur Megille gehen!

Eine ähnliche verblämte Redensart von einer Braut, die, ohne vorher enthaltsam gewesen zu sein, zur Trauung geht. — Megillah ist der Brief Esthers, welcher am Abend des Purimfestes in der Spnagoge vorgelesen wird. Um Tage vor dem Purimfeste ist der Fasttag Esthers. Wer nun an diesem nicht gefastet hat (etwa wie immer, wenn der Tag auf einen Sabbath fällt), der geht mit dem vollen Bauch zur Megille. — "Er hat ihr was mitgebracht, sie hat zu tragen dran." — "Es ist Hoch — Zeit" (hohe Zeit). —

## 594. Scholem weschalwe! Kaaner sagt: Schwarz Appel Dein Aag!

Zur Schilderung einer herzinnigen Einigkeit: "Rube und Frieden" (schalom weschalwah, vergl. Bs. 122, 7.) herrschen so, daß Keiner den Andern im Mindesten verletzt, Keiner zum Andern sagt: "Schwarz ist der Apfel Deines Auges!" Bergl.

bei Feelding: He would not say to one: blake is the white of jour eye. —

## 595. Er hot sich an einen goldnen Galgen gehenkt!

Von einem Manne, der ein böses, widerliches Weib um ihres Geld willen geheirathet hat. — "Er nahm sich ein Weib, as weh seinem Leib!" (Simchath Nephesch). "Drei", sagen die Rabbinen (Baba M. 82.), "schreien und finden kein Gehör: Wer Geld bestat und es ohne Zeugen (Sicherung) verleiht; wer sich selbst einen Herrn erkauft (nach einer Erklärung: dadurch, daß er seinen Kindern seine Güter schon bei seinem Leben übermacht) und Der, dessen Frau Herrin über ihn ist." —

## 596. Rechajim bezammorau!

Bon einem noch nicht lange verheiratheten Manne, etwa auf die Frage, warum er nicht mehr so fröhlicher Laune sei, so wenig mehr zur Gesellschaft komme u. j. w.: "Er hat einen Mühlstein am Sale!" hat ein Beib, hat Saussorgen. -"He that has wife and children, wants no business. —" Der Ausdruck ist talmudisch (kiddusch. 29, b.): "Wer einen Mühlstein am Salje hat, kann sich dem Studium des Gesetzes nicht gehörig mehr widmen", wobei noch ein Unterschied zwischen den Babyloniern und Paläftinensern gemacht wird, indem jene durch den Besit von Saus und Feld weniger von Nahrungs: forgen gedrückt waren. (S. Aruch s. v. rechajim. Bergl. auch Lukas 17, 2. Markus 9, 42. — Bei den Griechen hieß mulog, M., der oberc, und μύλη, f., der untere Mühlstein →). An= berseits fagen die Talmudiften (Jebam. 62, 63., mit Anlehnung an biblifche Stellen): "Wer feine Frau bat, lebt ohne Freude, ohne Segen, ohne Gutes." "Wer keine Frau hat, ift kein Menfch." Indessen geben sie ebendaselbst den Rath: "Springe zu und kaufe den Acker; gehe langfam und führe eine Frau heim." —

# 597. Weh - dobak berichtau!

"Beh, er hange an seinem Beibe!" — Bortlich heißt es

10

, i 3. (1 B. M. 2, 24.): "Und er hänge an seinem Beibe." Der Bolkswitz nahm die hebräische Conjunktion we (und) für das beutsche Weh, um so das Schlimme der Ehe zu bezeichnen. Auch mit dem Worte dobak (er hänge) erlaubte er sich ein Wortspiel: "Welcher Dobak (Tabak) ist der schlichteste?" — "Der W=Dobak."

## 598. Das is e schone Chasne!

"Chasne" (chathunah, Hohest. 3, 11.), Hochzeit. — Zur Bezeichnung eines jeden tollen garmes, besonders wenn er mit Streit und Zant verbunden ift. - Da der alte Jude aus manderlei Gründen bas Wirthsbaus nicht besuchte, fo mar eben eine Hodizeit, bei welcher es ohnedies nach rabbinischer Borfdrift Bilicht ift, jur allgemeinen Freude und jur Freude des Brautpaares nach Rraften beizutragen, fast die einzige Gelegenheit, um einmal über die Schnur zu hauen. Die Feiertage gaben ihm um so weniger Gelegenheit, als beim Juden die Nacht nicht mehr zum vergangenen Tage zählt und daher die Rube und Festlichkeit des Sabbaths u. f. w. fich nicht in die Racht hineinzieht. - Aber auch die "Lieferung", die Uebergabe des Beirathogutes, was in der Regel kurz vor der Trauung geschah, gab mitunter, besonders auf dem Lande, zwischen beiden Partheien Beranlassung ju Bant und Streit, und icon bei ben Rabbinen (Sabbath 130.) beint es: "Es gibt teine kethubah (ebeliche Berschreibung, Ueberantwortung), wo kein Bank stattfindet." -

# 599. Wenn er fagt Borchu, fagt Kahel Jisborech!

So lautet eine zurechtweisende Ueberschrift im Gebetbuche, daß die Gemeinde (kahal, hebr.) auf den Spruch borchu (preisset!....), welchen der Borfänger sagt, mit dem Spruche Jisborech (es werde gepriesen ...) antworten soll. Der Bolkswitz beuutet dieses, um dadurch einen Migklang zu bezeichnen, sowohl überhaupt zwischen einem Borgesetzten und seinen Untergebenen, als besonders zwischen dem Hausvater und seinen Angehörigen. "Benn er sagt blau, sagen sie grau!" —

#### 600. Wenn er fagt jo, fagt fie Loo!

"Wenn er ja sagt, sagt sie nein" (15, hebr. vergl. 508.). "Benn er hinzieht, zieht sie her." Altdeutsch: "Sie dant hin, ich dant her." (Eisel.). "Zank und Haber", sagt ein talmubisches Sprichwort (Sanhedr. 7, a. Anders bei Dukes: "Blumenslese" S. 149), "gleicht einem Wasserftrahl, der durch eine Spalte hervorgedrungen; je länger es anhält, desto größer wird die Spalte." — "Ist ein fremder, unheimlicher Halbton einmal ... wiederkehrend durchgedrungen, so schwillt er immer feindlicher an." (Jean Paul). "Als die Liebe noch gewaltig war", sagt ferner ein rabbinisches Sprichwort, "genügte uns die Breite eines Schwerdes zum Auhesitze; jetzt, da sie nicht mehr so gewaltig, reicht sür uns ein sechzigellenbreites Ruhebett nicht mehr hin." Sanhedr. 7, a. Jalkut Terumah 369. Jes. 370).

n) Glüd und Unglüd. Noth und Miggeschid.

# 601. Das Cholaas hat sich gebrochen.

Wenn nach anhaltendem Miggeschick endlich einmal wieder bas Glück lächelt: "Die Krankheit (cholaath, vom bibl. chalah, krank sein) hat sich gebrochen", es ist eine glückliche Krise einsgetreten.

# 602. So foll's kol Jisroel gehn!

. . . . wie es Dem geht, so gut. "Kol Jisróel", ganz Jörgel.

# 603. Er hot es in seiner Mämmes Kindbett nit beffer gehabt!

Auf die Frage: Wie geht es Dem und Dem? — So wohl als jett war ihm noch nie. — "Ein Leben, wie im Himmel". "Herz, was begehrst Du!" — "Mämme", altbeutsch für Mamma.

## 604. Da is Jontev in allen Gaffen!

Etwa ebenfalls auf die Frage: Wie gehts Dem? Wie geht's der und der Familie? "Da ist Festtag in allen Gassen;" ("Jontev", verdorben aus jom tod, guter Tag, Festtag). Da herrscht überall Lust und Freude. Vergl. den rabbinischen Spruch (Schir rad. 12, a.): "Wird das Passassest im Hause geseiert, so bricht der Jubel durch bis auf die Straße."

# 605. Der geniefit noch Sechus Omes!

Bon einem Menschen, der selbst wenig Verdienst hat, dessen Ettern oder Großeltern aber sehr brav waren: "Er genießt — bei seinem Glücke — noch das Verdienst seiner Eltern". — Bergl. das biblische (2 B. M. 20, 6.): "Der Gnade erzeigt bis in das tausendste Geschlecht." So auch der Bunsch: "Sechas Owes — das Verdienst der Bäter, der Patriarchen — soll uns beistehen!" — "Heil dem Menschen", sagen die Talmudisten (Berach. Jerusch. 19, a. Jalkut tehil. 855.), "dem das Verzbienst seiner Eltern beisteht; Heil Dem, der einen Nagel hat, daran zu hängen!" — Ueber sechuth s. 463. — "Owes", aboth, die Bäter.

# 606. Er hot's Maffel vom Goj!

— "das Glück von einem Nichtjuden!" — "Massal", Planet, Stern, Glück. — "Goj", biblisch der Fremde, der Nichtjude; dann auch der nicht streng religiöse Jude. — So auch:
"Ned' Du vom Goj sein' Massel!" vom Glück eines
Nichtjuden, eines schlechten Juden, darüber ist nicht zu verwundern. — "Je größer der Goj, je größer das Massel".

— Der altgläubige, fromme Jude erwartet auf dieser Welt kein
volles Glück. Bergl. das rabbinische (Chagigah 9, d. Jalkut
Bechuk. 670. u. a.): "Armuth steht der Tochter Jasobs schon,
wie ein rother Zügel (Andere: Rose) dem Kopfe eines weißen
Rosses". Sben so Sohar Bamidbar 406. 407.: "Drei Fragen
richtete ein Heide an Rabbi Elieser, darunter die eine: Ihr sagt,
daß Ihr Gott näher seid, und doch werder Ihr mehr als alle
andern Völker von Leiden heimgesucht? — Hierauf antwortete

R. Elicfer: Eben deshalb, weil wir Gott näher find, werden wir mehr von Leiden heimgesucht. Berael ist das Herz unter den Bölkern; auch unter den Gliedern des Menschen ist es das Herz, welches den Schmerz größtentheils und hauptsächlich zu empfinden hat". — Auch die Stelle Amos 3, 2.: "Ich habe Euch erwählt aus allen Geschlechtern der Erde, darum will ich beimsuchen an Euch all Eure Miffethaten" wird in diesem Sinne erflärt (Abodah Sar. 4. Jalkut Amos 540.). Bergl. auch kiddusch. 40.: "Der Fromme gleicht in dieser Welt einem Baume, der an einem reinen Orte steht, von dem aber ein Zweig hinüber reicht in einen unreinen Raum; wird ber eine Zweig abgeschnitten, so steht der Baum ganz an einem reinen Orte. Also läßt Gott Leiden über den Frommen kommen, auf daß ihm jene Welt ganz zu Theil werde, so wie es in Hiob (8, 7.) heißt: ""Dein Anfang wird kein sein, Dein Ende aber herrlich werden."" Der Bofe hingegen gleicht in diefer Welt einem Baume, ber an einem unreinen Orte steht und von dem nur ein Zweig hinüber= reicht in einen reinen Raum; wird der eine Zweig abgeschnitten, so steht der Baum ganz an einem unreinen Orte. Also läßt Gott bem Bofen in biefer Welt mandjes Glud zukommen, auf daß er zulet in die Hölle fahre und ihre tiefste Stufe sein Antheil werde, so wie es in den Sprüchen Salomo's (14, 12.) heißt: ""Gar mancher Weg gefällt dem Menschen, doch am Ende führet er zum Tode."" 🗲 Noch allgemeiner und tiefsin= niger spricht sich der Gedanke aus (Berach. 61, b. (auch Jalkut tehil. 725.): "Die Belt ift nur erschaffen für vollkommen Gute und vollkommen Bofe, indem diefen der volle Genug diefer Welt, jenen der volle Genuß jener Welt zu Theil wird". - "Nicht jeder Mensch ift so gludlich, an zwei Tischen zugleich zu effen" (Berach. 5. — Aehnlichen Sinnes, wenn auch nicht beffelben, find die Worte Schillers in der Resignation: "Wer dieser Blumen eine brach, begehre die andere Schwester nicht!"). - "Es gibt eine Heiligkeit, die nur die Leiden geben und laus tern; der Strom des Lebens wird ichneeweiß, wenn ihn Rlippen zersplittern" (Jean Baul). — Indessen kann unser Sprichwort auch einfach den Sinn haben: "Je ärger der Schalt, je beffer Glück!" "Je mehr Tück, so besser Glück!" (Agricol.), so wie bas hebr. Wort oni (ani) in der Bibel ebensowohl arm, hülflos,

43%

als demüthig, fromm bedeutet, entsprechend dem rabbinischen Sprichwort (Ber. rab. 40, a.): "Das Schwein weidet mit zehn Jungen und das Lamm kaum mit einem!" so wie auch dem folgenden.

## 607. Der Narr hot's Maffel!

"Glüd und Weiber haben ihre Luft am Narren." (Lehe mann), "Er hat mehr Glüd als Berstand." "Luck for fools, and chance for the ugly."

## 608. Viel Mischte un wenig Simche!

"Viel Gastmahl und wenig Freude", was freilich nicht selten ist, besonders in den sogenannten vornehmen Kreisen, obgleich beide vereint sein sollten, wie es sich auch häusig in der Schrift findet, z. B. Esther 9, 22. "jemé mischte wesimchah, Tage des Mahles und der Freude.

# 609. Viel Meloche un wenig Broche!

"Biel Arbeit (meláchah) und wenig Segen (beráchah). — Bergl. 799.

# 610. Es is e Wajhi dabei!

Sinn: Es ist ein Uebel dabei, ähnlich dem Deutschen: "Es ist ein Aber dabei." — Die rabbinischen Ausleger nehmen an, daß jede Erzählung in der Bibel, die mit dem Worte wajhi (und es war) beginne, ein Uebel, eine Noth enthalten müsse (wahrscheinlich wegen der Aehulichkeit des Wortes mit waj hi, wehe ist's). Erzählte man daher von einem Glücke, das jemand zu Theil geworden, etwa daß er eine bedeutende Stelle erhalten, eine reiche Braut bekommen, so konnte ein Andrer, der die Sache besser wußte, die Bemerkung hinzusügen: "Es is nit so ganz koscher (vom bibl. kaschar, gehörig, richtig, rein, s. 313.), es is e Wajhi dabei." — (Bergl. Megill. 9. Midr. Tanchuma par. Schemini. Jalkut Esther 1044. Vergl. auch Tanchuma par. wajjesch., wo auf Beispiele aus der Bibel eingegangen und die jedesmalige Noth dargethan wird.). —

#### 611. Mer maant ordentlich, der Soten hatt' fein Spiel!

Wenn etwas nicht gelingen will, etwas Verlornes, Berlegtes nicht wieder gefunden werden kann u. j. w.: "Man meint, ber Satan (soton) habe sein Spiel babei", "der Teufel halt die Hand darüber" (Eisel.), "es geht nit mit rechten Dingen zu" (s. 152.), "the dews (deuce) must be in the dice."—

## 612. Wider Gott nit geredt, aber -

Wenn man irgend einen schlimmen Ausgang voraussieht, ahnt, und doch durch sein Urtheil der Gottheit nicht vorgreisen will, z. B. "Wider Gott nicht geredet, aber ich habe Sorg', er kommt nicht wieder auf." — Aehnlich sind die Redensarten: "Gott zuvor!" — "Selbst der Dieb", heißt es Berach. 63., "beim Beginn des Einbruches, ruft den Barmherzigen an." — "Gottes Allmacht ist allzeit ausgenommen." (Eiselein). "Von Gott is Alles möglich." (Ps. 115, 3. Hiob 42, 2.). "What God will, no frost can kill."

## 613. Ich will mein Alaul nit zu Gösem aufthun, aber -

Wenn die vorige Formel der Gottheit nicht vorgreifen will, so dient diese dazu, um das Schlimme, welches man voraussieht, durch die Borberjagung gleichsam nicht felbst berbeizubeschwören, um, wie das deutsche Sprichwort jagt, den Teufel nicht an die Wand zu malen. — "Wenn man den Satan ruft, kommt er." - "Berflucht, wer mit dem Teufel spielt!" (Schiller: Wallen: stein). — Eben so: "Mein Maul foll lügen, aber" — "Id will Dir Dein Maffel (Glud, f. 741.) nit ver= fagen (burch fagen verluftig machen), aber" - "Nicht Babr= sagung reden soll mein Mund, aber" ... (Schiller: Braut von Messina). — Vergl. das talmudische (Berach. 60, a. Jalkut Jes. 254.): "Der Mensch thue den Mund nicht auf für den Satan." - "Neque date locum diabolo" (Ephes. 4, 27.). — Daher so manche verhütende Redensart, wie z. B. wenn ein Kind am Tifch noch Einiges verlangt: "Du haft genug für diesesmal", "Du bekommit nichts mehr für heut'" u. f. w. - Ueberhaupt aber — so wenig Scheu die Talmudisten auch hatten, die Sadie bei ihrem Namen zu nennen — hütete man sich, so viel

als möglich, das Bofe ober auch nur Baftiche auszusprechen (Pesachim 3, a.: "Man laffe tein häßliches Wort aus feinem Munde fommen", auch eine reine, richtige Sprache - laschon nekijah — wird baselbit empfohlen), und umschrieb es entweder oder deutete es auf eine andere Beise an, ja mählte jelbit ben entgegengesetten Begriff jur Bezeichnung. "Stets", heißt es bei ben Talmudisten, "spreche der Mensch eine anftan= dige Sprache." So wird mit dem Ausdruck: "ein andres Ding" (dabar acher) Mancherlei bezeichnet, was man nicht geradezu nennen wollte, "Gott segnen" steht für "Gott läftern", "licht= reich" (saggi nehor) für: "blind" u. s. w. — Auch das Bolt nahm diefes mitunter an und beachtete es auf feine Beife. Go 3. B. den an fich komischen Ausbruck: "Ascher jozar-Bapier" - ("ascher jazar . . . ", "ber ben Menschen mit Beisheit gebildet und ihn mit Deffnungen und Durchgangen geschaffen", ift ber zweite Spruch im Morgengebet, mit welchem zugleich, bei Belegenheit, nach rabbinischer Borschrift ber Gottheit für die so wunderbare, weise und beilfame Ginrichtung bes menschlichen Körpers gedankt wird). — Vergl. auch Pesachim 4: "Rav Ca= hana war erfrankt. Da schickten die Rabbanan zu Rav Josua, dem Sohne Rav Idi's und liegen ihm fagen: "Geh und fieh, wie er fich befindet." — Er ging und fand, daß er gestorben. Da zerriß er sein Gewand, drehte ben Rig nach hinten und tam weinend gurudt. "Ift er gestorben?" riefen fie. "Ihr habt's gejagt", antwortete er, "ich hab's nicht gesagt." "Wer ein schlimmes Wort ausbringt, ist ein Thor" (Spr. Sal. 10, 18.). - Dadurch find denn auch manche Gebräuche entstanden, deren spätere Erklärung, weil man ihren ursprünglichen Grund vergessen batte, oft gar seltsam lautet. Wir rechnen z. B. bierber den Gebrauch, wie er in der judischen Gemeinde Frankfurts bestand, am Morgen darauf, wo jemand in der Gemeinde gestor= ben, das Gebet Adon olam in ber großen Spnagoge nicht laut ju fagen, um fo für alle mittelbar angubeuten, mas man unmittelbar nicht aussprechen wollte, daß nämlich ein Mitglied ber Gemeinde gestorben fei. Gben fo, als Zeichen für die Nachbarn, das allgemein gebräuchliche Wasserausschütten aus dem Saufe, worin jemand fo chen verschieden (vergl. 505.), worüber man ipater fafelte, bag es beshalb geschehe, weil ein Rabbi gefeben, wie der Todesengel in dem offen dagestandenen Wasser sein Schwerd abgespült habe, wenn auch ein joldes Schwerdabwischen, des Todesengels schon in Pirke R. Elies. cap. 43. sich vorsinder (Bergl. Sepher minhagim 13, b., woselbst zugleich berichtet wird, daß man vor Zeiten ein Horn geblasen habe, wenn jemand gestorben sei, wenn man sagt nit gern eine böse Nachricht mit dem Maul. Bei der Wahl des Zeichens aber scheint man sich an den Bers angelehnt zu haben (4. B. M. 20, 1. 2.): "Als Miriam starb, da hatte die Gemeinde kein Wasser mehr."
— Bergl. auch 747.

5/

大沙

## 614. Was davun kummt is Reewech!

Etwa auf die Frage: "Bie es stehe?" bei einem Kranken, bei einer Unternehmung u. s. w. "Bas davon kommt, was gerettet wird, ist Gewinn" (rewach, Erweiterung, Vortheil, Gewinn). "Bas man aus dem Schiffbruch rettet, ist Gewinn." (Eisel.). "Benn Das glatt abläuft, will ich's loben."

## 615. Wer foll vor den Rif trete'!

Bei einer großen besonders allgemeinen Noth, etwa bei dem Tode eines bedeutenden Mannes: Wer soll Hülfe bringen, wer den Berlust ersehen. — Eiselein führt diese Redensart, die sich auch bei Luther sindet, an und fügt hinzu: "Diese Redensart ist äqual der bekannten: sich in die Luke stellen, vor die Luke treten; daher jene gewiß irren, welche sie von der speciellen That des Marcius Curtius in Rom, der sich als Opser in eine gähnende Klust gestürzt, herleiten wollen. Hierin hat Eiselein gewiß Recht; ihm selbst aber ist entgangen, daß diese Redensart biblisch und wohl ein von einer Belagerung hergenommenes Bild ist. Ps. 106, 23. "Wäre nicht Moses, sein Auserwählter, vor ihm in den Riß getreten "Bergt. Ezech. 13, 5. 22, 30.

# 616. Das Blättche' hot sich gewend't!

Das Glück will ihm nicht mehr so wohl. — Bergl. das rabbinische (Jalkut Ruth 610.): "Das Rad (des Glückes) hat sich gewendet", entsprechend der andern talmudischen Redensart

(Sabbath 151.): "Gin Rad (galgal) freiset burch bie Welt", wefhalb auch Linfen, ihrer Radgeftalt wegen, als Trauer: und Troftgericht gelten (vergl. Pirke R. Elies. cap: 35. Baba bathr. 16, b. "Jakob hatte (1 B. M. 35, 34.) Linsen getocht, seinem Bater zur Tröstung, da an demselben Tage Abraham gestorben mar"). - "Die Welt ist eine Leiter, ber Eine steigt hinauf, der Andre berunter" (Simchath Nephesch). "Dieje Welt gleicht dem Rad mit den Eimern; der volle wird leer, und der leere wird voll" (wajikr. rab. 154, a. Jalkut Behar 665.). - "Des Ginen Tod ift bes Andern Brod." "Behet eine Sonne auf, gehet eine Sonne unter". (Midr. petirath Mosche, bei Jellinet I. S. 121., nach Bred. 1, 5., mit Anwendung auf Moses und Josua. Moses mußte sterben, als die Zeit für Josua gefommen mar. Kohel. rab. p. 61., col. d. wird bem Spruch indessen, mit Anführung noch andrer bibl. und talmudischen Beispiele, die Deutung gegeben: Noch ehe die Sonne eines tüchtigen Mannes untergegangen, bat Gott schon die eines andern aufgehen lassen. Bergl. 918. und 946.) — So heißt es auch in Tanchuma (par. wajischlach f. 12, c. und Ki Sissa f. 31, b.): Eine Matrone frug R. Jose bar Halephta: "In wie viel Tagen schuf Gott seine Welt?" - In seche Tagen, antwortete er; denn also steht ge= schrieben: in sechs Tagen erschuf Gott 2c. — "Und von da bis heute", frug die Matrone weiter, "was that er?" — Er machte Leitern, antwortete Joje, und lieg ben Ginen hinauf und den Andern heruntersteigen. — Eben so Tanchuma Schemini (im Anfange, mit vielen Belegftellen aus ber Schrift): "Die Freude ist nicht bleibend bei dem Menschen, und nicht jeder, der sich heute freut, freut sich auch morgen, so wie nicht jeder, der heute im Leide ist, auch morgen im Leide ist. Ja selbst bei Gott, wenn man so sagen barf, ist die Freude nicht bleibend. Als Gott ben Abam erschaffen, da freute er sich seines Werkes (Pf. 104, 31.), ja, möchte man sagen, rühmte sich desselben und that stolz darauf: "Der herr fah Alles, was er gemacht, und siehe, ce mar fehr gut!" Da gab er Abam ein leicht zu haltendes Gebot, Adam hielt es nicht, und nun hieß es: "Staub bift Du, und zu Staub follft Du zurücklehren!" So bei Bott, um wie viel mehr bei bem Menschen! - "Die

Simchah (Freude) und das Trauern", heißt es im Simchath Nephesch (S. 22, b.), "sind nahe bei einander, wie Tag und Nacht." — "Hier wird gefreit und anderswo begraben, Und oft kommt gar das Eine zu dem Andern." (Schiller: Tell.). — "Auf den ewigen, alten Säulen, Wanket das Glück und will nicht weilen." (Schiller: Braut von Messina). — Aber auch im allgemeinen Sinn findet unsere Redensart ihre Anwendung für: die Umstände haben sich geändert, z. B.: "Das Blättchen hat sich gewend't, jeht bin ich Herr!" — "Die Blume wird gar bald dürr; das Blatt wendet sich gar bald." (Geiler bei Eiselein). Bergl. auch das bibl. chalaph, wechseln, wandeln, vom rasch ausblüchenden und bald wieder welkenden Grase, Ps. 90, 5. 6. —

#### 617. Es war e Cholem!

— "ein Traum" (chalom, hebr.), von einem schnell wieder vergangenen Glücke, einem rasch vorübergegangenen angenehmen Besuche, u. s. w. Bergl. 1 B. M. 41, 7. 1 König. 3, 15. "Und siehe, es war ein Traum!"

# 618. Ber hot fruh Schabbes gemacht!

— hat frühe den Laden geschlossen, frühe das Geschäft eins gestellt. Bon einem Manne, der bald, nachdem er sein Geschäft kaum eröffnet, fallirte, besonders wenn er großartig begonnen.

# 619. Por lauter hoffnung wer' ich noch meschuche!

Das Geschick, die Menschen, machen mir so viel Hoffnungen, daß ich vor lauter Hoffnung noch toll (meschungen, hebr.) werde.

— "Hoffen und Harren macht manchen zum Rarren." "In die Länge gezogene Hoffnung macht das Herz krank." (Spr. Sal. 13, 12.). "Daß nach der Zukunft immer wieder eine ist, das hat schon manchen Menschen alt gemacht." (Bettina). "Bom heutigen Tag, heutiger Nacht verlange nichts, als was die gestrigen gebracht." (Göthe: West-öftl. Divan). "Besser ein Bogel im Nep, als hundert fliegende." (Jalkut kohel. 971.).

15%

#### 620. Ich comere Schon lang!

In der Schrift heißt ce in Bezug auf das Wochenfest (3 B. M. 23, 19.): "Und ihr follt zählen vom andern Tage bes Sabbaths, vom Tage, da ihr das Omer (die erste Garbe, f. 973.) der Wendung gebracht, sieben volle Wochen." ebemalige Landvolk in Palastina, dem es ohnedies an einem Ralender gefehlt hat, mochte, um nicht irre zu werden, jeden verflossenen Tag der "Omer — Zeit" sich angemerkt und wirklich gezählt haben, damit es nach Verlauf der sieben Wochen der Gerstenernte das Wochen- oder Erntefest zur Zeit feiere. Diefem allmählich zur Gewohnheit gewordenen, täglichen Bahlen gab nun die spätere Muftit einen anderen Grund und heiligte es, so daß von Bielen heute noch, trot unsern guten Kalendern, der Berlauf der 49 Tage bis zum Wochenfeste täglich Abends gezählt oder, wie das Bolk sich ein sonderbares Verb gebildet hat, geoomert wird. Muf die erinnernde Frage daber: "Haftu schon geoomert?" hörte man oft, besonders wenn die Umstände des Befragten nicht die besten waren, die Antwort: "Ich oomere schon lang'!" ich gable und harre schon lange auf eine bessere Zeit.

# 621. Die Dahnjes effen mich noch uf!

"Die Sorgen (Dahnjes, mit dumpfer Aussprache, wie das frangofische en, verdorben aus dem hebr. deagah, deagoth; auch in Zusammensetzungen, wie "Dahnjes - Parnoje", deagoth parnasah, Nahrungsforgen) zehren mich noch auf". — "Sorge im Herzen bes Menschen beugt es nieder". (Spr. Sal. 12, 25., in Bezug auf welche Stelle es im Talmud, Joma 74., heißt: "Das Gemüth des Sorgenvollen erhält nicht eher Ruhe, als bis es Staub ist"). — "Sorgen macht graue Haare und altert ohne Jahre". — "Das macht mich um ein Jahr älter!" — "Ich weiß nit, wo mir ber Kopf steht!" — "Ich möchte vor Ungebuld die Wand hinauf triechen!" - "Die haare stehen mir ju Berg!" — "Reine ärgere Sorg als Felbjorg!" wenn man wegen eines fernen Bermandten, von dem man lange nichts gebort, in Verlegenheit ift, so wie es anderseits bei dem plotlichen Eintreffen einer traurigen Nachricht aus weiter Ferne bedauernd beift: "Weite (ferne) Freund' fen all gefund!" -



## 622. Woher nemme', wenn nit ganneve'!

Als Antwort auf eine Anforderung, etwa der Frau an den Mann: "Woher nehmen, wenn nicht stehlen?" (ganneven, s. 299.). Ich weiß mir auf rechtlichem Weg nicht mehr zu helfen. — "Ich kann's nit aus dem Finger zucken!" (saugen). — "Ich kann nit heren!" —

#### 623. Es is mir mies vor mein' Chajjes!

Mein Leben ist mir zuwider, vor den vielen Widerwärtig= keiten habe ich einen Ekel am Leben. Bergl. 1 B. M. 27, 46. - ,,I wept, when I was born, and every day shews me why." "Mies", verdorben aus mius (vom bibl. maas), Efel, Ueberdruß erregend. "Chajjes" (chajjuth) Leben. 🕂 "Ich möcht' davon laufen!" "Möcht' mich umschmel en!" "Möcht' mich verwechseln!" "Rein' Ruh un tein' Raft!" -"Wer Ruh haben will, muß aus dem Staan gefprunge' fein!" — "Es thut Noth, ich verkriech' mich in ein Mausloch!" — "Wehdaheim un weh draußen!" - (Megil. 15. "Weh im Feld und weh in der Stadt!"). -"Wie bin ich meschullemt!" bezahlt, heimgesucht (part. pual von schallem mit deutscher Endung), besonders wenn jemand sein Haustrenz hat. — In Bezug auf unsere Ueberschrift indessen erzählt man, um darzuthun, daß es mit dem Ausruf doch nicht immer so ernst gemeint sei, eine Anektode, die wir ebenfalls mittheilen wollen. Eine schon bejahrte Frau sagte zu einer andern: "Es is mir mies vor mein' Chajjes, ich wollt', ich wär' gestorben!" — "Ich glaub' Dir's nit", erwiederte die andere. — "So wohr soll ich hundert Johr alt were!" rief betheuernd die erste. -

# 624. Bas haaft mer: Aam das Gan - Geden gemiffe'!

Wenn jemand scheinbar schon nahe am Ziele war, und am Ende sich boch vom Glück getäuscht sieht, so heißt man dies: "Einem das Paradies (gan schen, Garten der Lieblichkeit) gewiesen", gezeigt, und doch nicht hineingelassen. Bergl. des Versfassers "Buch der Sagen und Legenden", No. XI. Die Sage

+3.1

von Josua ben Levi und bem Todesengel. — Bergl auch 5 B. M. 32, 52. u. 34, 4., so wie Midr. Jalkut jur lesten Stelle.

## 625. Das is e Schlemiel vun Sunntik!

- "ein Ungludevogel von Sonntag" (Sunntit, Sunntig, auch bei Bebel), ein rechter Pechvogel, bem Alles miggluckt. "Wenns Birfenbrei regnet, bat er teinen Loffel." "Wenn er auf ben Ruden fallt, bricht er die Raf' entzwei". (Beiler). Benn's Maffel (Glud, massal,) zu'm tummt, is er nit berhaam" (babeim, f. 41.). — "Schlemiel von Sonntag", wohl als Gegensat zu "Sonntagstind", (vergl. Abelung), und zwat beibe, nach unserm Dafürhalten, mit Bezug auf ben talmubifchen Musspruch (Sabbath 156.): "Ber am Sonntag geboren warb, bem ereignet fich entweder Alles jum Guten, ober Alles jum Schlimmen; denn am Sonntag ward Licht und Finsterniß geschaffen". - Das Wort Schlemiel (weiblich: Schlemielte) oder, wie g. B. Chamiffo, schreibt, Schlemibl, welches gemeinig= lich für ein hebräisches Wort genommen wird, das durch Berührung mit Juden allmählich in die deutsche Bolkssprache und Literatur eingedrungen fei (abulich z. B. dem Worte "schofel", welches manche fonderbar genug vom beutschen schaben ableiten, f. 584.) bietet für die Erklärung große Schwierigkeit, fo unbezweifelt gewiß seine Bedeutung ift. Ginige stellen es mehr ober minder witig mit bem bebr. Gigennamen Schelumiël (4 B. M. 1, 6. 2, 12.) zusammen, bem bas beutsche "Gottfried" ent= spricht. Und scheint es indessen beutschen Uriprungs zu sein von ichlem, ichief, quer, (wober: ichlimm), Giner, bem Alles quer geht, fo daß es eigentlich Schlemel hieße (vergl. Schlingel, Schliffel). In der That hörte man, besonders von dem sudbeutschen Juden, in derselben Bedeutung auch den Ausdruck: Schlemochem, Schlemochemte, mas fich dann erklären ließe durch Schlem — och — ihm, da och ihm! (ach ihm) für: weh ihm! sehr gewöhnlich war, wie das polnisch - jüdische "och Schemi!" (schemi, hebr., ach meinem Ramen!). -

# 626. E Kindbett un e bofe Brufcht!

Bur Bezeichnung eines doppelten Behes, wovon jedes allein

schon hinlänglich zu schaffen macht. — "Mechulle un gepateterscht!" ("Mechulle", s. 198. "gepatterscht", ein gemeiner, verächtlicher Ausbruck für das hebr. menbereth, gravida, deutsch gebildet vom hebr. peter sc. rechem — 2 B. M. 13, 12. — Mitunter auch im Sinne des, sogar antingenden, latein. parita, parta est "sie hat gepatterscht"). — "Auch eine schöne Gegend!" — Die Rabbinen haben dafür den Ausruf: "Dorn auf Distel! Zugabe zu einem vollen Haufe!" (so nach der zweiten Leseart Ber. rab. par. 67. am Ende. Die erste, so wie Jalkut told. 117. lautet: "Schmerz auf Schmerz! Zugabe" 20.). —

## 627. Makkes un faule Sifch!

Ebenfalls zur Bezeichnung eines zwiefachen Uebels ober Schadens. Es trägt 3. B. jemand ein fostbares Gefüß, fällt und zerbricht ce und verlett fich auch noch felbst, jo beißt diejes: "Mattes (makkoth, Schläge, bebr.) und faule Fische". — Die fehr verbreitete Redensart beruhet wohl auf dem folgenden Gleich: nig, das im Zeénah Ureénah par. Bo S. 72, d. vorfommt (nad) Mechiltha par. Beschalach 20, b. Jalkut Bo 225. Bergl. bes Berfaffers "Fellmeiers Abende" No. XXII.): "Gin Berr befahl feinem Diener, auf den Markt zu geben und Fische zu taufen. Der Diener ging und taufte wote Fische, die schon übel rochen. Darüber erzürnte sich der Herr und sagte zum Diener: ""Du haft die Wahl: entweder iffest Du felbst die Fische, ober erhältst hundert Schläge, oder Du zahlst hundert Bulden"". Der Diener wählte die Fifche zu effen. Aber als er schon einen Theil gegessen hatte, widerstand es ihm, weiter ju effen und er bat, man follte ihm das Effen erlaffen und lieber die Schläge geben. Doch auch diese konnte er nicht bis zu Ende aushalten und nun rief er, man möchte aufhören, er wolle lieber hundert Gulden Strafgeld geben. So hat er alle drei Strafen erlitten, hat faule Fische gegessen, Schläge erhalten und hundert Gulden gezahlt". - Indessen könnte die Redensart auch aus Polen oder Rugland gekommen sein, wo es zu einer sehr belieb= ten Menfchenqualerei geborte, nebft Schlagen und bei Entziehung Aller andern Roft, nur faule und gefalzene Fijche zu reichen, um

so die Entbehrung des Getränkes noch qualvoller zu machen. Auch die Hunde zu Kamschatka erhalten bekanntlich faule Fische zur Nahrung und Schläge in Menge.

## 628. Raan' Jettel un doch getroffe'!

Wenn jemand, obgleich nicht im mindesten bei einer Sache betheiligt, bennoch bei beren übeln Folgen mitbugen muß. Wenn ein beutscher Jude z. B. in seinem Geburtslande nicht als Deutscher gelten soll und von einem eindringenden Feinde doch als Deutscher behandelt und mißhandelt wird, so heißt dieses: "Raan' Zettel (in der Lotterie) un doch getroffe'!"

## 629. Das is'm aach in der Wieg nit vorgesunge' worde'!

— daß er einst in folche Roth gerathen werbe. Er ward in glücklichern, hoffnungsvollern Umftanden geboren.

## 630. Es geht'm mies!

# 631. Er fitt un blaft Erubfal!

Ebenfalls auf die Frage: "Wie geht es ihm?" — Er seufzt und stöhnt, befindet sich in keinen freudigen Umständen. Bergl. 406. — "Der singt kein schön Lied". — In Frankfurt, wie wohl auch anderswo, hat man noch manche hierhergehörende lokale Ausdrücke, z. B. "Er hot sein' Lascht (Last), wie Schimmel's (auch: Rimmel's) Hund!" (von welchem es noch einige Redensarten gibt). — "Er hot sein' Ladung wie".... u. s. w. —

# 632. Es is'm wind un weh!

"Mir ift wunn und we!" (Geiler). Gifelein will es von

-3-1

einem winnen, so viel als leiden, ableiten. Uns scheint einsach von winden herzukommen und seine erste Bedeutuky, gleich wund, gewunden, verdreht, schief, seine zweite aber übel, arg zu sein. Daher auch "windschief", gewunden schief. Auch von schlimm war die erste Bedeutung schief (Bergl. Schwenk s. v. schlimm). Bei Hebel: Windeweh.

## 633. Er is newich e Nachmones!

"Er ift leider zum Erbarmen", jo hart hat ihn das Schickfal getroffen. — "Rachmones", rachmanoth, wie das bibl. rachmim. Barmberzigkeit, Erbarmen, Erbarmung. (Bergl. 475. rachmonoh). — ""Newich" oder "Nebich", das wir durch "leider" gegeben, ift ein sehr schwieriges Wort. Es hat oft ben Sinn von: "Gott bewahre!" "leider!", oft aber auch drückt es blos eine gemüthliche Theilnahme aus, ohne beshalb auf ein großes Unglud zu beuten. So heißt es z. B. in ber Sage von Jofeph, dem Sabbathehrer (j. bes Berf. "Buch ber Sagen und Legenden" XIX.): "Das war dem guten Joseph nebich eine große Freud, daß er einen folden Fifch auf den Schabbes tount betommen." Bung (gottesbienftl. Bortrage S. 441, c.) balt das Wort für polnischen Ursprungs und schreibt "nebbach", wie wir's weder gedruckt gefunden, noch aussprechen gehört haben. Andere nehmen es, was auch uns wahrscheinlich dunkt, für zufammengezogen aus: "nit bei euch!" altdeutsch: "ne bi uch!" wie das gleichbedeutende bebr. lo alechem! (Rlagel. 1, 12.), um bei dem Zuhörer das Unklagen eines Uebels zu verhüten (f. 641.), lo lanu! (cbenfalls hebr., nicht bei uns! (f. 498.) und das chald, bar minon! fern von uns! um es von fich und bem Buhörer abzuhalten, so wie auch der Römer sein quod absit, absit omen, hatte. - In bem Sinne ber berglichen Theilnahme befindet sich über "Nebich" oder "Näbich", wie es bort geschrieben ift, ein fehr liebliches Gedicht in Frankel's Libanon S. 289. von Jof. Wertheimer, beffen erfte Strophe lautet :

"Ein Wörtden geht von Mund zu Munde — Sein Ursprung ist uns unbekannt; Doch Zeugniß gibt's vom Bruderbunde, Der mild dem Leid sich zugewandt. Wo sich ein menschlich Weh verschließet, Die Bilgersahrt wird schwer und schwül, Das Wörtchen von der Lippe sließet, Und "Näbich" sagt das Mitgefühl."

#### 634. Es is e Schimer - Lev!

— "herzbrechend", zu sehen, zu hören (scheber leb, vergl. Jes. 65, 14.: scheber ruach, Brechung des Gemüthes). — Der Ausdruck liegt dem Verfasser um so mehr im Gedächtniß, als er oft in seiner Kindheit damit geneckt ward. Seine selige Mutter nämlich hatte Besuch, und allersei Süßigkeiten standen auf dem Tische. Da sagte die Tante, die eben zum Besuche da war: "Gib dem Kinde auch Etwas, man darf kein Kind zusehen lassen, es is e Schiwer — Lev". — "Das Kind muß warten lernen", sagte die sinnige, verständige Mutter. Aber das Warten dauerte dem Kinde gar zu sange, und da rief es endlich: "Gib dem Kinde auch ein Bischen Schiwer — Lev!" —

## 635. Er is newich das Kappore — Hinkelche'!

Von einem armen Teusel, der bei jeder Gelegenheit Alles ausdüßen, alle Unannehmlichkeiten übernehmen muß, dem "Alles in die Schuhe geschüttet", "Alles eingebrockt" wird: "Er ist leider das Versöhnungshuhn", das vor dem Versöhnungstag zum Stellvertreter genommen wird (f. 196.), der "Sündenbock", dem man Alles aussädt, der "Prügeljunge". —

# 636. Er kreischt Chaj — wekajem!

Etwa auf die Frage: "Wie geht es N.?" — "Er schreit: Lebendiger und Beständiger!" er befindet sich in großer Roth, ruft den Himmel um Hülfe an. — Chaj wekajem ist der Anfang eines Ruses an Gott in einem Gebete am Gedächtnistag. — Eben so hieß es, wenn jemand über irgend eine Gewalt klagte, wo man ihm nicht helsen konnte: "Bas soll ich Dir thun? kreisch Chaj wekajem!" gleichsam: "ruf zum Himmel, wenn Du Dir sonst nicht helsen kaunst", oder auch gewissermaßen mit einiger Bitterkeit: "Bas willst Du machen? —

Kreisch'st Chaj wekajem!" "Renn' mit dem Kopf wider die Band!" "Kriech' die Band hinauf!" —

"Areischen", rufen, schreien, althd. freien (crier) "Laß ans der Lüte Dich loben und ausfreien". (Geiler). — Im Jüdischeutschen hatte man noch ein aus dem Hebräischen deutsch gesbildetes Wort dafür: "zefnen", von zank, schreien. —

## 637. Der kann aach Schwije - Anije finge'!

— tann fingen: "Gefangen! Jammer!" im besondern Falle, von einem Festgenommenen; im Allgemeinen: er hat Ursach ein Jammerlied anzustimmen. — Die Ausdrücke "schebijah, anijah" find aus den Klageliedern am Gedächtnistag der Zerstörung Jestusalems.

## 638. Da is r Cecheh!

Bei Erzählung eines Unglücks, welche eine Familie schwer betroffen hat: "Da ist ein Jammer!" oft mit dem Zusat; "Der Stein möcht' fich erbarmen!" ("Was auch ben Stein des Felsen muß erbarmen." Schiller: Tell). - "Echah" (wie) beginnt das Rlagelied Jeremias, welches am Zerstörungs: tag Jerusalems in der Synagoge vorgetragen wird, und so bezeichnete man mit dem Worte sowohl das Klagelied selbst: "Eechoh vortragen", als auch jeden Jammer. So nannte man 3. B. ein dunkel und duster brennendes Lichtden ein Echah — Licht: "Warum fiteft. Du so bei einem Gechoh -- Licht?" - weil eben am Abend mahrend der Absingung des Rlageliedes nur ganz nothbürftig Licht in der Spnagoge brannte. — Zuweilen auch mit bem Zufat: "Mer (man) thut e Mizwe (mizwah, Gebot) an ihr, an ihm!" thut ein verdienstlich Werk, erfüllt ein göttlich Gebot, wenn man fie unterftutt, befucht, troftet u. s. w. Das tröstende Wort, besonders der Beileidsbesuch bei Trauernden (menachem abelim — sein) wird von dem Juden für sehr verdienstlich, für "eine große mizwah" gehalten. doch auch Göthe (West = östl. Divan: Buch der Spruche): "Wenn der fdwer gedructte flagt: Bulfe, Soffnung fei verfagt, Bleibet heilfam fort und fort Immer noch ein freundlich 20ort." ---

#### 639. Die mir wollen!

oder wie es im Judischdeutschen lautet: "Die mir welle'!" allen Denen, die mir Bofes anhaben wollen I mag es fo ergeben, wie Dem. Bergl. Richter 5, 31. — Undere Ausrufe zur Bezeichnung einer sehr miglichen Lage find auch: "Das is e Mi estaat!" (Miesteit, Häglichkeit, Widerlichkeit, f. 261.). — "Da is e Jelole!" — jelalah, hebr. Wehklage, Jammer). — Alle diese Ausdrücke hörte man zugleich oft verbunden mit bem beutschen Rlageruf: "Weh geschrieen!" (Abelung s. v. weh). — Mitunter auch, gleichsam zur Rechtfertigung Gottes und je nachdem, ob einzeln, perfonlich, oder allgemein, mit dem hebr. Zufațe: "baawoonoos" "baawoonooseenu", "baawoonooseenu horabbim", um der Gunden willen, ob unfern Sunden, ob unsern vielen Sünden. — Ebenso hörte man oft auch, auf den Ausspruch: "Es geht besser!" mitunter vom Leidenden selbst, den Ruf: "Weh, wie beffer!" Gin echtes "beffer" muß nam= lich eine Steigerung von gut sein und einen höhern Grad des Guten bezeichnen, darf aber nicht den Sinn haben: nicht mehr so schlimm. —

# 640. Das foll mer kaam Goj wunfche'!

Es ift ein so großes Uebel, daß man es auch einem Nichtjuden, einem feindlichgesinnten Menschen nicht wünschen soll,
also im Gegensate zu dem vorhergegangenen Ausdrucke. — Goj
s. 491. — Rückschtlich des Mitleids selbst mit dem Feinde ist
es sehr bezeichnend, daß das Lob- und Danklied Hallel in den
letztern Tagen des Pesachsestes deshalb nicht vollständig gesagt
wird, weil dieses doch immer Menschenleben, wenn auch das
Leben der feindlichen und grausamen Aegypter gekostet hat. —
"Das Werk meiner Hände", sagen die Commentaren", spricht
Gott, "meiner Hände Werk ist in's Meer gesunken, und Ihr
wollt Loblieder anstimmen!" (S. Jalkut zu Spr. Sal. 24, 17.
Bergl. auch Sanhedr. 39.) —

# 641. Dem Staan fei es geklagt!

Eine Formel, die bei Erzählung eines Uebels, an welchem man leibet, eingeschaltet wird, jur Bersicherung, daß man das-

selbe bem Zuhörer, wie man sagt, nicht "anklagen", nicht durch das Klagen von sich weg und an ihn bringen, ihm anthun wolle, wie im ähnlichen Sinne das hebr. lo alecha! lo alechem! nicht bei Dir! nicht bei Euch! (vergl. 633.). Eben so: "'m—Staan's — gesagt!" verkürzt aus: Dem Stein sei es gessagt! — "Ich kann, 'm — Staan's — gesagt! fast gar nit mehr fort". — Aber auch umgekehrt als persönliche Abwehrungsformel, um das vielleicht beabsichtigte Anthun eines Uebeis, über welches jemand klagt, von sich abzuhalten:

"Rlag's dem Staan, Un behalt's allaan!"

fo wie, wenn von einer dritten Person die Rede ift: "Er leibet, feines Zeichens, an . . . . " "bei ihm (bei ihr) foll's bleiben!" - Der Talmud hat (Megil. 6.), zur Abwehr eines drohenden Uebels, die Formel: "Die Ziegen im Schlacht= haus find fetter als ich" (f. No. 741.). - Der Glaube übrigens, daß man durch Rlagen das Uebel an einen Andern bringen könne, ift alt und kommt bei vielen Bölkern vor, bei Griechen und Römern als ein Zusingen encher, incantare, incantando afferre. Im Talmud (Sanhedr. 104.) heißt es: "Das Anklagen (kablana, vom chald. kabal klagen, d. h. die Berhütungsformel) kommt ichon in der Bibel vor; denn ichon Jeremia jagt (Rlagel. 1, 12.): Richt euch (lo alechem), die ihr des Weges geht (geschehe foldes.)" Hierzu bemerkt der Commentar: "Das Unboren der Rlage über ein Uebel ift gefährlich, weil es übergehen kann, und wer hierauf hält (und sich einer Abwehrungsformel bedient) ibertritt nicht das Berbot der Zauberei", mas eben dafür zeigt, wie tief der Glaube daran im Bolke Burgel gefaßt hatte, so daß man fich, um mit dem Besetze (5 B. M. 18, 10.) in Einklang zu bleiben, nicht anders helfen konnte, als zu fagen: es ift kein Aberglaube, keine Zauberei (vergl. 354.). Daher auch gegen die wirkliche Unwiln= schung eines Uebels die im Bolke gebräuchliche abwehrende For= mel: "Dein Maul foll Dreck freffen!" b. h. foll verftummen (vergl. Baba bathr. 16. "Stanb in den Mund Siobs!" - kidd. 39 .: "Der Mund, ber Perlen fprudeln ließ, muß nun Staub leden!" - im Grabe nämlich). - Mit unfrer Redensart übrigens vergl. man noch die Stelle bei Terenz (Hecyra

act. II. seene 1.): quae me omnino lapidem, haud hominem putas, wo also ebenfalls ber Stein dem Menschen entgegengesett wird, freilich in andrer Hinsicht. —

## 642. Der kann aach Goomel benfche', wenn er dervun kummt!

Er kann Gott danken, wenn er davon kommt, er ist in augenscheinlicher Gesahr, Leben, Freiheit, oder auch ein anderes Gut einzubüßen. "Gömel" (Vergelter, hebr.) heißt ein Dankspruch, der nach einer überstandenen Gesahr vorschriftmäßig in der Synagoge von dem Geretteten laut gesagt wird. So heißt es Berachoth 54. mit Anlehnung an Ps. 107.: "Bier haben besonders öffentlich Gott für ihre Rettung zu danken: "Wer zur See gesahren; wer die Wäste durchzogen; wer von einer Krankbeit genesen, und wer aus einem Gesängniß frei geworden". — "Benschen", benedeien, benedicere, segnen, preisen. — "Derzum" für davon s. 141. —

#### 643. Er kann e Liedche davon finge'!

Auf die Frage: wie es ihm ergangen? Schlimm genug, er hat Noth gehabt, daß er mit heiler Haut davon gekommen ist. "Er kann ein Geschichtden davon erzählen". — Vergl. 2 B. M. 15, 1. u. o. —

o) Gottlosigfeit. Zreglänbigfeit. Abtrünnigfeit.

#### 644. Er is kaaner von den lamed - wow Jaddikim!

Auf die Frage: ob jemand frumm (religiös, f. 464.) sei: "Er is keiner von den sechst und dreißig (lamed — waw) Frommen" (zaddikim, hebr.), auf welchen nämlich die Erhaltung der Welt beruhet. — Vergl. Sukkah 45, b. "Die Welt kann nicht bestehen bei weniger als sechst und dreißig Gerechten, die täglich frei vor Gott erscheinen dürsen." — Ber. rab. 35. hat nur dreißig; Chulin 92, a. hingegen fünf und dreißig in Israel

2-17

und dreißig außerhalb Jerael, Pirke R. Elieser cap. 25. hat nach 1 B. M. 18, 24. die Zahl fünfzig. —

## 645. Das is e Chomes!

- "ein Sauerteig", ein sündhafter Menfch. - Der Sauerteig, der - bei feiner, wir möchten fagen, leidenschaftlichen Gahrung - vor Darbringung des Besachopfers aus dem Haufe geschafft werden mußte (vergl. Pesachim 49, a.), gatt frühe icon als ein Sinnbilt der Gundhaftigkeit. Bergl. Matth. 16, 6. 1 Cor. 5, 7 .: "Fegt den alten Sauerteig aus!" Sohar gu Exod. fol. 120. col. 477.: "Weshalb jollen wir am Besachfest nur ungefäuertes Brod effen? Beil Jorael um diese Zeit der Beiligkeit Gottes fich nabern foll; daber ift geboten, alles Gefauerte hinwegzuschaffen, benn bas chamez stellt ben jezer hará (die boje Luft) vor". Bergl. ebendaselbst fol. 17. col. 67. und gu Numer. fol. 103. col. 411 .: "Warum ift am Befachfest ber Genuß alles Gefäuerten unterfagt? Weil in ber Saure ber Geruch des Todes enthalten ist". - Die Grundbedeutung von chamez ift nämlich icharf fein, ftechend. Daber es vom gahrenden Sauerteig gebraucht wird, vom Effig, und bildlich vom berben Schmerze (Bi. 73, 21.), von der übermuthigen Gewalt: that (Jef. 1, 17. Pf. 71, 4.). So findet man bei den Rabbinen ben Schlechten ebenfalls durch den Effig bezeichnet. Der unedle Sohn eines edlen Baters beißt: "Effig, Sohn des Beines" (chomez ben jajin, Baba M. 84, b. Jalkut Mischle 559.; auch chaid.: chalo bar chamro, Baba M. 102. Chulin 105.), so wie hechmiz im Neuhebr. die Bedeutung hat: in Sauerung übergeben, schlecht werden (Berach. 17, a. "Cyrus ift in Gauerung übergegangen"). Bergl. auch noch bas bebr. Simmah, Laster, Unzucht, und bas griech. giun, Sauerteig. —

# 646. Das is e Alippe - tumme!

Keliphah (griech. zelvon, Schale, Huseinigkeit) — hebr. gebilbet — keliphoth) — tumah (hebr. Unveinigkeit), "unreine Hulle." So werden kabbalistisch die unreinen Geister, die Dämenen genannt, weil sie den innern heiligen Kreis umschweben. hier von einem irreligiösgesinnten, zugleich verschmitten Menschen.

## 647. Der kann e gange Rille verfündige'!

Er ist so sündhait, daß er eine ganze Gemeinde (kehillah, s. 652. Anm.) "versündigen" kann, daß eine ganze Gemeinde um seiner Sündhaftigkeit willen büßen muß. — Trot der Erzählung vom Gebete Abrahams für Sodom (1 B. M. 18, 23—33.), oder vielleicht auch gerade in Folge derselben, herrscht der Glaube, daß eine ganze Gesammtheit sawohl durch das Berzbienst eines Einzigen in ihrer Mitte gesegnet, als auch durch die große Sündhaftigkeit desselben von Gott bestraft werden kann, was freilich im gewissen Sinne Wahrheit ist. — "Eines Mannes Uebelthat büßet oft die ganze Stadt". (Eiselein). — "Berzsündigen" wird im jüdischdeutschen Dialekt nicht nur resteriv, sondern auch faktitiv gebraucht für sündigen machen, in Strafe bringen.

#### 648. Der muß einmal brennen un braten!

- in ber Bolle; er muß einmal für feine Sünden bugen. ..

## 649. Bei Dem werden die Fisch fett!

— wenn er Taschlich — machen geht (375.): Seine Sünden find so groß und schwer, daß die Fische fich baran maften können.

# 650. Das is Sutter für's Gehnem!

Von fündhaften Menschen: Die sind einmal Futter für die Hölle, mussen einmal die Hölle füttern. Bergl. Bf. 49, 15.: "Ihr Wesen dient zum Fraß der Hölle", und bei den Rabbinen (Jalkut Genesis 76.): "Diese sind nur geschaffen, um als Holz für die Hölle zu dienen." — "Die Uebertretung der Berbote ist die Speise des Sammael" sagt die Mustik (Reschith Chochmah S. 35, b.).

"Gehnem" (yeervar, Math. 5, 22.), eigentlich ge hinnom (2 König. 23, 10. Jerem. 7, 31. 32. 19, 6.), das Thal Hinnom's oder Benhinnom's bei Jerusalem, in früheren heidenischen Zeiten dem Molochdienste geweiht, wo ein immerwährendes Feuer dem Gögen brannte und das Geheul der Geopferten die Seele mit Grauen erfüllte, mußte später gewöhnlich zum Richts

plate dienen, und dann in der Mythe feinen Ramen für die Solle abgeben. (Bergl. den dald. Paraphraft zu Jef. 33, 14.). Andere (Tischbi s. v., Aruch s. v. ge) erklaren das Wort durch ge nohem und ge ben nohem: "Thal des Geheuls", "Thal des heulenden Knaben", so wie auch die übrigen mehr dichterischen oder gelehrten Benennungen der Hölle (Erubin 19. zählt sieben auf) verschiedene Erklärungen erhalten haben. Darunter: Emek habbācha (nach Bs. 84, 7. s. daselbst Midr. tehillim) "Jammer= thal"; topheth (nach 2 König. 23, 10.) und tophteh (Jes. 30, 33.) - nach Einigen von der bei der Opferung, jur Uebertäubung des Geschreies der Geopferten geschlagenen Handtrommel (toph, vergl. Redak zur Stelle); nach Andern von patah, bereden, verführen, "weil (wie es in Nischmath chajim fol. 32. heißt), wer sich von seinem bosen Triebe, seinem jezer hará verführen läßt, der Hölle verfällt." — (Gesenius gibt es s. v. durch: "Brandstätte"). — Schön sagt auch Bechaj zu par. Nizzabim fol. 220 .: "Die Hölle heißt auch alukah (nach Spr. Sal. 30, 5.), d. h. Blutegel, weil die Hölle die Seele aufzehrt, wie der Blutegel das Blut, welches ja die Seele ift, aussaugt." — Vergl. auch noch Tractat Gehinnom im Eingang in Sellinet's Bet ha-Midrasch. Erster Theil. S. 147. -

# 651. Laaft vum Tifch, wie das Chaffer vum Erog!

"Läuft vom Tisch, wie das Schwein (chasir, hebr.) vom Trog", ohne Dankgebet für das Genossene. — "Er läuft zum Tisch, wie die Sau zum Troge." (Agricola). "Ad mensam residens et cibo non benedicens, hic residet ut sus et surgit ut alter asellus."

# 652. Er macht dem Candsmann fein Nachbroche!

Enthält denfelben Tadel. Sein Segenspruch (berachah), mit welchem er für das Genossene dankt, ist der des "Landsmanns", d. h. des Landjuden, nämlich ein gedehntes und behagliches ah!

— "Nachbröche", im Gegensah zur "Vorbröche" oder zum Segen, der vor dem Genusse gesprochen, "gemacht" wird. — "Landsmann" für Landjude, j. 417. — Der Landjude galt dem

städtischen Juden, dem "Killemann" (kehisla, Gemeinde"), für so zurück in Herzends und Geistesbildung, in Sitte und Wissen, besonders in Rücksicht auf religiöses Leben, daß man von diesem oft scherzweise den Schenspruch ausrusen hörte: "Baruch scholó asuni Landsmann!" gebenedeiet sei, der mich nicht zum Landsuden erschaffen! — "Landconsett." —

## 653. Whov Cibul ub'los Broche!

"Dhne Eintunken und ohne Segen!" Den Gebräuchen am Pesachabend entlehnt, wo nach dem Brauche Hillel's auch ein Stückhen Mate nebst bittern Kräutern gegessen wird, ohne daß man diese zuvor, wie im Ansang der Feierlichkeit geschieht, in Salzwasser tunkt und über Beides ein Segenspruch spricht. — Hier gilt besonders der Zuruf Dem, der ohne die ceremoniellen Borschriften zu erfüllen, ohne zuvor sich die Hände zu waschen und den Segen zu sprechen, sich zu Tisch begibt. — Dann überhaupt, auch im gewöhnlichen Leben: ohne alle Ceremonie, z. B.: "Er ging fort beld tibul ubeld berächah." — Neber die Psiicht, vor jedem Genusse einen Segenspruch zu sprechen, "Berächah zu machen", heißt es Sohar zu Levit. sol. 19. col. 73.: "Wer die Güter dieser Welt genießt, danke Gott dafür; unterläßt er dieses, so ist sein Besithum wie gestohlenes Gut zu betrachten." — Verzl. 288.

# 654. Jaddik im Pelz!

"Der Fromme (zaddik, hebr.) im Pelz," von einem Wenschen, der sich seine Frömmigkeit bequem macht. Wer z. B. nur dann die Synagoge besucht, wenn das Wetter günstig ist, oder

<sup>\*)</sup> Zur Bildung einer Gemeinde bedurfte es wenigstens zehn Familienväter oder Erwachsene, da dieses die zu gewissen Gebeten vorschriftmäßig
ersorderliche Zahl von erwachsenen Personen, das sogenannte "minjan"
ist. — Die zum sauten, vereinten Bortrag des Tischgebetes nöthige Dreiz
zahl heißt "mesuman" — "Wiesumen beuschen", s. 892. — vom chald.
samen, einladen, so wie das Tischgebet denn dirkath simun, "Tankz
gebet bei einer Einsadung", beißt (Aruch s. v.). Sonderbarer Weise bezeichnet die Volksprache mit dem Worte "Wesumen" auch: baares Geld
— "Was thu" ich mit Minien, hätt" ich Wesumen!" (als Wortspiel
in der beim Bolke doppelten Bedeutung des Lettern) — in offenbarer
Berwechschung mit "momaun" (mamon, s. Aruch s. v.), Mannnon. —

erst nachdem er sein Frühstud genommen und sich ein bene gesthan, der ist der Zaddit im Relz. — Anklingend, wenn auch versschiedenen Sinnes, ist das deutsche "der Fuchs im Schafspelz."

#### 655. Nemmt sich e Tückelche' vor!

- findet leicht einen Ausweg, das Gefet zu umgeben. Etwa als Antwort auf die Frage: "Wie darf er dieses thun, da es religiös verboten ift?" - Die Redensart mag daher genom= men fein, daß Mancher, ber am Sabbath, aus purer Frommigkeit, kein Geld anrührte, sich doch erlaubte, solches vermittelft eines aufgehaltenen Tuches in Empfang zu nehmen, befonders wenn es ihm sonft hatte entgeben konnen. Indessen konnte fie auch einfach bem Sinne von "Deckmantel" entsprechen. Go erzählt man als Aneldote: Bei einem sogenannten "Söpher-Mabl", wo am Freitagabend die neugeschriebene Gejeprolle (sepher, eigentlich: sepher torah; vergl. auch 146.) für die Gemeinde des Ortes, in ein mit Gold verbrämtes "Mäntelchen" gehüllt und mit bellem Glanz und fostbaren Gefäken umgeben. zur Schau ausgestellt mar, ftanden zwei Abgeordnete bes Bereins, welcher das Sepher auf feine Roften hatte schreiben laffen, als Empfänger ber Ehrengafte und zugleich als wachhabende Hüter. Auch der greife Rabbiner erfcbien. "Wie", fagte er lachelnb zu den beiden Butern, "mit gang neuen Buchstaben fteht hier geschrieben: lo tignob! (Du follst nicht stehlen!) und Ihr befürchtet, daß etwas genommen werde!" — "Wohl wahr, Rabbi!" ant= wortete man ihm; "aber es ift auch ein neu Mäntelchen darum."

## 656. Er nemmt sich die Barf!

Ebenfalls auf die Frage: "Bie darf er dieses thun?" — Er nimmt fich die Erlaubnik selbst. —

## 657. Er hot Fisch gebotte'!

Im Besondern: er erlaubt sich zwar noch nicht, Fleisch beim Nichtjuden zu essen, aber Fisch ist er bei demselben. Ueberhaupt: er ist nicht mehr so streng orthodox, er hat schon einen Schritt vorwärts, hat schon ein Gebot gethan und wird wahrscheinlich noch mehr bieten.

#### 658. E Loch in den Schabbes mache'!

Ueberhaupt: den Sabbath verleten; insbesondere: am Freiztag Abend in den Sabbath hincin arbeiten, reisen, sahren u. s. w. Wer auf einer Reise z. B. am Freitag erst spät Abends ankam, zu dem hieß es: "Du host aach e Loch in den Schabbes gemacht:"

#### 659. Er denkt: Die Schul' laaft mir nit fort!

— aber das Geschäft, das er um der Spnagoge willen nicht versäumen will. So auch: "Er denkt: Die Schul' bleibt stehn!"
— Ueber den Gebrauch des Wortes "Schule" für Spnagoge s. 528.

#### 660. Er denkt: Tillim un Maamodes - kaan Mode is!

Ein Wortspiel. Das tägliche Hersagen von Psalmen (tehillim, verfürzt: tillim) und stehenden Gebeten (maamodoth, vergl. Taanith 26.) ist keine Mode mehr.

### 661. Er denkt: Mein Bauch - fascht Bu!

Er schont seines Leibes und läßt Andere kasten. Der Wit liegt aber in der Lautnachahmung der beiden zusammengehörenden hebräischen Accente: mahpach paschto. — Beiläusig sei bemerkt, daß die Accente auch Trop heißen: "nach dem Trop lajenen" (s. 164. und 1920.). Zunz, G. B. S. 442. hält das Wort für das griechische **reónos**, oder vielmehr **reonn**, Beränderung, Abwechselung. —

## 662. Er halt Caanis - Eft - er!

Das Fasten (taanith, hebr.) Esther, am Tage vor dem Purimfeste, ward schon frühe leicht aufgenommen. Das Bolk benutte auch hier den Rlang des Wortes, um seinen Wit zu machen, indem es aus Esther est (ist) er machte.

## 663. Er hot e braate Buckel, uf aan Newere kummt's 'm nit an!

Er hat einen breiten Rücken, der etwas tragen kann, so daß es ihm auf eine Uebertretung mehr nicht anzukommen braucht.

43

Eine Sünde mehr drückt ihn nicht. — "Er hat ein weites Gewissen." — "Buckel" für Rücken, Bolkssprache, wie in: einen Buckel voll Schläge bekommen. "Newere" für aberah, Uebertretung, s. 489.

#### 664. Ber hot seinen apartenen Schulchen - oruch!

Er hat sein eignes Gesethuch, seinem Bortheil oder seiner Bequemlickeit angepaßt; was diesen entgegen ist, ist für ihn kein Gebot. — Schulchan aruch, "der gedeckte Tisch", ist der Titel eines Werkes, worin alle rabbinischen Borschriften geordnet zu finden sind. "Apart", besonders, vom franz. a part. — Eben so: "Er accordirt mit unserem Harjet!" (Hergott). "Er macht mit unserem Harjet Bescharah, Bergleich. S. Aruch s. v. paschar). —

#### 665. Der find't . überall e Hetterche'!

Er sindet überall eine kleine Erlaubnik, einen besondern Umstand heraus, weshalb das ausdrücklichste religiöse Verbot in seinem Falle, wie er sagt, keine Geltung habe. — Hetter (mit deutschen Verkleinerungsendung: Hetterchen), neuhebr. (vom bibl. nathar, hattir, auflösen, losdinden), Erlaubnik, woher auch: mattir, muthor; s. 43. —

## 666. Er macht gar kaan Schaale mehr!

— macht keine Frage (schaalah, vom bibl. schaal, fragen) mehr, ob etwas erlaubt sei oder nicht, so gleichgültig hat ihn die Gewohnheit der Uebertretungen gegen die rabbinischen Borschriften gemacht. Vergl. das tasmudische (Moed katan 27, b. Jalkut tehil. 764.): "Hat der Mensch eine Sünde begangen und wiesderholt, so dünkt sie ihn wie erlaubt."

## 667. Er Schlagt uf alle Poskim!

"Er schlägt auf alle Casuisten", fragt nichts nach benselben.
— "Poskim", s. 141. — Zugleich liegt der Bolkswiß darin, daß bei talmudischen Disputationen der Eifer den Vortragenden oft so weit hinriß, in seiner lebhaften Geberdensprache auf das

vor ihm liegende Buch, welches gewöhnlich ein Casuift war, mit ber Faust zu schlagen.

#### 668. Er is aus der Zutt gesprunge'!

Zuvörderst: Er hat den geistlichen Stand aufgegeben, und offendar dem Mönchaleben entlehnt, wie: "die Rutte ablegen", "die Rutte an den Ragel hängen", für: das Klosterleben aufgeben. Dann überhaupt: Er ist nicht mehr so "fromm", so streng orthodox, wie früher, ist "neumodisch" geworden. — "Er hat den Kittel umgekehrt" (seine Religion verändert. Schmid: Anhang zum Schwäh. Wörterbuch). — "Er hat umgesattelt." — "Wer sich", sagt der Talmud (Pesachim 49.), "den talmus dischen Studien gewidmet hatte und davon wieder abgegangen ist, der ist schlimmer als jeder andere". —

#### 669. Das fen neumodische Schmues!

"Das ist ein neumodisches Geschwäh" (schemuoth, Bernom= menes, Berücht, Berede), wenn etwa jemand einer biblifchen Vorschrift eine andere als die rabbinische, eine rationelle Deutung geben will. — Das Neumodische wird dem Altmodischen ober, wie man noch häufiger borte, dem Altfrankischen (nach Art ber Franken, veraltet), besonders in Bezug auf religioses Denken und Thun, entgegengesett. So auch: "Das is noch Maner vun ber alte' Belt" (vergl. 446. — Gifelein: aus ber alten Belt). - Auch in Bezug auf ben Chriften fagte ber alte Jube: "Lag mich gehn mit Chabbesch - Amone -Schmues!" mit neugläubigem (chadasch - amanah, hebr.) Beschwäh. "An Toofel — Amone is oft mehr Broche als an Chabbefc - Amone", an einem Altglaubigen (Ratholiken) ift oft mehr Segen (berāchah) als an einem Neugläubigen (Protestanten). — (Das Wort "toofel" selbst wird von Einigen für das bibl. thophel, fade, ungereimt, abgeschmadt, genommen (wie z. B. Sotah 20. "Wer seiner Tochter Thora — das Gesets — lehrt, der tehrt ihr thiphluth, Abgeschmacktes, Bertehrtes); von Andern gar für das bibl. tabal, tauchen, taufen, also: der Taufglauben; aber es hat hier nur die Bedeutung von alt, bem chadasch, neu, entgegengesett, so wie in den ebenfalls

volksthumlichen Redensarten: "wie toofel is er?" für: wie alt ift er? "fie is schon toofel", n. f. w. Wir halten das Wort daher für metonymisch mit dem calbaischen und besonders tal mubischen tophal (mit einem toth, vergl. Aruch s. v. Artitel 1.), flicken, indem bas Geflickte ja immer alt ift).

#### 67.0. Andacht — Andaucht!

Ein Wortspiel der Alten in der Neuzeit, um das "neumo= bische" Wort Andacht, wie in Andachtsstunde, Andachtsbuch u. s. w. herabzusepen. Andaucht heißt nämlich im Munde des Bolles der Abzugstanal, f. 210. —

#### Mo Ber Nav wird, schmad't fich die Mille! 671.

Von einem Rabbinatstandidaten, der fich Neuerungen erlaubt ober fich zu denselben hinneigt: Wo Der Rabbiner wird, tauft sich die Gemeinde!" - "Rav", der im Amt stebende Rabbi, Rabbiner. — "kohillah", Bersammlung, Gemeinde, f. 662. — "Schmadden", vom bebr. schamad (f. 384.) mit deutscher En= dung, feine bisherige religiose Gemeinschaft vernichten, zu einer andern Religion übergeben, fich taufen. Bezeichnend ift die zweite Bedeutung, welche das so gebildete Berb "schmadden" im Munde des Volkes mit der Zeit angenommen, da sie zugleich auf die Wittel zeigt, die man hie und da angewendet, um Proselyten zu machen. Es bedeutet nämlich auch: jemand durch Beschenke auf seine Seite bringen, verführen, bestechen, 3. B .: "Den haftu aach geschmad't, daß er Dir es gethan hat!" "Wodnrch hastu 'n geschmad't?" — So soll auch einmal ein polnischer Jude, der sich diese Proselyten — Macherei zu Rupen gemacht und, burch Deutschland ziehend, sich an verschiedenen Orten mehrmals hatte taufen und sich bezahlen lassen, natürlich ohne daß man von dem bereits Geschehenen etwas mußte, als dieses zulest nicht mehr ging, klagend ausgerufen haben: - "Webe! noch ein Masse — umatten (Handel, Geschäft, f. 119.) gab es in Deutsch= land, und Der geht auch nicht mehr!" —

## 672. E Nav wie e Kahel!

"Ein Rabbiner, wie eine Gemeinde" (kahal, Bersammlung),

beibe nicht streng orthodor, beibe "neumodisch"; überhaupt: Beide taugen gleich viel, sind von gleichem Werthe. Bergl. 588. — So in umgekehrtem Berhältniß: "Wie der Abt, so die Münche". (Eisel.). Aehnlich ist auch das talmudische (Erachin 17, a. Jalkut tehil. 697.): "Das Zeitalter gemäß dem Herrsicher (dor lephi parnes), und der Herrscher gemäß dem Zeitalter". — Bergl. 839. —

#### 673. Das is e Goj! kaan Jontev un kaan Schabbes!

— hält keinen Festag und keinen Sabbath! kein Tag ist ihm heilig. — "Goj", biblisch: der Fremde, der Nichtjude; dann der nicht religiöse Jude. — So bezogen sich auch die scheindar so gehässigen und, Dank der humanen Bildung und freiern Erziehung, beinahe vergessenen Benennungen eines Richtjuden oder einer Nichtjüdin mit Schekez, schikzah (Gräuel) nicht sowohl auf den Nichtjuden als Nichtjuden an sich, sondern nur in so sern als derselbe die rabbinisch so strengen Reinigungsgesehe unbeachtet ließ, wie ebendeshalb auch der jüdische Idiot (am haarez, s. 161.) so benannt wird (Pesachim 49, b.). — "Jontev", verdorben aus jom tob, guter Tag, Festag.

## 674. E Wort lofchen — hakkodesch is bei'm e Mamser ben Sannidde!

"Ein Wort hebräisch ist bei ihm ein unechtes Kind", so wenig gekannt und anerkannt, so verachtet und verabscheut ist das Hebräische bei ihm. — Lāschon hakkodesch, die heilige Sprache, heißt die hebräische, weil die heilige Schrift darin versfaßt ist. — Mamser ben hanniddah ist eigenklich ein in menstruis empfangenes Kind. — (Merkwürdig ist hierüber ein Ausspruch bei den Talmudisten (Jer. kidd. 30, b.): "Die meisten Mamserim, spurii, noths, sind klug"). —

## 675. Ich geb kaan Pfenning für sein' Jüdischkaat!

Er ist so wenig Jude, daß seine "Jüdischleit", sein jüdischereligiöser Sinn, kein Pfennig werth ist.

#### 676. Pas is e Goj gomur!

— "ein vollkommener Nichtjude". — "Goj", s. 640. — "Gamur" (von gamar, hebr., vollenden) vollendet, vollkommen. — So heißt es Sohar Beresch. s. 83. col. 327.: Es gibt drei Rlassen unter den Menschen: Bollkommene Gerechte (zaddikim gemurim), vollkommene Frevler (reschaim gemurim) und solche, die in der Mitte stehen" (benunim). Eben so Rosch haschanah 16, b. — So wird z. B. Jalkut Rubeni s. 73. col. 3. derjenige, der das Thierische in sich besiegt, ein zaddik gamur genannt. — Vergl. auch Hebr. 12, 23. δικαίων τετελειωμένων. —

#### 677. Das is e Roofer!

— "ein Läugner, ber an nichts glaubt." — ("köpher", von kaphar, läugnen, neuhebr., verwandt mit dem bibl. kaphar, bedecken, verhehlen. Sen so: "sich zur kephiroh ansagen", zur Abläugnung, zum Uebertritt zu einer andern Religion, s. 394.). — Noch stärker ist: "koopher beskkor", "ein Absläugner der Grundlehre des Glaubens", nämlich der Einheit und Einigkeit Gottes (ikkor, Stamm, Daniel 4, 12. 20.). So heißt es Erachin 15, b.: "Wer Andere um ihren guten Ruf zu bringen sucht, sündigt nicht weniger, als hätte er die Grundlehre des Glaubens abgeläugnet". Verzl. Timoth. 5, 8. "So aber jemand die Seinen nicht verssorgt, der hat den Glauben abgeleugnet."

#### 678. Das is e Min!

oder auch: "Das is e Apikoores!!" — Beide Ausbrücke, sehr häusig bei den Rabbinen zur Bezeichnung eines Irrzgläubigen, Heterodoren. Bergl. z. B. Abodah sarah 26. Sanhedrin 38, b. 99, b. "Derjenige ist ein Apikoros, der einen
Weisen (Rabbaniten, Talmid chacham) verachtet." — Apikoros
ist ofsenbar, Epicurus, ein Epikuräer, wenn auch Einige es von
dem aramässchen hephkor, (frei, ein frecher, ungezügelter Mensch)
ableiten wollen. Auch Min soll nach Tischbi (53, b.  $\sqrt{2}$  and
und Andern so viel sein als Manäer, Anhänger des Manes oder
Manu, Manichäer; nach Andern ist es das bibl. min, Abart,

Settirer (Bergl. darüber die Abhandlung zu Schlesinger's Akarim).
— Daher auch Mines für Berstellung s. 308. —

#### 679. Ichmad' Dich lieber gleich!"

Tritt lieber gleich aus dem Judenthum, wenn Du schon so weit in Deiner Abtrünnigkeit, in Deiner Uebertretung des Gesetzes gehst. — "Schmadden" s. 671. — "Stürz' die Schüssel um!" (Baba Bathra 16.: "Hob wollte die Schüssel umftürzen", ganz von Gott abfallen. Indessen heißt es ebendasselbst: "Der Mensch wird ob seinem Schwerze nicht ergriffen", d. h. wegen der Worte bestraft, die er im Schwerze ausgestoßen).

## 680. Es is kaan judische Ader an 'm!

So hieß es sowohl im Allgemeinen in Bezug auf judisch= religiösen Sinn, als auch im Besondern in Bezug auf Barmherzigkeit und Wohlthätigkeit, da der Jude und wohl nicht mit Unrecht einen besondern Grad von Mitleid und Barmherzigkeit als charafteristisch sich zuspricht. Vergl. 5. — Daber auch bie Redensarten: "Er hat ein judisch Berg." "Lag mir mein Rub mit bem Goj fein Rachmones!" (Lag mich in Rube mit der Barmherzigkeit rachmanoth, 633. — eines Nicht-juden — Goj, 673. — "Ich habe", sagte ein Mann der Neuzeit, "einen christlichen Magen", esse mit dem Christen, "aber noch ein judisch Herz" u. f. w. - Dieses zeigt, daß der Jude, zur Bezeichnung des Guten und Edlen, fein judifch anwendet, wie der Chrift sein driftlich; sie thaten freilich Beide gut, wenn sie Beide dafür menichlich fetten, wenn auch gewiß zugegeben werden muß, daß besonders in den alten, finstern Zeiten selbst der ärmste, gemeinste Jude schon durch die als religiose Pflicht gefor= derte Kenntniß der Bibel und wo möglich auch einiger rabbinischen Schriften vor der gewöhnlichen Robbeit des unwissenden Haufens geschützt ward. — Rücksichtlich der Redensart an sich vergl.: "Es ift teine gute Aber an ihm." (Gifelein).

#### 681. Das is e Pofche!

oder auch: "Posche Jisroel", ein Abtrünniger, ein Abtrünniger Jöraels (poschea, poschim, Jes. 1, 2. 28.). —

3.1.

f54.

#### 682. Steig aus und schmad' Bich! --

Wenn Dir die jüdischen Verhältnisse, das Judenthum und seine zeitliche Stellung, so zuwider sind, so steige aus dem gemeinschaftlichen Schiff, Wagen, und tritt über. Aehnlich dem in neuerer Zeit in Gang gewesenen: "Fall ab und werde deutsche katholisch!" — "Schmadden" s. 671. Vergl. auch 1062.

#### 683. Gib Bein Arowes uf!

Bon berselben Bedeutung: "Gib Deine Bürgschaft (araboth, wie das bibl. arubbah, Spr. Sal. 17, 18.) auf", mit welcher Du für sämmtliche Juden einstehen mußt, wenn Dir die jüdisschen Berhältnisse und Zustände zur Last sind. — Die Redensart hat Bezug auf den bekannten talmudischen Spruch: "Alle Jösraeliten sind Bürgen für einander", in dem Sinne, daß seber, der einer Uebertretung des Gesehes wehren konnte und es unterzließ, dafür einstehen müsse, weil die Jöraeliten einst das Gesehsbildarisch, gemeinverbindlich, übernommen hätten (vergl. Sotah 37.). Dieser Spruch der Rabbinen bewährt sich leider auch in so sern, daß oft genug noch heute die Gesammtheit dasür büßen muß, wenn ein einzelner Jude eine Schlechtigkeit begangen. Bergl. 383.

## 684. Der is kaan Jid un kaan Goj!

— weder Jude, noch Richtjude (Goj, f. 373.), gehört weder dem Judenthum, noch irgend einer andern positiven Religion an, hält nichts auf Religion überhaupt. — Scherzweise auch mit dem Zusat: "Was is er denn?" — "Ein Fuhrmann!" indem es einmal einen Fuhrmann gegeben, der eben nur seinem Geschäfte lebte, Jahr aus, Jahr ein seine Pferde trieb, und sich nicht um Religion bekümmerte.

## 685. Ber waaß nit, wu Gott wohnt!

Er hat so wenig religiöse Bildung, daß er seinen Blid nicht zum himmel zu heben weiß. — Anderseits heißt es von einem allzu bigotten Menschen: "Er maant, er hatt' unfern Harjet (herrgott) bei de Füß'!" — "Ruß' nur die

Tfille (tephillah, das Gebetbuch) nit uf!" so wie es nicht minder kräftig von einem allzu bigotten Christen hieß: "Das is e Loole — Achler!" (s. 414. und 530.), der das Crucifir "usesse", auftussen möchte.

#### 686. Maanc', fie hatte' fich felbst geschaffe'!

— so wenig kummern sie sich um ihren Schöpfer. Insbessondre: so stolz thun sie auf ihre Schönheit. (Bergl. Taanith 20. — Des Berfassers "Buch der Sagen und Legenden." Zweite vermehrte Auflage. Rr. LIII.). — "Hewe' Gott nit por Aage' un nit im Herze'!" —

#### 687. Der fragt nir nach Gott un der Welt!

Er nimmt weder auf göttliches, noch auf menschliches Gebot Rücksicht, weber auf die Borschriften der Religion, noch auf die der Sittlichkeit und des Anstandes; "läßt", sagen die Talmusdiften (Sanhedr. 113, a. Berach. 17.), sein Essen öffentslich anbrennen."

### 688. Dem guckt die Schmad jum Ponim heraus!

"Der Abfall sieht ihm zum Gesicht heraus", auf seinem Gesichte liegt die Abtrünnigkeit vom Judenthum, so keck, so frech schaut er drein, oder auch nur: so frei. — Das demüthige gesdrückte Wesen war dem alten Juden schon durch innere und mehr noch durch äußere Beranlassung so zur Natur geworden, daß selbst der aufrechte, freie Blick ihn Abfall dünkte. Bergl. kiddusch. 31.: "Der Mensch darf nicht in aufrechter Haltung oder vier Ellen weit mit unbedecktem Haupte ("barhaupt", "barhäuptig") gehen; denn es steht geschrieben: Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit", eine aufrechte Haltung aber, fügt der Commentar hinzu, ist gleichsam ein Zurückträngen der Gottsheit. — "Schmad" s. 384. —

## 689. Er is unter Groß-Mahel 'gange'!

— ist unter die große Gemeinde (Kahal, Bersammlung, Gemeinde) gegangen, ist aus dem engern Judenthum heraus und

in das weitere Christenthum übergetreten. — Aehnlich: "Er hat sich auf die schwer' Seit' gelegt" (357.). — Nizzachon p. 36. hat dafür den Ausdruck "gehen chuz lamachaneh", aus dem Lager (vergl. 503.). —

### 690. Er hot fein Arowes ufgebe'!

— hat seine Bürgschaft (araboth), mit welcher er als Jude für die Gesammtheit der Juden einstehen mußte, aufgegeben; hat den judischen Berband verlassen. Bergl. 683. — Eben so umgekehrt, bei der Mittheilung, daß jemand sich getauft habe: "Was liegt dran! — Kaan Arowes mehr!" so haben wir auch keine Bürgschaft mehr für ihn zu leisten. —

#### 691. Das is e rechter Meschumed lehachis!

— "ein Abtrünniger zum Trot,", nicht aus Ueberzeugung, sondern nur, um ein Aergerniß zu geben, was freilich oft auch von Dem gesagt ward, welcher der Orthodorie nicht zu Gesallen leben wollte, was indessen in Bezug auf solche, die vom Judenthum abgefallen, mitunter nur zu wahr war. Gar manche judenseindliche Schrift ging gerade von solchen Subjekten aus, so daß man die Stelle (Jes. 49, 17.): "Deine Zerstörer ziehen von Dir aus (macharibajich mimmech jezéu) auf sie anwendete, in dem Sinne: "Deine Zerstörer gehen von Dir selber aus." — "Meschumad" von schamad, s. 384. — "Leháchis" (im Munde des Bolkes: leháchlis), um zu ärgern.

## 692. An Dem is die Schmad verloren!

Er ist schon längst so wenig Jude mehr, daß die Taufe an ihm verloren ist, daß er die Taufe nicht nöthig hätte. — Bergl. auch: "Da ist Chrisam und Tauf an verloren." "An ihm ist Chrisam und Tauf verloren." (Geiler und Luther bei Eiselein.)

## 693. An Dem heme' mir nir verlore', un fie nir gewunne'!

Von einem gleichgültigen ober gar schlechten Menschen, ber vom Judenthum zum Christenthum übergetreten ist: "Wir haben nichts verloren 2c." —

## Alugheiteregeln und Erfahrungen.

a) Sitten und Gebrauche. Umftanbe und Berhaltniffe.

## 694. Die gange Welt is aan Mookem!

— "ist ein Ort (makom, hebr.), eine Stadt". Die Vershältnisse und Umstände sind sich überall so ziemlich gleich. — "Ueberall backt man das Brod im Osen". (Eisel.). "C'est partout comme chez nous." — "In every country the sun riseth in the morning". "Die Welt ist vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual". (Schiller: Braut von Messina). —

## 695. Was mer Alles erlebe' muß!

"Nei, was mueß me für Sache erlebe!" (Hebel). Alls Ausruf bei außerordentlichen Ereignissen, Thaten u. f. w.

## 696. Es is Alles schon e'mal da gewese'!

Sleichsam als Antwort auf die vorige Redensart: es ist siber nichts zu verwundern. Vergl. Predig. 1, 9. "Nichts Reues unter der Sonne". Der Midrasch (Jalkut kohel. 567.) verssucht deshalb darzuthun, daß selbst das auffallend Neue und

Wunderbare bis zur Auferstehung der Codten hin schon einmal ba gewesen sei.

### 697. Wie es fich judelt, fo driftelt's fich!

Ueberhaupt: Die Menschen sind in Begierden, Leidenschaften u. s. w. sich gleich, welcher Religion sie auch angehören mögen; im Besondern: Neben: und untereinander Lebende ahmen sich gegenseitig nach. Daher läßt sich's mit Recht auch umgekehrt sagen: "Wie es sich christelt, so jüdelt's sich".

### 698. Afchkenes wird fehle'!

"Der Deutsche wird seine Art und Weise nicht verläugnen". Buvöberft im Allgemeinen, in Bezug auf des Deutschen Bieg: und Schmiegsamkeit und Mangel an Ginbeit. — "Wir Deutschen find halt Deutsche!" (Luther). "Des Deutschen Nationalität ift, daß er keine hat". (Leffing). — Aber auch leiber im Besondern, in Bezug auf den schweren Kampf, den der beutsche Jude hatte und noch großentheils hat, um sich endlich als vollberechtigter wie vollverpflichteter Deutscher anerkannt zu feben. Es ift diejes um fo auffallender, als im Großen und Ganzen eine fo mertwürdige Aehnlichkeit zwischen ber göttlichen Bestimmung bes beutschen Volkes und Jornels stattfindet. Die Inden leben zerstreut; auch die Deutschen leben am zerstreutesten unter allen Bölkern. Israel ist ber Träger des gottlichen Lich= tes; auch das deutsche Bolt ist der Träger der geistigen Cultur für die Menscheit. Israel wird in der Schrift ein auserwähltes Bolt, ein Priesterreich genannt; auch die einzelnen Stämme des deutschen Volkes, darf man wohl sagen, haben von der himmlischen Weisheit den Apostelruf erhalten, so wie das deutsche Bolk in seiner Gesammtheit ein wahres Weltvolk, ein Bölkermessias ist, der deutsche Arbeit und deutsche Bildung, deutsches Gemuth und deutschen Idealismus nach aller Welt Enden zu tragen hat, weshalb auch, wenn wir anders die göttliche Bestimmung des deutschen Volkes richtig erkannt haben, dasselbe nur in so weit einen Einheitskörper bilden soll und bilden wird (Schillerfeier!), als alle deutschen Stämme von demselben Volksgetste durchdrungen sein sollen, in welchem allein sie sich mahr=

haft als ein Brudervolk fühlen, und welcher auch den beutschen Juden längst schon und gottlob immer mehr vor allen andern Juden kennzeichnet. —

"Aschkenas" (1 B. M. 10, 3. ein Sohn Gomer's und ein Enkel Japhet's, vergl. Jerem. 51, 27. ein nordasiatisches Bolf) galt den alten Juden als Deutschland (Ber. rab. par. 37. Jalkut Noach 61.), so wie sie unter "Zarphes (zorphath, 1 Kösnig. 17, 9. 10. Obad. 20.) Frankreich, und unter "Sephard" (Sepharad, Obad. 20.) Spanien verstanden (baher die von den aus Spanien vertriebenen Juden abstammenden, sogenannten portugiesischen Juden Sephardim heißen, indeß die deutschen Juden von jenen Aschkenasim genannt werden).

13.7-

#### 699. Berge kumme' nit 3usamme', aber Menschen!

Daher ist es nicht zu verwundern, wenn weit von einander entfernte Menschen und Sitten sich begegnen und sich mischen.

— Das sinnige Sprichwort, das man gewöhnlich hörte, wenn entsernte Freunde sich unverhofft an einem dritten Orte trasen, war besonders in chaldäischer Sprache gebräuchlich (turo beturo lo poga, enosch beenosch poga), was für sein Alter zeigt. Es soll auch bei den Arabern vorkommen (vergl. "Rabbinische Blumenlese" von Dukes S. 18.), und es ist vielleicht von diesen zu den Juden übergegangen. Giselein hat: "Berg und Thal kommen nit 2c."

## 700. Worum gehn die Ganf barfuß!

Als Antwort auf die Frage: Warum etwas so und so sei?— "Warum gehen die Gänse barfuß?" — Weil ihre Eltern auch barfuß gegangen sind. Sitten und Gewohnheiten erben sich fort. —

## 701. Worum sagt mer Ickum — Purkan zwaamol? Weil's zwaamol steht!

Jekum purkan (es erstehe eine Erlösung) ist der Anfang zweier sabbathlichen Gebetstücke in chaldaischer Sprache, wovon das eine — für uns sonderbar genug — dem Wohle der baby-

tonischen und palästinensischen Rabbinen und Hobenschulen gilt, bie nicht mehr eriftiren; bas andere geschieht für die Bemeinde. "Warum", fragt nun der Bolkswit, "fagt man Jekum Purkan aweimal?" da das eine doch überflüssig ist — und er antwortet fich felbft: "Beil es zweimal fteht!" Der Menfch bangt am Herkommlichen und nun einmal Gingeführten; stände es im Gebetbuche dreimal, würde man es dreimal sagen. — Ueber diese. Macht der Gewohnheit hatten die Rabbinen manches hübsche Sprichwort, die jum Theil ins Bolk übergegangen sind, z. B. (Berachoth 43, b.): "Hänge dem Schwein das beste Futter an den Hals, es wühlt es im Roth herum". - (Tanchuma Balak am Ende, Jalkut Ber. 145.): "Wirf ben Stock in die Luft, er fällt zum Ursprung (zur Erde) zurud". — (Megillah 7, b.): "Lag den Bauer König werden, der Korb kommt ihm nicht vom Hals herunter." - "Alte Rleider legt man ab, aber nit alte Gewohnheiten". — "Alte Schuhe verwirft man leicht, alte Sitten schwer". (Gifel.) — Ueber das Berderbliche ber Macht der Gewohnheit heißt es im Simchath Nephesch S. 22, b.: "Minhag macht gehnem" d. h. die Consonanten des Wortes Minhag (Gebrauch, Gewohnheit, neuhebr., vom bibl. nahag, führen, treiben) bilden durch Bersetung das Wort Gehnem (Hölle, f. 650.), "die schlimme Gewohnheit führt Manchen in die Hölle, weil er von derselben nicht lassen will". — In= dessen steht der Minhag als Gebrauch auf religiösem Gebiete bei den Rabbinen und so auch bei dem Volke in hohem, fürstlichem Anjehen. — "Es erben sich Geset,' und Rechte Wie eine ew'ge Krankheit fort; Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte, Und ruden sacht von Ort zu Ort". (Göthe: Faust).

## 702. Wie Aaner gehoolekraascht is, so haast er!

In frühern Zeiten war es allgemein bräuchlich, dem neugebornen Kinde, nachdem es vier Wochen alt geworden, an einem Sabbathnachmittage seinen deutschen (profanen, chol) Ramen zu geben, neben dem hebräischen (heiligen, kadosch, s. 674.), den der Knabe schon bei der Beschneidung erhielt. Dasselbe geschah dadurch, daß man die Wiege sammt dem aufgeputzten Kinde von dazu eingesadenen verwandten und befreundeten Kindern feierlich und festlich umstellen und, nachdem man einige bestimmte Berfe aus bem Bentateuch laut hergesagt, diefelbe breimal in die Bobe beben ließ unter dem jedesmaligen Rufe (Rrifd), treifden, altho, treien, crior): "Chol — treisch! wie foll bas Kindchen beifen ? — N." — worauf unter die Rinder allerlei Gugigkeiten ver= theilt wurden. Aus diesem "Chol — freisch" bilbete fich bann bas Substantiv: "die Holekraafch", so wie das Berb: "bolekraafchen" (freischen). — Sinn und Anwendung unfres Sprichworts ist also: der Ramen, den Einer einmal als gut oder bose u. f. w. erhalten hat, der bleibt ibm, ob mit Recht oder Unrecht, weil die Menschen im Allgemeinen zu träge find, ihr einmal gefälltes Urtheil zu ändern, zu berichtigen. Zugleich soll aber damit auch die Macht der öffentlichen Meinung angedeutet werden. nen Deine Genoffen", sagt ein rabbinisches Sprichwort (Baba k. 92, b.) "Dich einen Efel, fo lege Dir einen Sattel auf" (sonderbar gibt Rork in seinen "Rabb. Baralle= len" S. 38. diese Stelle durch: "Berlangt jemand Deinen Esel, so gib ihm auch den Sattel dazu"), und noch treffender (Ber. rab. 40, b. Jalkut lech lecha 79.): "Sagt Dir Einer: Du haft Efelsohren! tummere Did nicht ba= rum; fagen's Dir zwei - fo nimm eine Larve vor!" (so ber Glossar zu Jalkut 1. c., ber "prome" — bas latein. forma — durch das hebr. maswo erklärt. Andere lesen pruche, prumbe - bas gried, phorbeia - und erflaren es ebenfalls durch Halfter oder Sattel). — Besonders wird Gewicht darauf gelegt, wenn die Bolksstimme eine dauernde ist, so daß es heißt (Moed kat. 18.): "Auf Riemand ruht gang ohne Schuld ein allgemeiner, bauernder Berbacht". - "Man rebet nit allweg von einem Ding, es sei benn etwas Wahres baran" (Agric.). - "Gemein Geplar ift nie gang leer". -

## 703. Unser Harjet hot e Narre'haus!

Jeber hat seine Thorheit, sein Stedenpferd, seine "Grübe."
— "Gott hängt jedem ein Kläpperlin (Klapper, Pritsche) an."
(Agricola). "Unser Herrgott hat allerlei Kostgünger." — "Die Welt ist Karren übergeben" (Sanhedrin 46.). — No man is always a fool, but every man sometimes. — "Harjet", Herrgott.

机火

## 704. Es get kann Worum, es hot fein Borum!

Richts geschieht ohne Ursache, ober auch: für Alles läßt sich ein Grund sinden. Auch bei Schmid: Schwäb. Wörterbuch. Anhang: "Es ist kein Warum, es ist auch ein Darum." — "Und Alles ist Frucht, und Alles ist Samen." (Schiller: Braut von Messina). —

### 705. Mer redt vun 'm Ding so lang, bis es wahr is!

3. B. von Unternehmungen, von einzugehenden Verbindunsgen u. s. w. "Man spricht von der Kirchweih, bis sie kommt." (Kirchhofer).

#### 706. Wie e Radisch, so e Borchu!

Kuddisch (Heiligung) und borchu (preiset) sind Gebetstüde, welche vom Borbeter unmittelbar nacheinander taut hergejagt ober auch, 3. B. an Festtagen, gesungen werden. Der besondere Sinn der Redensart ist daher: Beide waren gleich schlecht vorgetragen. Der allgemeine, hierhergehörige Sinn gilt Umständen und Berzhältnissen, die sich in ihrer Unvollkommenheit, Unannehmlichkeit u. s. w. völlig entsprechen.

## 707. Porne getrummelt un hinte' kaan Reekem!

"Born getrommelt und hinten keine Soldaten", viel Lärm und nichts dahinter. — "Biel Geschrei und wenig Wolle." — "Du haft Dich in einen mächtigen Strom gestürzt und mit selbsteigener Hand eine Scherbe herausgebracht!" (Babak. 71.). — Parturiunt montes etc. — Spr. Sal. 25, 14. "Wolken und Wind, doch kein Regen." — Auch das Wort Schammai's (Aboth 1, 15.) gehört hierher: "Sprich wenig, und thue viel." — "Die guten Wenschen", sagen die Rabbinen serner (Baba M. 87. mit Hinweisung auf Abraham und Ephron, 1 B. W. 18, 4—8 und 23, 11—16.) "versprechen wenig und thun viel; die schlechten hingegen versprechen viel und thun selst das Wenige nicht." — "Trummeln" für trommeln, oberd. — "Reekim", Soldaten, vielleicht vom hebr. rek, seer, seichtsertig, wie

durch "Leezen", Spötter, Berächter, der Musikant bezeichnet wird (j. 243. — Bergl. auch Tanchuma f. 18. Midr. tehillim, Pj. 137. Matth. 5, 22. wo Raka als Schimpswort gebraucht wird, welches indessen Gesenius von rakak ableiten will: "ein Anzuspuckender", s. bessen Wörterb. s. v. topheth). Doch kömmt es wahrscheinlicher vom hebr. ruk, herik, das Schwerd ziehen (2. B. M. 15, 9.), Krieger ausziehen lassen, rüsten (1. B. M. 14.), wie im ähnlichen Sinne "Schales" gebraucht wird (j. 215.). Aehnlich klingt das altdeutsche "Recke,"—

### 708. Ichnor min Haschnor lacht unser Harjet!

"Betteln vom Bettler macht unsern Herrgott lachen." Wenn ein armer Teufel bei einem äußerlich großthuenden, aber in Wirklickeit noch ärmern Teufel bettelt, da muß Gott selbst über diese menschliche Verkehrtheit lachen. — "Schnorren", betteln, s. 213. — "Min" (hebr.), von. — "Ha", hebr. Artikel. — "Harjet", Herr Gott. — Eben so hörte man oft: "Gannev min Haggannev lacht unser Harjet." "Dieb (gannab) vom Dieb . . . ." Bergl. bei Agricol.: "Treugt ein Jude den andern, ein Pfaffe den andern, ein Weib das andre: so lacht Gott im Himmel."

## 709. Mit den Meécs kumme' die Geées!

"Mit den Hunderten (meoth, hebr.) kommt der Stolz" (geüth). — Auch: "Mit den Meées kummen die Deées" (deoth, die Meinungen, Einbildungen, s. 185.) Gar oft wird der plötlich reich Gewordene, der parvenu, andern Sinnes und Wesens. Aehnlich: honores mutant mores. Honours change manners.

## 710. Achare Bargo - C'wir!

Dieses sehr witzige Sprichwort gehörte mehr gelehrten Kreisen an und ist, wie manche andere, aus diesen erst in's Bolt gebrungen. Dargo und tewir (tebir) sind nämlich die Ramen zweier sich solgenden hebräischen Accente (vergl. 661.), wovon jenes im Chaldäischen eigentlich Stufe, Stiege, und dieses Bruch bebeutet. Also: "Rach (achare) Stiege (kommt) Bruch". Hochmuth kommt vor dem Fall. — (Vergl. Tachkemoni des

Alcharist 71, b.). — "Aber hinter den großen Höhen Folgt auch teiefe, der donnernde Fall." (Schiller: Braut von Meffina).

### 711. Adare Moos — Redooldim!

Achare moth und kedoschim sind Anfang und daher Ramen zweier sich folgenden Abschintte aus den wöchentlichen Vorlesungen des Bentateuchs (Levit. 16, 1. und 19, 2.). Hier werden die Worte in ihrer wörklichen Bedeutung genommen: "Nach dem Tod — die Heilig war, wird doch nach seinem Tode zum Heben gar nicht so heilig war, wird doch nach seinem Tode zum Heiligen gestempelt. (Bergl. Machbereth Immanuel S. 127. der Berliner Ausgabe).

#### 712. Wer viel Luchel est, muß viel Branntwein trinke'!

Sinn: Je nachdem man gehandelt, muß man für die Folgen einstehen. — "Auchel" (Auchen) oder wohl richtiger "Augel" (von der Gestalt) ist eine Mehlspeise, eine Art Pudding, die am Sabbath gewöhnlich gegessen wird und gut verdaut sein will (vergl. 66.). — Bei den norddeutschen Juden lautet das Sprichwort: "Iß keine Augel, brauchst Du keinen Branntwein!" — "Bie man's treibt, so geht's". — "Es tuchet sich, wie man's gesponenen." (Agric.).

## 713. Wie Bu mir, fo ich Dir!

Bei den Rabbinen heißt est: "Mit dem Maaße, womit ein Mensch (Andern) zumißt, mißt man ihm (im Himmel) wieber zu" (Sanhedrin 100, a. Sotah 11, b. Targum Jer. zu 1. B. M. 38, 26. Jalkut Schem. 226. und häufig. Bergl. Matth. 7, 2. Luc. 6, 38.), indem (Sotah 1. c.) die Bibelstelle (2. B. M. 18, 11.): "Mit der Sache, womit sie gefrevelt haben, kam man über sie" erklärt wird: "in dem Topfe, worin sie gekocht haben, wurden sie wieder gekocht" (das Textwort sud kann beides heißen: kochen, sieden, und übermüthig sein, freveln), die Aegypter haben in Wasser die neugebornen Knaben der Jeraeliten umkommen lassen, und mußten in Wasser wieder selbst umkommen. Eben so Sotah 9. "Simson hatte sich mit seinen Augen vergangen, indem er zu seinem Vater sprach (Richter 14,

+5/

#### 718. Der Freund hat mieder 'n Freund!

Als Ermahnung, bei Anvertrauungen selbst gegen einen Freund vorsichtig und verschwiegen zu sein, da dieser wieder einen Freund haben kann, dem er das Anvertraute mittheilen zu durfen glauben mag. — Die Phrase kommt wörklich im Talmud vor (Erachin 16. ketuboth 110.): "Dein Bekannter hat einen Bekannten, und der Bekannte Deines Bekannten hat wiesder einen Bekannten."

## 719. E Gascht uf e Weil, Guckt uf e Meil'. —

Ein Gast bemerkt in einer kurzen Zeit oft weit mehr, als wir uns benken. — "Gascht", das im jüdischbeutschen Dialekt gewöhnlich die Bedeutung von Bettler hat (s. 239. 241.), steht hier in seiner eigentlichen Bedeutung.

#### 720. Fremden muß mer Aowed anthun!

Ober auch: "An Fremde muß mer nöheg Kowed sein" (nöheg, führen, verwenden; kabod, Ehre). Sowohl als allgemeine Lebensregel, als auch im Besondern, als freundliche Entgegnung, wenn ein Fremder sich eine Ehre verbitten will. — "Dem Fremden soll man die Ehre lassen". (Eisel. nach Pauli).

## 721. Wer werd fein eigen Panim verschände'!

Ein Glied seiner eignen Familie herabsehen hieß sein eignes Gesicht (panim) "verschänden". — "Wer sich die Nase abschneibet, der schändet sein Gesicht". (Adelung). — Rein Stamm hält wohl so sehr auf Familie als der Jude, und es wird gerühmt, wenn jemand "ein rechter Mischpoch doh — (Familien —) halter" ist, wenn jemand besondern Sinn für das Wohl und die Ehre der einzelnen Familienglieder zeigt. In Rückschat auf die Frau heißt es im Talmud (Bada M. 59, a.): "Stets lasse man sich die Ehre seines Weibes angelegen sein; denn aller Segen, welcher in das Haus einzieht, wird nur um der Haussfrau willen gespendet". — "Auch hüte allzeit sich der Mann, seine Frau zu kränken, und weil die Thränen ihr so nahe, war

137

fo leichter ist ihre Kränkung". — "Und ist Deine Frau tkein, so biede Dich zu ihr, und höre auf ihr Wort". — Eben so an einer andern Stelle (Jedamoth 62, b.): "Wer seine Gattin liebt, wie sich selbst, und sie ehrt noch mehr als sich selbst, von dem sagt die Schrift (Hiob 5, 24.): "Und Du sollst ersahren, daß Deine Hitte Frieden ist". — Vergl. auch die 806. angesührte Stelle. — Univer Redenkart ähnlich sagt auch der Engländer: "It is an ill dird, that souls her own nest." — "Who hath horns in his dosom, let dien not put them on die head." —

#### 722. Wer red't uf fein Amt und fein' Mifchpoche, An Dem is kaan Maffel un kaan Broche!

Wenn bas vorige Sprickwort die Ehre der Familie bewahrt haben will, so fügt dieses noch die Ehre des Amtes hinzn. — "Reden auf Jemanden", ihm Böses nachreden (Abelung), wie im hebr. dibber d... und al .— "Mischpachah", Familie. "Massal" (s. 467.), Glüc. "Berachah", Segen. — "Man nuß teinen Stein in den Brunnen werfen, aus dem man trinkt" (s.

/94c).

## 723. Gevatterschaft is e Ehr, Macht den Beutel leer!

Das Sprichwort fand bei den Juden um so mehr Anwendung, als es gebräuchlich war und ist, daß der Gevatter nicht
nur den Bathen und die Wöcknerin, sondern auch die dienende Umgebung nach Kräften zu beschenken hat. Anderseits galt Gevattersein für ein sehr verdienstliches Wert, so daß sich an grögern Orten in der Regel sogenannte "Gevatter — Rippes"
(s. 715.) bildeten, d. h. Vereine, um Armen, besonders auf Oörfern, wenn es ihnen daran sehlen sollte, einen Gevatter zu
siellen, und zugleich die üblichen Geschenke und noch mehr zu
geben, und eben deshalb scheint man auch, gleichsam als Gegengewicht gegen unse Redensart, den Glauben verbreitet zu haben,
daß Gevattersein Glück und Reichthum bringe. — (Der Gevatter, der bei der Beschneidung das Knäblein emporhält, heißt im
Reuhebr. Sandik, nach dem gr. oder latein. syndicus, Beistand. Jalkut zu Bs. 35, 1., Tischbi, Mus. Aruch und Or Esther s. v.). — Uebrigens sagen auch die Schweizer: "Z' Hochsig goh, und z' Gevatter stoh, is en Ehr, Aber es macht den Geldssack leer". —

## 724. Pas Kind is gestorbe', die Gevatterschaft hat e End!

Sowohl im Besondern, als überhaupt: Wenn die bindende Ursache aushört, läßt auch gewöhnlich die dadurch veranlaste freundliche Rücksicht nach. Bergl. bei den Rabbinen (Ber. rab. 83, b.) ein ähnliches die Selbstsucht des Menschen anklagendes Sprichwort: "Stirbt der Sohn Deines Freundes: lad' auf! (den Schmerz, weine mit ihm) stirbt Dein Freund selbst: lad' ab!" — Eigenthümlich ist im Jüdischdeutschen Gevatterschaft sächlich: "Das Gevatterschaft". —

## 725. Lischusscho gewese'!

Ebenfalls um das Vorübersein einer bisherig gefälligen und dienstfertigen Verbindung zu bezeichnen, indem der Volkswitz aus dem hebr. Textwort kiwisi (1 B. M. 49, 18. lischuothcho kiwithi, "auf Deine Hulfe hoffe ich") das deutsche gewese' machte: "Auf Deine Hulfe — gewesen!"

# 726. Die rechte' Wehe' kumme' erscht, wenn die Ainder groß sen!

Wehen, in engerer Bebeutung, heißen die Geburtsschmerzen.

— "Rleine Kinder, kleine Sorg; große Kinder, große Sorg". (Geiler). — "Children are poor men's riches, are certain cares, but uncertain comforts". — "Die Gesere wachst!" (f. 555.).

## 727. E frifche Huf läßt fich gut ichale'!

Das Sprickwort befindet sich auch im Simchath Nephesch.
— Bergl. Spr. Sal. 19, 18. "Züchtige Deinen Sohn, so lange Hoffnung da ist". — "Man muß den Baum biegen, weil er jung ist". (Geiler). "Ist Dein Sieb taub geworden, klopfe darauf!" (Jalkut wajischl. 135. Tanchuma 12, a.). —

## 728. Viel Töchter — Geht Einem aus das Gelächter!

Dem Juden mußte es, bei der Zerstreutheit seiner Glaubensgenossen und bei ben äußern hemmnissen und Beschränkungen rudfichtlich des Erwerbs und felbst der Berheirathung um so schwerer fallen, seine Tochter, so zu sagen, an den Mann, unter die Haube zu bringen, und daher hieß es: "Biel Töchter geht Ginem aus das Gelächter", da hört das Lachen auf. -Bergl. 197. — So heißt es auch schon im Sirach (42, 9. Sanhedr. 100, b.): "Eine Tochter, die noch unberathen ift, macht bem Bater viel Wachens, und das Sorgen für sie nimmt ihm viel Schlafs. Weil sie jung ift, daß sie nicht mocht veralten . . . . " Bergl. Pesachim 113. "Ift Deine Tochter herangewachsen, so schenke Deinem Sclaven die Freiheit und gib sie ihm zur Frau". - "Eben so (Niddah 31, b. Jalkut Jesch. 287.): "Rommt ein Knabe zur Welt, bringt er seinen Leib mit; ein Mädchen bringt nichts mit", da dem Knaben verschiedene Erwerbszweige offen fteben. — "Wenn ein Söhnchen tommt", fagt das Bolt, "da herrscht im ganzen Haus Freud und Jubel: kommt aber eine Tochter, da geht's ganz still her". — "Wird ein Anabe geboren, so beißt es: N. (ber Bater) bat einen Sohn bekommen; ift es aber ein Madden, jo fagt man: Frau X. hat ein Töchterchen". -

## 729. Wenn e Cochter kummt, weine' die Wand'!

In demselben Sinne, wie die vorige Redensart. Die Wände aber weinen, weil sie einst bei der Bestattung so mancher kostbaren Sachen und Sächelchen, die an ihnen umherstehen und hängen, beraubt werden. — Bergl. "Wenn man anfängt bei de Wänd, hot es bald e End" (784.). — Der Talmud hat indessen auch den Ausspruch (Baba bathr. 141.): "Kommt zuerst eine Tochter, so ist das ein gutes Zeichen für die (kommenden) Söhne, und zwar nach Einigen, weil sie dieselben pslegen kann; nach Andern, weil so das böse Auge (ber Neid, s. 534.) ferngehalten wird". —

#### 730. Die Cochter Schlagt der Mutter nach!

Unter den Kindern ahmt gewöhnkich die Tochter der Mutter nach. — "Nachschlagen" für nacharten, wie "aus der Art schlagen" für ausarten. — Bergl. Ezech. 16, 44.: "Siehe, alle, die das Sprichwort zu üben pflegen, werden über Dich das Sprichwort sagen: Wie die Mutter, so ihre Tochter!" — So auch bei den Rabbinen (ketub. 62, b. Jakut mischle 948.): "Das Lamm folgt dem Schafe nach; wie das Thun der Mutter, so das Thun ihrer Tochter". — "Junge Apel (Esser) sernt ihr Hüpfen von der Alten". (Lehmann). "Tis a chip of the old block." — Anderseits sagt der Engländer: "Many a good cow hath dut a bad cals." S. Folgendes.

## 731. Ber Wein flinkt nach dem Jag!

Das Rind gerath nach ben Eltern. — Go beißt es im Simchath Nephesch 46, a.: "Es wird kein guter Pelz ge: macht aus folechten Saaren", wofelbit auch Bf. 58, 4. "Die Gottlosen find verkehrt von Mutterleibe an, die Lügens redner irren vom Mutterschoofe ans" in diesem Sinne et Mart wird: Aus einem verfluchten Bauch tommt tein Rind, an dem Segen ist." — Eben so Jes. 48, 8. "Abtrünnig von Mutterleibe an! nennt man Dich - "Bom schlechten hunde ziehe felbst tein gutes Junges auf." (Senekal. Jer. VI.). - "Bas das Rind auf der Gaffe fpricht, rührt vom Bater oder von der Mutter her." (Sukkah 56.). — "Art läßt nicht von Art", so wie anderseits: "Gut geboren ist nit verloren." — Auch 1 Sam. 24, 14. "So wie das alte Sprichwort fagt: Bom Gottlosen geht Gott= loses aus" wird in biesem Sinn angeführt. So Jalkut Samuel No. 134., woselbst jedoch bemerkt wird, daß sich im Leben alle vier Fälle finden: "ein frommer Bater und ein frommer Sohn, ein gottloser Bater und ein gottloser Sohn, ein frommer Bater und ein gottloser Sohn, und ein gottloser Bater und ein frommer Sohn", und wo zugleich, zum Belege für jeden Fall, ein Sprichwort und ein Bibelvers angeführt werden, so für den letten Fall als Sprichwort: "Auf dem Dornbusch machft die Rose", und als Bibelvers (Jej. 55, 13.): "Un

der Stelle des Dornbufches steigt die Eppresse empor, und an ber Stelle ber Neffel die Myrthe." - Bergl. noch Niddah 9. und Jalkut ju Siob 14, 4 .: "Wer tann Reines ichaffen du's bem Unreinen?" - Die Schweizer fagen: "Bie ber Ader, so die Ruebe, Wie der Aetti, so die Buebe." - "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." - Pirke R. Elieser cap. 48. "Milles richtet fich nach bem Samen: Mus Gugem Gufes, aus Bitterem Bitteres." - Die Talmwiften ftellen übrigens den Sat auf: "Die meiften Sohne ahmen ben Brüdern der Mutter nach" (Sotah 43. Baba B. 110. Schem. rab. par. 7.), und empfehlen daber, beim Beirathen guvor die Brüder der heimzuführenden zu beachten. - Ferner werfen sie die Frage auf (Nedar. 81.): "Warum ift es so felten, daß die Sohne der Gelehrten wieder gelehrt find?" und geben als Antwort: "Damit sie nicht fagen, die Weisheit (Thora) fei eine Erbschaft unter ihnen", und auch: "Damit fie sich nicht über das Bolt erheben". -

#### 732. Die Alte' fen wie die Junge'!

In Bezug auf Frauen. Die alten Frauen sind, wie die jungen, eitsen Bergnügungen ergeben, kieben gleich diesen Put und Tand. So auch bei den Talmudisten (Moed katan 9, b): "Die Sechzigfährige läuft wie die Sechzighrige dem Laut der Atupha nach". — "Alte Geiß leckt auch gern Salz". (Eisel.) "Die Atel (Elster) laßt ihr Hüpfen nit". (Agric.)

## 733. E Fraa is leicht ju überrebe'!

Das bekannte rabbinische "Noschim daaton kallaus", bes Weibes Sinn ist leicht (vergl. Sabbath 33. Abodah Sar. 18. nebst Commentar, so wie des Verf. "Buch der Sagen und Legenben" IX. "Beruriah, das Weib"). So heißt es auch Pirke Elies. cap. 13.: "Die Schlange sagte zu sich: Wenn ich es zu Adam sage (daß er von der verbotenen Frucht essenn ich es zu Adam sage (daß er mir nicht solgen wird; denn ein Mann ist immer schwer von seiner Weinung abzndringen. Ich will es der Eva sagen, des Weibes Sinn ist leicht, sie wird mir folgen". Vergl. 1 Timoth. 2, 14. "Adam ward nicht verführet, das

Beib aber ward verführet". — "Die Beiber tragen lange Rleider und turgen Sinn" (Simchath Nephesch). -"Eine Frau will lieber ein Maag und Scherz (tiphluth) dabei,als zehen Maag mit sittlichem Ernst (perischuth. Sotah 20.). - Und bennoch heißt es anderseits (Pirke Elies. cap. 41.), zur Bezeichnung der Wichtigkeit der Frau: "Als Gott das Geset offenbaren wollte, da sagte & zu Moses: Gehe zuvor und fieh zu, ob die Töchter Jeraels die Thora annehmen wollen, benn die Männer pflegen sich nach der Meinung der Frauen zu richten". — So haben die Rabbinen auch, zur Bezeichnung der Feinheit und Umsichtigkeit der Frauen, die Sprichwörter (Megil. 14, b. Baba k. 92, b.): "Während die Frau spricht, spinnt sie", "Die Gans budt fich und geht dahin, und boch spähen dabei die Augen umber", indem zugleich auf die Worte Abigail's (1 Sam. 25, 31.) hingewiesen wird, welche, auf die Zukunft benkend, ju David gesagt: "Wenn Gott es meinem Herrn wohlergeben läßt, so mögest Du auch Deiner Magd gedenken". — (Ueber die Bezeichnung "Gans" vergl. noch Berach. 20.: "fie dunken mich nur weiße Banfe").

#### 734. E Graa ohne Taam un ohne Nahm Jagt den Mann von derhaam!

Eine Nachahmung des französ. Sprichworts: Une semme sans rime et sans raison chasse le mari de la maison. — "Ohne Taam und ohne Rahm", albern, abgeschmackt (táam, hebr., Geschmack, Berstand, s. 419.). "Derhaam", daheim, s. 141. — "Drei Dinge triben den Mann von Hus: der Rauch, ein übel Dach und bös Wib" (Geiler). Vergl. Spr. Sal. 19, 13. 27, 15. "Ein zänkisches Weib ist eine stets rinenede Dachtrause". —

## 735. Es get nur aan boje Fraa uf der Welt — jeder Mann maant, es war' feine.

Ganz entgegen lautet bas englische Sprichwort: "There is one good wife in the country, and every man thinks he has her". — "Es gibt nur zwei vollkommen gute Weiber auf der Welt, die ein" ist gestorben, die andre nicht zu finden" (Auer-

Gin mehr unter ben Gelehrten gebräuchliches Sprich: wort war: "Ein Biedermeib — wer findet es?" (Spr. Sal. 31, 10.). Eben so ber Ausruf: "kenégdo!" mit Hindeutung auf die Stelle im Talmud (Jebamoth 63.): "Es heißt in der Schrift (1 B. M. 2, 18.): "ich will ihm eine Gehülfin machen, kenegdo", verdient es der Mann, fo ift die Frau ihm gegen: über (entsprechend), gur Bulfe; wenn nicht, jo ift fie ihm ent= gegen, jum Rampfe." (Das Tertwort kenegdo tann nämlich Beides beißen. Luther und Mendelsohn geben daffelbe durch : "bie um ibn fei"; dann ift die Rehrseite: die gegen ibn sei). - Indessen finden sich ebendaselbst (Jebamoth 62. 63.) die Aussprüche: "Wer keine Frau hat, lebt ohne Freude, ohne Segen, ohne Gutes . . . . ift tein Mensch", indem zugleich Belegstellen dafür aus ber Schrift angeführt werden. — hatte jemand fich erst verheirathet, so erkundigte man sich unter den Gelehrten nach bem Charafter des Weibes mit den beiden eben baselbst (Jebamoth 63.) als altes palästinensisches Volkswort angeführten Ausbruden: "Maza oder moze?" - mit hindeutung auf die beiden verschiedenen Schriftstellen (Spr. Sal. 18, 22.): "Wer ein Weib gefunden (maza), bat ein großes Gut gefunden", und (Pred. 7, 26.): "Und ich fand (moze) bitterer als den Tod das Weib." - Roch beißt ce daselbst: "Was ist das Rennzeichen eines bosen Weibes? . . . . Sie deckt dem Mann den Tisch und spitt zu= gleich den Mund" (ibn mabrend des Effens zu franken) oder auch: "Sie deckt dem Mann den Tisch und wendet ihm den Rücken". -

# 736. Wer will frene', Barf nit Icheue'!

Als Entgegnung auf den Einwurf, daß eine fragliche Person ober ihre Berhaltniffe nicht ganz nach Wunsch sind. —

## 737. Wenn mer e Ställche hot, kummt aach die Auh!

Im Sinne des talmudischen Spruches (Sotah 43, b. mit Anlehnung an 5 B. M. 20, 5—7.): "Erst daue der Mann sein Haus, pflanze seinen Weinberg, und dann führe er eine Frau heim."

#### 738. Cheen geht über ichon!

"Ammuth (chen, hebr., s. 13. und 19.) geht über Schönheit." — "Ohne Grazie kann man nit gefallen." (Lehmann).
"Benn Benus ihr Gespil Grazie nit hat bi sich, so ist ke
wie eine Burenmagd." (Lehmann). Bergl. Sotak 47.: "Drei Dinge besitzen Anmuth (chen): der Ort bei seinen Bewohner, die Frau bei ihrem Manne und der Kauf bei dem Käuser" (Midrasch Thora hat auch: "die Thora (das Studium des Gesetzs) bei Denen, die sich ihr widmen"), — Auch ein aktes Brautliedchen (s. 221.) gehört hierher, welches sich im Talmud (ketub. 17, 2. Sandedr. 14, d.) dadurch erhalten hat, daß man es auch einmal Rabbi Sera (im 4. Jahrhundert), als er mit der Rabbinatswürde bekleidet ward (semicha, weil es durch Aussegung der Hände geschah) zugesungen. Es lautet:

"Ungefarbt, (bie Augen, Gzech. 23, 40.)

Ungeschminft,

Ohne Runftgeflechte, -

Und bennoch anmuthsvolle Gazelle." (jäalath chen. Spr. Sal. 5, 19.). ---

In Rucficht auf Anmuth überhaupt heißt es bei den Rabbinen (Sukah 49, d. Jalkut tehil. 859.): "Bon einem Menschen, der Anmuth (chen) besit, läßt sich annehmen, daß er gotteksfürchtig sei", ähnlich dem griechischen in Rücssicht auf Schönsheit: xalog xal ayadog är Fewnog. — "In schönem Leid wohnt freundlich Weib". — In Rücssicht aber auf Schönheit ohne Geistesz und Herzensbildung heißt es Spr. Sal. 11, 22.: "Wie ein goldner Nasenring im Rissel einer Sau, so ein schönes, aber abgeschmacktes (sarath taam, s. 734. Andere: "sittensloss"; Luther: "ohne Zucht"; in den alten jüdischeutschen Ueberssehungen: "aber der Othem stinkt ihr") Weib". Die Commenstare wenden den Vers auch auf den Gelehrten an, "der sich vom guten Weg abgekehrt" s. 688.). — "Schön gethan ist schön."

Noch moge eine historisch interessante Stelle aus dem Talmud (Taamith 29. f. f.) hier Plat finden. "Der 15. Tag des Monats Ab", heißt es daselbst (chamesch — asar beab, dent Monat August ungefähr entsprechend), "so wie der Versöhnungstag, waren fröhliche Festlage in Jörael. Da zogen die Töchter

Storgels hingus in weißen Gewändern und zwar alle in geliebe nen, am Die nicht zu boschämen, die keine eignen hatten. zogen hinaus und führten Tanze auf in den Weinbergen, und zwar am Berföhnungstag, weil er ber Tag ber Berzeihung und Bergebung, ber Tag zugleich ift, an welchem die zweiten Gefettafeln an Jorael übergeben worden; am 15. Ab aber zum Anbenten an ben Tag, wo bem Stamm Benjamin wieder gestattet mard, in die Gemeinde Gottes einzutreten (Richter 21, 20-23.). Mles, was noch keine Frau hatte, zog ebenfalls dahin, und die Jungfrauen sangen: "D Jüngling! erhebe Dein Auge und schau, welche Du Dir wählen willst. Richte Dein Auge nicht auf Schönheit! richte Dein Auge auf edle Familie! Trügerisch ist Anmuth, eitel die Schönheit, nur das gottesfürchtige Weib ist preisensmerth" (Spr. Sal. 31, 30.). — Indeffen beißt es meiter: "Biererlei Rlaffen gab es da: Die Schönften fangen: "Blidet auf Schonheit! Das Beib wird nur um ber Schönheit millen genommen." — Die von edler Ka= milie sangen: "Blidet auf die Familie! Die Frau wird nur um der Rinder willen genommen" (durch edle Abstammung werden die Kinder geadelt, vergl. 931.). Die Reis chen sangen kurz: "Schaut auf Geld!" — Die vom Mit= telftande (eine andere Lefeart: die Baglichen) und Armen endlich: "Rauft Guern Rauf ein um des himmels willen, nur vergeft nicht, uns mit allerlei Schmud zu zieren". - (Beiläufig sei noch bemerkt, daß auch chamesch-asar bischwat, der 15. Tag des Monats schebat - ungefähr dem Februar entsprechend — balb als Freudentag gilt. Er ift der Reujahrstag für die Bäume. Bergl. Tur Orach Chajim 572, 5.).

## (0)

## 739. Jedes Tippche' find't fein Deckelche'!

Ein Mädchen mag noch so häßlich sein, es findet seinen passenden, ihm entsprechenden Mann. — "Kein Hafen so schlimm, man findet einen Deckel darauf." (Agric.) — "Auf solchen Hasen, solcher Deckel." (Eisel.) — "Tippchen", s. 716. — Auch die Talmudisten haben ähnliche Ausdrücke zur Bezeichnung des ehelichen Lebeus. So (Pesachim 112.) die Warnung, eine

Geschiedene zu heirathen, deren Mann noch am Leben ift: "Roche nicht in einem Topfe, in welchem ein Andrer schon gekocht hat." —

#### 740. Kol Hascholes kofches!

Neuhebr. (kol hathchaloth kaschoth) und wörtlich das deutsche: "Aller Anfang ist schwer." (Bei Giselein mit dem Zusatz: sprach jener und stahl einen Amboß).

#### 741. Wenn's Maffel nit will!

"Wenn das Glück nicht will". . . . hilft Alles nichts. — Trop dem strengen Glauben an den einen Gott, deffen Willen allein regiert, trot dem so tief gewurzelten und so fehr bewähr= ten Bertrauen auf Gott und trot dem Ausspruch im Talmud (Nedarim 32, 8.): "Auf Jorael hat das Maffal keinen Ginfluß" (wodurch er freilich anderseits einen Ginfluß der Sterne auf andre Völker einräumt, vergl. indeß noch 883.), hörte man doch auch diesen Ausruf, der Alles dem Glück, dem Zufall oder auch einer Art Borausbestimmung anheimstellt, sehr häufig, so wie das hebräische: "hakkaul toluj bemassol" —, Alles hängt vom Glud ab — das schon im Sohar vortommt. 7— "Er verläßt fich auf fein Maffel." \*) Bergl. bei ben Talmudiften (Sabbath 156.): "Das Massal macht klug, das Massal macht reich." — "Nicht vom Massal des Tages (der Geburt) hängt's ab, sondern vom Maffal der Stunde." - (Baba bathr. 98. Jalkut Habak. 562.): "Der Wein richtet sich nach dem Glücke seines Herrn", "Der Wein springt auf der Schulter seines Trägers um" (Aruch .s. v. schewor), mabrend der Träger ihn vom Verkäufer zum Käufer bringt, verduftet er, nimmt er Saure an. — Besonders (Moed kat. 27.): "Leben, Kinder und

<sup>\*)</sup> So erzählt man von dem verstorbenen Amschel von Rothschild, daß berselbe, als ihm ein Knade als Lehrling empsohlen ward, sagte: "Ich nehme nur einen Jungen in mein Geschäft, der Massel hat." — "Wie so wissen Sie Das, Herr Baron?" frug der Empsehlende. — "Wenn er mir," antwortete der kluge Mann, "gleich gefällt, so hat er Massel." —

Nahrung hangt nicht vom Berdienst, sondern vom Massal ab." - "Fortune is all in all in the business", fagt ber Engländer. "Fortune gains the bride." "Wer's Glud hat, führt die Braut heim" (Gifel.). - "Dir steht die Stunde (bas Glud) bei" (Pesach. 111. Bergl. auch 760.). - Am beutlichsten spricht fich der Sohar darüber aus. "Acht und zwanzig Tage", heißt es (Sohar Ber. col. 155. Bergl. Jalkut chad. Artitel schamajim 29.), "zählt der Mond, vierzehn Tage ist er in der Zunahme, vierzehn in der Abnahme. Wer in den Tagen der Bunahme geboren wird, der wird Fülle haben an Rindern, Reichthum, Nahrung, Freude und Glud; wer hingegen in den vierzehn Tagen der Abnahme geboren wird, dem wird es an Allem fehlen, weil sein Massal Ursache ift, so daß noch vor seiner Geburt also in der Höhe über ihn bestimmt ward; diesem Menschen wird die Nahrung sower fallen, wie das Spalten des Schilfmeeres." (Ueber diesen Ausdruck f. 762. Hiermit steht wohl der Brauch, nur bei zunehmendem Mondlichte, im fogenannten "Neu-Chodesch", Trauungen vorzunehmen, im Bufammenhang!). - Freilich versuchen philosophische Rabbinen, diese und abnliche Aussprüche, wenn fle sich bei den Talmudiften oder gar in der Bibel finden, mit der Lehre von der Vergeltung durch Erklärung und Deutung in Einklang zu bringen. fagt z. B. Maimonides in seiner Antwort an einen Proselyten (Igeroth weschaaloth uteschuboth p. 43, b. 44, a. Amster= damer Ausgabe): "Daß alles Thun des Menschen keine Vorberbestimmung (geserah) Gottes sei, ist eine Wahrheit ohne Matel, und eben deshalb erhalt der Mensch Lohn für seine guten und Strafe für seine bosen Thaten. Wenn aber unfre Lehrer fagen: ""Alles fteht in Gottes Sand, außer Gottes= furcht," (hakkol bidē schamajim, chuz mijirath schamajim), so soll das beißen, daß Alles, außer der Gottesfurcht, nach dem Bang ber Welt und nach seiner Natur (nach ben Naturgeseten) fich vollbringe. Eben so kann, wenn Dir Dein Rabbi gefagt hat: ""Die Tochter jenes ift diefem bestimmt (bie Eben werden im himmel geschloffen, vergl. Moed kat. 18.) und bas Gelb jenes diesem,", damit keine Borausbestimmung gemeint sein, sonst wurde es in der Schrift nicht beißen (5 B. M. 20, 7.): ""Er könnte umkommen im Kriege und ein Andrer sie beim=

führeu.", — Der Sinn der Worte Deines Lehrers ist nur, wenn ein Jüngling und eine Jungfrau dem Gesetz gemäß leben und belohnt zu werden verdienen, so fügt sie Gott zusammen, daß sie in ihrer Verbindung ihr Glück, und eben so anderseits, daß sie in ihrem beständigen Haber und Streit ihre Strafe sinden." (Vergl. Sotah 2. "Dem Manne wird ein Weib gegeben nach seinem Thun"). — So zeigt sich auch in manchen Bolksreden das Streben, Zusall und Vorsehung auszusöhnen, z. B.: "Es is e Massel von Gott", "Es is es Massel min Hasch den Goth den gim" (vom Himmel u. s. w. —

"Maffel", massal, Planet, Stern, Glücksstern, Glück. Eben fo wird Koochev (kochab, Stenn) gebraucht: "Wer taan Roochev hot!" . . . "Der hot's Roochev." — "Sie hot e fch wer Roochev", von einer Mutter, beren Kinder alle im garten Alter sterben. Bergl. auch 467. — Roch sei bemerkt, daß zuweilen, besonders in den tabhalistischen Schriften, unter Massal auch ein Engel oder Genius verstanden wird. Bergl. Megil. 6: "Wenn jemand von einer plöplichen Angst befallen wird, und hat auch er selbst nichts (Schrecken Erregendes) gefehen, so hat sein Massal etwas gesehen (Glossar: der Engel, den jeder Mensch im Himmel hat), wobei denn, wenn der Ort zu dem Gebete des Schema nicht geeignet ist, als abwehrende Formel (s. 641.) angerathen wird: "Die Ziegen im Schlacht haus sind fetter als ich." — Bergl. ferner Jalkut Chadasch, Artifel teschubah Nr. 91. Alphabet — Midrasch des R. Akiba, in Jellinet's Bet-ha-Midrasch III, S. 44.: "Als Mofes das Massal des R. Akiba siten und vortragen sah . . . " 1

f 3.1.

## 742. Wenn's Maffel kummt, foll mer 'm 'nen Stuhl ftelle'!

Wenn das Glück (massal, s. 467.) kommt, soll man ihm Gelegenheit geben, sich zu seinen. — "Wenn das Glück aupocht, soll man ihm aufthun." (Eisel.). Auch der Engländer sagt: ..When fortune knocks, de sure to open the door." "Fortune is easily found, but hard to be kept." — Anderseits heist es: "Wenn das Schlimm-Wassel (Unglück. s. 467.) kommt, darf mer 'm 'nen Stuhl stellen", da dieses nicht so bald wieder weggeht. Vergl. 748. — "Agues come a horse-

back, but go away on foot." "Man kann eher ein Fieber bekonmen, als los werden." "Man darf dem Ungluck keinen Boten schicken." (Agric.)

## 743. Mefchanne Mokem, mefchanne Maffel!

"Wer den Ort (makom) verändert (meschanneh), verändert bas Blud." Durch Beränderung der Dertlichkeit, bes bisberigen Aufenthaltes, wird es und möglich, andere Berhaltniffe und da= durch auch Gelegenheit zur bessern Gestaltung unfrer Umstände ju finden, oder auch umgetehrt, das Bertaffen einer Dertlichkeit, wo es uns bisher gut ging, tann fich jum Schlimmen geftalten, im Sinne bes talmubischen (Sotah 45, a. Sanhedr. 27, a.): "Der Ort verursacht's" (hammakom gorem), und wie sehr schön der Sohar sich darüber ausdrückt. "Und der Herr sprach zu Abraham", heißt es Sohar schlach lecha (S. 69, b. Sulzbacher Ausg.): ""Ziehe hinweg aus Deinem Lande . . . "" damit fein Licht aufleuchten moge. Wer an einem Orte tein Gluck hat, der mache fich auf und begebe sich an einen andern Ort und fuche, und finde dort fein Glud. Sat man Solg angegun= bet und feine Flamme will aufsteigen und leuchten, fo rüttelt man es auf, und sogleich erhebt sich bie Flamme und leuchtet umber." - Biele nehmen indeffen den an sich sinnigen Spruch so, als ob der Ort selbst unter bem Einflusse eines guten oder bosen Sternes, eines mohl- oder übelwollenden Beistes fründe, bessen Einwirkung wir uns entziehen, indem wir und nach einem andern Ort begeben, gleich dem Glauben an den Ginflug ber Sterne in Rudficht auf die Zeit. wo "gehandelt werden muß, schleunig, eh' die Glückgestalt uns wieder wegfliegt überm Saupt", nach dem Spruch des Seni: "Das Erste und Hauptsächlichste bei allem irdischen Dina ift Ort und Stunde." - In Diejem Sinne ruckte man auch die Bettstelle eines Gefährlichtranten, nachdem berfelbe burch Ramen = veranderung (auch bei den Chinesen, erinnert fich der Berfaffer gelesen zu haben, foll ber Bunich, sein Glud zu verbeffern, oft zur Annahme eines andern Ramens Beranlassung sein) ge= benicht (gebenedeiet, gesegnet, s. 642.) worden, ein wenig von ibrer bisberigen Stelle. — Bergl. Rosch haschanah 16, b.:

"Bier Dinge vermögen den himmlischen Spruch, der über einen Menschen ergangen (gesar din), wieder aufzuheben: Almofen, Bebet, Beranderung des Ramens und Beranderung der Werke; nach Ginigen auch: Beränderung des Ortes." - Bergl. noch Jalkut Bereschith 63, Ralbag Wajera 26, b. - Die bibl. Belegftellen, die bafetbst bafür angeführt werden, find: "Almosen erlösen vom Tode" (Spr. Sal. 10, 2. 11, 4. Bergl. Tob. 4, 11., fo wie des Berf. "Buch ber Sagen und Legenden" Rr. XXVII.): "Und fie fchrieen zu Gott in ihrer Noth, und er befreite sie aus ihren Aengsten" (Bf. 107, 6.); "Dein Weib Saraj sollst Du nicht mehr Saraj beifen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Ich will fie dann segnen und Dir auch von ihr einen Sohn geben" (1 B. M. 17, 15. 16. Berachoth 13, a. findet sich die weitere Erklärung, Saraj bedeute nur: meine herrin, mahrend Sarah herrin überhaupt beiße); "Und Gott fah ihre Werke, daß sie von ihrem bosen Wandel gurudgekehrt maren, und Gott bedachte fich über das Bofe, das er ihnen zuzufügen gesprochen, und vollführte es nicht" (Jona 3, 10.); "Und ber herr fprach ju Abraham: Ziehe hinmeg aus Deinem Lande . . . und ich will Dich zu einem großen Bolke machen und Dich segnen" (1 B. M. 12, 1. 2.). -Bergl. auch Sohar Beresch. col. 156. und 1060. unfrer Samm= lung. Auch in Midr. Thora (bei Jellinet S. 96.) und in Midr. Jonah (das. S. 101.). —

## 744. Von 'm goldnen Had fallt e goldner Hagel!

Bei Reichen, Bornehmen, in Diensten stehen, beschäftigt sein, oder überhaupt mit ihnen Umgang haben, ist in der Regel einsträglich, bringt einen guten Abfall. — "Er kann von den Abfällen leben." (Bergl. Nedarim 38, a. "Moses ist von den Abfällen der Gesetzteln reich geworden." — Watth. 15, 27. "Die Hündlein essen von den Brosamen, die von ihrer Herren Tische fallen"). — Die Rabbinen haben dafür das Sprichwort (Baba k. 93, a.): "Hinter dem Gutsbesitzer trage das Holz", indem zugleich auf die Bibelstelle hingewiesen wird (1 B. M. 13, 5.): "Auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Heerden

und Hitten." — Eben fo (Pesach. 112.): "Gib Dich mit Dem ab, bem das Glud lacht." —

## 745. Bei e'ner Frore !!

Achnlichen Sinnes, wie das vorige Sprichwort: Bei einer Herrschaft (serarah, von sarar, herrschen, Esther 1, 22.) ist nichts, was man ihr geleistet, verloren, da sie immer auf die eine oder andere Weise uns dienen kann. Bergl. indeß 228.

#### 746. Wer hat, der bekommt!

"Wer hat, dem wird gegeben" (Math. 13, 12. 25, 29. Marc. 4, 25. Dort freilich in Bezug auf geistiges Besitzthum. Bergl. Tikkunim in Sohar chadasch 75, d. "Wer da vermehrt, dem wird noch mehr gegeben; wer aber vermindert, dem wird noch mehr genommen." Eben so Jalkut zu Spr. Sal. 9, 9. "Gib dem Weisen, und er wird noch weiser werden", so wie das Gleichniß im Jalkut zu Daniel 2, 21. "Weisheit gibt er den Weisen", und zu 2 B. M. 31, 6. "Und Weisheit habe ich weisen Künstlern in's Herz gelegt"). — "Wo Tauben sind, sliegen Tauben zu."

## 747. Mer foll fein Maul nit gu Bofem ufthun!

Sowohl im Allgemeinen, als ermahnende Belehrung, als auch im Besondern, bei einem eingetroffenen Unglück, das jemand ahnend oder auch unwillführlich und absichtlos vorhergesagt, als wahrgenommene Bestätigung: Man soll das Böse durch die Vorhersagung nicht selbst herausbeschwören, "soll den Teufel nicht an die Wand malen." — Bergl. 613. — Die Talmudisten nennen ein solches unwillführliche Prophetenwort: "Den mit den Lippen geschlossenen Bund" (berith keruthah lisphatajim); das unglückliche Eintressen desselben nennen sie, nach Pred. 10, 5.: "eine dem Herrscher entsahrene Uebereilung" (Moed kat. 18. ketub. 62. Jalkut Ber. 100.). — Daher hütete man sich auch, einen bösen Traum, den man gehabt, zu erzählen, aus Furcht, er möchte durch die Mittheilung und noch mehr durch die etwaige

schlimme Deutung zur Wahrheit werden. Im Talmud (Berach. 56, a. Jalkut Mikkez 147.) wird dieser Glaube sogar auf einen Bibesvers gestütt (1 B. M. 41, 13.): "Und wie er uns gedeutet, so ist's ergangen." In diesem Sinne heißt es dasselbst auch: "Ein Traum, der noch nicht gedeutet, gleicht einem Briefe, der noch nicht gelesen."

#### 748. Wenn die Schlemieligkeit kummt, kummt sie recht!

Wenn einmal nach langem Glück das Unglück kommt, so kommt es auch in vollem Zuge; wenn es, in welcher Beziehung es sei, einmal anfängt, abwärts zu gehen, so geht es im Sturze. Sben so: "Wenn e Schlimm=Massel (Unglück, s. 467.) kummt, so kummt es nit allaan." "An evil chance seldom comes alone." "One missortune comes on the neck of an other." Bergl. auch 742. — "Schlemieligkeit von Schlemiel", s. 625.

#### 749. Nir als Schlimm - Maffel!

Nichts als Unglück (Schlimm = Massel, s. 467.) vernimmt man, "mer hört nir Gut's mehr", oft mit dem Zusat: "Wer gibt Nam (Einem) Rachmones (Mitseid, 631.) ge= nug!" — "In welchen Zeiten leben wir!" (Schiller.) Bergl. 756. 1030.

## 750. E lange Arank is e fichrer Cod!

Sowohl im wirklichen Sinne von einer langwierigen Krankheit, als im bildlichen von jedem lange anhaltenden Uebel. "Lange Krankheit, sichrer Tod." (Agric.). "Alle Wege (alles Reisen) sind wie alle Kranken der Gefahr unterworfen" (kohel. rab. 66, b.). — "Kränk", Kränkt (oberdeutsch), Krankheit.

## 751. Was is der Mensch!

Bei Vernehmung eines unvermutheten Unglücks, besonders eines raschen, plöhlichen Todes. Vergl. Ps. 8, 5. "Was ist der Mensch, daß seiner Du gedenkst?" Auch die Engel sollen sich dieses Ausruss mehrmals verächtlich bedient haben, so: als Gott

ben Menschen geschaffen (Jalkut Beresch. 44. S. bes Verfasset, "Buch der Sagen und Legenden" XL.); als Gott für Abam Nahrung bereitete (Ber. rab. cap. 8. fol. 9, a.); als Mojes das Geset zu empfangen in den Himmel gekommen war (Sabbath 88, a.). Vergl. auch Bf. 144, 3. 4. Hebr. 2, 6. — Sohar f. 53. No. 12. "Wenn der Mensch aus seinem Saufe tritt, weiß er nicht, ob er wieder zurücklehren wird." — Aehn= liche Ausbrücke zur Bezeichnung der Schwäche des Menschen waren und find: "Wir Menschen muffen ftill halten!" -"Wir Menschen muffen stehen und aushalten!" -"Wenn man beim Stiche der Biene oder des Schickfals nicht stille hält,, so reißet der Stachel ab und bleibt zurück." (Jean Paul). — Anlehnend an Spr. Sal. 27, 1. "Rühme Dich nicht des morgenden Tages, denn Du weißt nicht, was der heutige noch bringen kann!" sagen die Talmudisten: "Biele junge Efelein sind gestorben, und ihre haut diente den Müttern als Decke!" "Gar viele alte Kameele muffen die Häute der jungen tragen!" (Jalkut Mischpat. 361. Sanhedr. 52. u. o.)

43.

#### 752. Es hot jeder sein Cheelek!

— "sein Theil" (chēlek, hebr.), oft mit dem Zusat: "Der Eine mehr, der Andre weniger." — "Jeden drückt Etwas." (Eisel.). "Die ganze Welt ist voll Pein, ein jeder sind't das Sein'." — "Es hat jeder seine Last", "jeder sein Bündelchen", "jeder sein Kreuz." (Lettere Redensart kommt auch bei den Rabbinen vor, z. B. Pesiktha rabbathi 54, a. "Jsaat trug das Holz, wie ein Mensch, welcher sein Kreuz (zelub) auf sich nimmt." Vergl. Beresch. Rad. 55, b. Jalkut Ber. 101. zu 1 B. M. 22, 6.). — "Was Nam nit zukummt, is Reeswech!" (rewach, Gewinn). —

# 753. Alle Aage'blick e andere Gefere!

— "eine andere Blage", eigentlich: ein anderes Verhängniß (geserah, von gasar, s. 466.). "Mer kummt nit aus der Sorg heraus." "Jeder Tag hat seine Plag." — "Sie (die Sorge) deckt sich stets mit neuen Masken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen." (Faust.) —

"Jeber Tag bringt ein größeres Weh als ber vorher= gegangene" (Sotah 49, wobei zugleich dem Bibelverfe 5 B. M. 28, 67. "Um Morgen wirft Du fagen: O war' es Abend! und am Abend: D war' es Morgen!" die Deutung gegeben wird, daß hierunter nicht die kommenden Abende und Morgen zu versteben seien, denn die kenne man ja noch nicht, sondern die vergangenen: "O wär' es noch Abend von gestern, deffen Web nicht so groß war!" — Bergl. (Faust): "Nur mit Entfeten mache ich Morgens auf, Ich möchte Thranen weinen, den Tag zu feben . . . "). - Eben fo ketuboth 112. "Läuterung (ziruph) auf Läuterung!" was der Commentar eben durch

"Geseroth auf Geseroth" erklärt. — (Beiläufig fei bemerkt, daß auch die rabbinischen Berbote

mitunter den Namen geserah, Berordnung, Berfügung, führen. Go Abodah sar. 29.: "Eine neue Berfügung barf man nicht fritifiren" (mephakpekin, auflösen, zerlegen, Aruch s. v.), man konnte sonst fich leicht veranlagt finden, ihr die Berechtigung abzusprechen; fie muß erft, wie es baselbst weiter beißt, minbestens ein Jahr in Bang gekommen und so gleichsam alt geworden fein. - Es ift nämlich die Rede von bem Berbote bes 60.6. Rases eines Richtjuden. Bergl. auch Baba bathr. 400: "Man Soll ftall ordnet teine geserah an für das Bolt (zibbor), wenn der 147. Na 886. größere Theil des Boltes dabei nicht bestehen kann." — Es ift die Rede von übertriebener Trauer wegen der Zerftorung des zweiten Tempels. Bergl. 63.) -

#### **754**. Es is nit alle Tag Bonten!

"Jom tob", guter Tag, Festtag. "Es ist nit alle Tag Rilwi" (Rirchweihe. Kirchhofer bei Eiselein). Mit dem Ausbruck "jom tob" vergl.: "fich einen guten Tag machen." -

## Ich sittere, wenn die Thur' geht!

- es mochte ein neues Unglück eintreten. - "So oft die Thure rauscht, erwart' ich Unglud." (Schiller: Tell). — Bergl. 3 B. M. 26, 36.: "Die Stimme eines rauschenden Blattes fdrectt fie fort." - Kohel. rab. 74, a. "Wen eine Schlange gebiffen, ben foredt auch ein Strid." -

#### 756. Bas fen Beiten!

— schlimm, "man hört nichts Gut's mehr" (749.) oft mit dem Zusat: "Mer erschreckt (erschrickt) gar nit mehr." Bergl. ketub. 62. "Eine Frau, welche ber Fehlgeburten gewohnt ift, erschrickt nicht mehr."

## 757. Umfunft - ift der Cod!

Im Leben will Alles mit Mühe und Anstrengung erworben, will Alles bezahlt sein, und nur der Tod ist umsonst zu haben (aber er kostet das Leben). — "Die gebraten Tuben sliegen ein nicht in's Maul" (Geiler.) — Richt unähnlich ist ein talmudischer Spruch (Baba k. 85.): "Ein Arzt, der umsonst bedient, dessen Dienst ist oft umsonst." Was unentgeltlich geleistet wird, ist nicht viel werth. — In Rückscht auf Gelehrsamkeit lautet ein talmudischer Spruch (Megil. 6.): "Sagt Dir jemand: "nich habe mir Mühe gegeben und nicht gefunden,"" so glaub's nicht; ",,,ich habe gefunden und mir keine Mühe gegeben ""glaub's wieder nicht; ",,,ich habe mir Mühe gegeben und gefunden,"" Das glaube." —

## 758. Im Gan — Eeden koscht e Bogs e Krewer!

Im Paradies (gan eden, Garten ber Lieblichkeit, Paradies) ist Alles wohlseil, da mag der Ochs einen Kreuzer kosten; aber auf Erben ist Alles theuer, da will Alles gut bezahlt sein. — Oft auch als Entgegnung auf den Einwand, daß anderswoirgend Etwas wohlfeiler zu haben sei: Andere Dertlichkeit, andere Berhältnisse. —

# 759. Nir foll mer konne', Alles foll mer brauche'!

So sagte jemand, dem trot seinen gediegenen Kenntnissen es nicht glücken wollte. — "Wer wenig kann, ist am besten dran." (Agric.) "Wer vil weiß, wird nid seiß" (schweizerisch). — "Biel Wissen macht Kopsweb." — "Je mehr Weisheit, je mehr Berdruß; je mehr Kenntniß, je mehr Leiden." (Pred. 1, 18.). — "Was man nicht weiß, das eben brauchte man, Und was man weiß, kann man nicht brauchen." (Faust). —

760. Berreif sich der Morsche, wenn der Dajjen nit will!

Im Besondern: Alle Bemühungen des Anwaltes (murscha, vom bibl. rascha, watten, 1 Sam. 14, 47.) sind umsonst, wenn der Richser (daijon, 1 Sam. 24, 16.) nicht geneigt ist. Uebershaupt: Der Untergeordnete kann wenig gegen die Willtühr des Uebergeordneten durchsetzen. Hier: Gegen ein bös Geschick lätzt sich schwer ankämpsen. Bergl. 741. "Wenn jemand Unglück haben soll, so bricht er den Hals in Hirsbrei." — "Und, wer sich vermißt, es klüglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden" (Braut v. Messina).

#### 761. Krie' über kaan Breere!

"Krieg (die schwere Noth oder Aehnliches) über keine Wahl!" wo man eben das Unleidliche thun muß. — Wenn es einerseits heißt: "Die Wahl ift eine Onal" ("Wahl bringt Oual." Lehmann), so ist anderseits die eiserne Nothwendigkeit ein schwerzbrüdendes Joch. — "Muß ist eine harte Ruß." "Muß ist eine Buß." (Agric.). "Ernst ist der Anblick der Nothwendigkeit." (Schiller). "Patience upon force is a medicine for a mad dog." — Oft auch ward unsere Redensart spottweise angewendet. Rühmte man z. B. die Genügsamkeit eines Menschen, von dessen Berhältnissen es doch bekannt war, daß sie eben kein glänzendes Leben zuließen, so hieß es: "Krie' über kaan Breere!" — Bererah, neuhebr. Wahl, vom bibl. darar, absondern, auswählen (Aruch s. r. dar 2.). — Zur Bezeichnung aber, daß Das, was unter Zwang geschieht, keinen Werth habe, hat man das Sprichwort: "Gezwungenheit, thut Gott leid." —

# 762. Mer maant ordentlich, es war e Arias — Jam — Suf!

— "ein Spakten (keriath, eigentlich: Berreißen) bes Schilfsmeeres" (jam suph), sowohl überhaupt zur Bezeichnung einer außerordentlichen Schwierigkeit — z. B. "In der Lotterie zu gewinnen is ordentlich e Kriaß — Jam — Suf" — als im Besondern, wie hier, in Bezug auf ein Borankommen in seinen Berhältnissen, auf das Auffinden eines genügenden Auskommens u. s. w. — Der Ausdruck kommt übrigens schon bei den Rabbinen vor. Bergl. Pesachim 118. Ber. rab. 84, a. Jalkut

chadusch Abtheilung Geschamim 5. Nissim 27. "Die Nahrung bes Menschen ist für Gott so schwierig (von ihm ein so großes Bunder), wie das Spalten des Schilsmeeres." — Bergl. auch 741. die Stelle aus dem Sohar. —

#### 763. Will aach lebr'!

Als Entgegnung, wenn jemand klagt, daß ein Andrer bei irgend einem Geschäfte, irgend einem Berdienste sich vorgedrängt, ihm zuvorgekommen sei. "Ein jeder ist sich selbst am nächsten" (287.). — Die Gelehrten haben dafür das Sprichwort: "Bie so weißt Du, daß Dein Blut röther ist? Vielleicht ist das seine röther", mit Bezug auf Pesachim 25. Dort wird nämlich erzählt: Einst kam ein Mann vor Raba und sprach: "Der Herr meines Ortes sagte zu mir: Gehe und bringe Den und Den um, wo nicht, laß ich Dich umbringen." — "Er mag Dich umbringen lassen", antwortete Raba, "nur bezehe Du keinen Mord. Wie weißt Du, daß Dein Blut röther ist? Vielleicht ist des Mannes Blut röther" (und sein Leben also mehr werth als das Deine). —

# 764. Was helft's mir, wenn's noch mehr Schlemielim get?

Es ist ein leidiger Trost, daß man nicht der einzige Unglücksvogel sei. "Miserum est solatium, habere calamitatis socium" (Erasmus IV, 3. 9.). Bergl. Magegen Klagel. 2, 3.: "Ben, o Tochter Jerusalems, soll ich jum Troste Dir entgegenstellen?" — "Schlemielim", die Wehrzahl mit hebräischer Endung von Schlemiel, s. 625.

# 765. Dem Bugucker is nir gu fchwer!

Dieser sindet Alles ausstührbar, erträglich u. s. w. — "Dem Zuschauer ist kein Spiel zu hoch." (Agric.). Aehnlich, wenn auch umfassender, ist auch der Spruch Hillel's (Spr. der Bäter 2, 5.): "Richte Deinen Nebenmenschen nicht, bis Du an seine Stelle gelangt bist." — "Wie etwas sei leicht Weiß der es erstunden und der es erreicht." (Göthe: West-östl. Divan). —

#### 766. Es kreischt Raaner umsunft: Chaj wekajem!

"Es schreit Keiner umsonst: Lebenbiger und Beständiger!" Wer um Hülfe steht, ist wohl in Noth. — Chaj wekajem ist der Ansang eines Ruses an Gott in einem Gebet am Gedächtenistag. Bergl. 636. "Kreischen", rusen, schreien, althd. freien (crier).

#### 767. Es kreischt Kaaner umsunst: Schma Jisroel!

Von derselben Bebeutung: es schreit Keiner umsonst: "Höre Israel!" als Hülferuf. Wer um Hülfe ruft, hat Ursache zu rusen, und es ist Unrecht, ihm nicht beizuspringen und zu denken, er habe es nicht nöthig, es sei lebermuth u. s. w. — "Wir sind Denen", heißt es im Talmud (ketub. 68.), "die hie und da einmal trügerisch unsere Hülfe in Anspruch nehmen, noch Dank schuldig, (weil wir dadurch eine kleine Entschuldigung vor Gott sinden); ohne sie, sündigten wir täglich (dadurch daß wir nicht so viel den Armen beistehen, als wir sollten) nach den Worten der heiligen Schrift (5 B. M. 15, 9.): Ruft Dein armer Bruder über Dich zu Gott, so lastet die Sünde auf Dir."

Die Worte schema Israel, "Hore, Jörael!" (der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig. 5 B. M. 6, 14.) sind wohl daburch zum Nothruf geworden, daß sie zugleich die letzten Worte sind, mit welchen jeder Jöraelite sterben soll, sei es, daß er seiner noch bewußt selbst sie sagt, oder daß die, die ihn in der Todestunde umgeben, an seiner Stelle sie sagen.

# 768. Mer foll Kaan' fo leicht mawele', wenn er klagt.

Man soll den Klagenden nicht so leicht durch Worte abweisen, bereden wollen, als habe er keine Ursache zu klagen, soll ihn nicht durch Worte "platt schlagen" wollen; wer klagt, klagt immer nicht so ganz umsonst. — "Maweln" könnte man nehmen für "mevulbel machen" (von bakal, balbel, woher Babel) irre machen; eben so: "Ich laß mich von Dir nit so leicht maweln", laß mich durch Dein Gerede nicht so bald irre machen, laß mir "keinen Sand in die Augen streuen", laß mich nicht "blenden", Ausdrücke, welche auch die Talmudisten kennen (vergl. Abodah Sarah 53, b. Rosch haschan. 24, b.).

15/

— Wahrscheinlicher aber ist "maweln" bas engl. maudle, mawdle (altengl. maul, mawl, ber Hammer, Schlägel), betäuben, besnebeln, bumm machen, und so wäre es dasselbe, was "plattsschlagen" ist und hinge also mit "mahlen", "Rahl" (Zeichen, vergl. bas hebr. paam) "Mühle", "zermalmen" 2c. zusammen.

#### 769. So werd mer in's Cheeder geust!

"So wird man in die Schule gefoppt." Wenn uns das Leben durch kleine Uebel allmählich an die Ertragung größerer gewöhnt, so gleicht dieß ber Art, wie das Rind durch Tauschun= gen in die Schule gebracht wird. Um baufigsten borte man bie Redensart in Rudficht auf die Uebel, die stufenweise in Folge bes Alters tommen. Da fängt es bei einem Zahne an, bann fühlt man Schmerz im Bein, bann hat bas Gebachtnig abgenommen u. f. w., bis man endlich die Schule gang burchgemacht hat und nach Hause geben darf. Bergl. 563. "Das find Bilbulim!" — Sonderbar ift die Benennung der Schule durch "Cheeber" (cheder, bebr.), was eigentlich "Zimmer, Stube" heißt. Es erinnert uns an die dunkle dumpfe Stube, in welcher die Bildung und das Lebensglud ber Jugend, auf bem Lande und in ben Städten, oft einem dabergelaufenen fogenannten "Bacher" (541.) oder gar einem umbergetriebenen und durchtriebenen Bolat anvertraut war. Man mußte aber um fo mehr zu einem andern Worte greifen, ba mit dem Worte "Schule" bereits ausschlieflich die Synagoge bezeichnet ward (f. 528.). - "Uzen". foppen, zum Spotte haben, f. 309.

# 770. E judifche Berusche!

"Eine jübische Erbschaft" (jeruschah, hebr.), wenn nämlich jemand mit der goldenen Aber behaftet ist. Das ist es, sagt bas Sprichwort spöttisch, was der Jude gewöhnlich von seinen Ettern erbt, und es zeigt somit, daß reiche Juden gerade nicht so häusig waren.

## 771. Aanmol muffen mer all drau!

Theils als allgemeine Bemerkung, theils im besondern Fall als Troftwort: Dem Tod kann Keiner entgeben. Bergl. Jos. 2, 14.

1 König. 2, 2.: "Ich gehe heute den Weg aller Welt."
— "Heute an dieser Pforte pocht es, morgen an jener, Aber noch Keinen hat es verschont." (Braut von Messina.). — "Death makes no difference of persons." "Für den Tod ist keine Kraut gewachsen." "Vor dem Tod ist Keiner des Lebens mehr sicher." "Der Tod läßt sich nicht abweisen." "Steuer geben und sterben muß man überall." — "Das ist das End' vom Lied."

## 772. Der Tod will e Ursach habe'!

Wenn jemand stirbt, fragt und forscht man, woran der Mann gestorben sei, obschon die Ursache sehr natürlich ist. "Der Mensch bringt die Ursache seines Todes mit auf die Welt; er stirbt an seiner Geburt." (v. Hippel). "Die geboren werden sind bestimmt zu sterben." (Aboth IV., 29.).

## 773. E bofe Schmue fliegt weit!

Ein boses Gerücht (schemuah, Bernommenes, Gerücht, Gerebe), die Nachricht eines Unglücks verbreitet sich rasch und weit, weil es in des Menschen Natur liegt, mehr von Unglück als von Glück zu reden.

# 774. Liegt der Bohs, ruft Alles: Mach's Chalef icharf!

Offenbar nach dem chaldäsichen (Sabbath 32, a. Jalkut Ber. 31.): Nophal turo chadded lesakkino, "ist der Ochs gefallen, schärse das Messer!" — Liegt einmal jemand danies der, dann ist gleich eine Menge bereit, auf ihn loszustürzen. — "Chalef", Schwerd, gewöhnlich das Schlacht — (Schecht —) Messer, sendendich ist ein anderes chaldsisches Sprichswort (Echah rad. 47, a.): "Ist der Ochs gefallen, gibt's viel Metzer". — "Liegt der Baum, so klaubt jedermann Holz." (Lehmann). "Liegt der Hund, so klaubt jedermann Holz." (Lehmann). "Liegt der Hund, so klaubt jedermann Holz." (Agric.) "Wer da liegt, über den läuft jedermann." — "Ist das Ende eines Menschen gekommen, so schaltet Alles über ihn" (Nedar. 47. Jalkut tehil. 877.). "Calcat jacentem vulgus." (Senec.) "If a man once fall, all will tread on him." "Wo der Zaum am niedrigsten, springt ein jeder darüber." "Wer reit, der reit;

wer leit, ber leit." (Volksw.). — Schön heißt es auch im Jalkut zu 1 Sam. 2, 8.: "Nicht wie des Menschen Sitte ist Gottes Sitte. Der Mensch sieht einen schönen und reichen Mann und erhöht ihn und hilft ihm noch mehr auf; sieht er aber einen armen Mann hinfallen, so stürzt er ihn noch tiefer. Nicht also Gott! Sieht er einen Menschen sich erheben, so wirft er ihn nieder, und sieht er einen Menschen tief, tief zu Boden liegen, so richtet er ihn auf und erhöht ihn." (Vergl. Erubin 13. b. "Wer sich erniedrigt, den erhöht Gott, und wer sich ers höht, den erniedrigt Gott". S. auch Luc. 18, 14.).

## 775. Saß den Schikker, er fallt allaan!

Das Sprichwort kommt ebenfalls bei den Rabbinen vor (Sabbath 32, Jalkut Beresch. 31.): "Laß den Betrunkenen, (schikkor), er fällt von selbst." Wenn jemand im Fallen ist, hast Du nicht nöthig, ihm noch einen Stoß zu versetzen. Aehnelich ist das englische: "To pour water on a drowned house", wenn auch dieses sich mehr auf die unedle Rache an einem Wehrelosen sich bezieht.

## 776. Taf die Codte' ruhe'!

"De mortuis non nisi bene." — So wird von einem gottesfürchtigen Mann erzählt (Chobath hallebaboth VI., 6.), daß
berselbe, als er mit seinen Schülern bei dem Aase eines Hundes
vorüberging und diese ausriesen: "Wie stinkt dieses Aas!" ihnen
entgegnet habe: "Wie weiß sind seine Zähne!" um ihnen anzudeuten, daß man selbst einem todten Hunde wo möglich Gutes
und nimmer Schlimmes nachsagen sollte. — Die Talmudisten
sagen (Gittin 86.): "Man widerlegt nicht den Löwen nach seinem Tode". — Vergl. 486. —

# 777. Was gehn mich die Codte' an! Ich halt's mit den Lebendige'!

Bergl. Jes. 8, 19. "Für die Lebenden an die Todten!" — "Zum Lebendigen muß man sich Gutes und Böses versehen." (Agric.) "Die Todten braucht man nicht zu fürchten, die Lebenden muß man fürchten." — So heißt es Simchath Nephesch

85, a.: "Wancher fürchtet sich vor einem Més (Todten); so geben ihm ein Theil einen Schlag mit der Hand vom Més, sagen, dann wird er sich nit mehr fürchten. Solches is hebel (Thorheit). Bas hat man sich vor einem Més zu sürchten? Bor manchen Lebendigen hat man sich zu sürchten. — Im Gegentheil, wer kann söche — sein (das Glück haben, s. 4 3), sich mit einem Més zu beschäftigen, is eine mizwoh (verdienislich Werk). Vor Gott muß man sich fürchten."

#### 778. Wer todt is, is todt!

"Wer tobt ist, ist vergessen." — Bergl. Pf. 88, 6. "Wie Leichen, die im Grabe liegen, deren Du nimmer gedenkest." — "Des Einen Tod ist des Andern Brod." —

## 779. An Evue - Sandel is kaan Broche!

"An Frucht (tebuah) — Handel ift kein Segen" (berachah). Eben so: "Es is noch kaan Toue — Händler reich geftorbe'." — Bergl. Spr. Sal. 11, 26. "Wer Korn zuruchbalt, bem flucht bas Bolt; fein Segen Dem, ber es verkauft." - So haben auch die Rabbinen in Zeiten der Noth, nur so weit der eigne Hausbedarf es erfordert, Frucht aufzuspeichern erlaubt. Bergl. Baba Mez. 59, b. nebst Commentar. Baba bathr. 90, a. "Wer Früchte aufspeichert (um Theuerung zu bewirken), auf Zinsen leiht und das Maag verkurzt, von solchen fagt die Schrift (Amos 8, 5-7.): Sie sprechen: Wann ift ber Neumond vorüber, daß wir Getreide vertaufen . . . . Aber ber Herr hat geschworen bei der Herrlichkeit Jakobs: Ich werde ihr Treiben in Ewigkeit nicht vergeffen!" - Bergl. nach Jalkut Mischle 947., wofelbit ber Berg: "Ber Rorn gurudhalt" icon auf Den angewendet wird, ber Schülern die Belehrung im Gefet, das geistige Brod, vorenthalt. (Bergl. in letter Binficht Sanhedr. 91. Jalkut Debar. 552 .: "Wer einem Schüler eine gesetliche Belehrung (halacha, f. 327.) vorenthält, bem fluchen selbst die Rinder im Mutterleibe . . . . der thut so. als hatte er benselben seines mutterlichen Erbes beraubt." -

Schön ift auch das Wort Afiba's (Pesachim 112.): "Wehr als das Kalb saugen will, drängt es die Kuh zu säugen." — S. auch oben 73.) —

## 780. An gegählt Geld is kaan Broche!

— "ist kein Segen". (Berachah). Auch die Rabbinen haben den Spruch: "Auf Gewogenem, Gemessenem und Gezähltem ruht kein Segen." Bergl. Baba Mez. 42, a. Sohar Wajikr. 397. Jalkut chadasch: Beth hammikd. 48, 49. u. Berach. 1. — Umgekehrt heißt es bei Agric.: "Der Wolf frißt auch die gezählten Schase." — "Er frißt's auch ungezählt". —

## 781. Ki öfes Kösef — macht der Cargum: schlim!

Ein mehr den Gelehrten angehörendes Witwort. Den hebräischen Tert (1 B. M. 47, 15.) ki äphes kaseph "denn das Geld ist all" gibt die chaldaische Uebersetung (der Targum) durch sch'lim. Sch'lim heißt nämlich im Chäldäischen all sein und klingt zugleich an das deutsche sch'limm an. Wenn das Geld all ist, so ist es schlimm. — Anderseits hieße es bei einem erlittenen Berluste an Geld, wo ein höheres Gut, Gesundheit oder gar Leben bedroht war, sehr schön mit geistreicher Anwenzdung des bibl. Berses (1 B. M. 14, 21.): "Es is wenig an Geld gelegen; ten li hannephesch weharechusch kach loch! gib mir die Seelen, und das Gut nimm Dir! Bergl. die Worte Schillers: "Ein süßer Trost ist ihm geblieben, Er zählt die Häupter seiner Lieben, Und, sieh! ihm seblieben, Er zählt die Häupter seiner Lieben, Und, sieh! ihm seblieben heures Haupt."

## 782. Acfef menolon? fragt die Gemore schon!

Ebenfalls mehr gelehrten Kreisen angehörend: "Geld woher? ist schon eine Frage im Talmub." — In der Gemara (der Bervollständigung der Mischnah) kommt nämlich (tract. kidduschin) bei der casuistischen Frage, ob durch die Ueberreichung eines Geldstückes die Ehe eben so gültig wie durch die eines Kinges oder durch die Beiwohnung geschlossen werden kann, der Ausdruck vor: "keseph menolon?" — ("Geld woher?" —

The fi

"unrein!" rufen, und so selbst sein Unglud verkünden mußte. — Börne hat unser Sprichwort angewendet; er sugt (gesammelte Schriften, 3. Theil, S. 276.): "Minister fallen wie Butterbrode: gewöhnlich auf die gute Seite", was also nach dem Sinne unseres Sprichworts heißt: wehn Minister fallen, fallen sie recht. —

#### 789. Wie sich der Balfen legt, liegt er nit gut.

Im Besondern: Auf welche Seite auch der Arme sich legt, er liegt immer hart. Ueberhaupt: Der Arme ist in jeder Lage, in jedem Berhältnisse zu bedauern. Aehnlich fagt in Bezug auf das Berhältnis des Schwachen zum Starken ein rabbinisches Sprichwort (Midr. Esther 93, a.): "Fällt der Stein auf den Topf, wehe dem Topf! Fällt der Topf auf den Stein, wehe dem Topf! So wie so, wehe dem Tops!"

"Dalfen", ober "Dalfun", der Arme, der arme, gemeine Mann, ift trot feinem fehr verbreiteten Gebrauche und seiner bekannten Bedeutung ein schwer zu erklärendes Wort. Bung ("Gottesbienstl. Bortrage ber Juden." S. 439.) nimmt es als ausammengesett aus bem bebr. dal (arm) und bem beutschen von, b. i. "ein armer Bon", ein Unbemittelter von Stande, abnlich etwa bem beutschen "ein Herr von Sabenichts", was und jedoch sehr gesucht scheint. Möglich baf bem Bolldwit ber ahnlich lautende Namen eines der Sohne haman's (Efther 9, 7.) "Dalphon" beffer als bas einfilbige dal geffel. Rach einer andern sehr wisigen und felbst mahrscheinlichen Erklärung wählte man den an dal anklingenden Ramen Dalphon deshalb gut Bezeichnung eines bochft Armen, weil bie Namen aller übrigen Sohne haman's entweder mit dem Buchstaben Aleph (angleich andlingend an Eleph, tausend) beginnen oder auf denselben endie gen, ja einige Beides zugleich haben, indeg bem armen Dalfon Beibes abgeht: "Das is e Dalfen! hot nir vorne un nir hinte!" (vergl. 203.). - Auch eine jener mehr niedec beutschen vollsthumlichen Bilbungen burch die verftärkende Bieberholung bes Wortes mit dem Bofale i und a (Schnickschund, Applapp, Zidzack) gibt es bavon: "Das is e Dilbalfen!" indeffen tonnte biefes auch mit bem talmebifden dildal, er-

fchopfen (Sotah 9.), ober auch mit dem Ausbruck dalle dalluth (der Armuth Aermste, Horioth 9. kerithuth 10.) zusammens bängen.

#### 790. Jum Schnorre' — gehn gehört aach Maffel!

Selbst jum Betteln — (Schnorren — f. 213.) gehen gebort Glud (massal, f. 465.), weil felbft hierin bem Ginen bas Glück günstiger ist als dem Andern. Bergl. 741. "Ohne Gtück kann man nicht einmal ein guter Spisbube fein." (Leffing). —

## 791. Der Neiche waaß nit, wie dem Dalfen ju Muth is!

"Dalfen", Armer, f. 789. — "Der Satte weiß uit, wie hunger thut." - "Wer hungrig ift und ben Rorb leer fieht, kann nicht mit Dem verglichen werden, der fatt ift und den Korb voll fieht". (Ber. rab. par. 66. Jalkut toled. 114.). "Ber Brod im Korbe hat, gleicht nicht Dem, der keins im Korbe hat". (Joma 18. u. o.). -- "Bis fo ein Fetter nur ab= nimmt, ift bem Abgegehrten die Seele ausgegangen!" (Echah rab. 56, a.). - "Sechzigfachen Schmerz empfinbet ber Bahn, ber tnuppern hort und felbft nichts ju effen shat". (Baba k. 92, b. Jalkut Ber. 109. Melach. 166.). "Der Glückliche, der Behagliche hat gut reden; aber fchamen wurde er fich, wenn er einfabe, wie unerträglich er bem Leidenden wird." (Göthe). — Bergl. auch Spr. Sal. 12, 10. "Der Fromme weiß, wie seinem Thier zu Muthe ift." - Zur Empfehlung der Wohlthätigkeit findet sich bei den Rabbinen mancher schöne und treffliche Spruch, die auch größtentheils durch agadische Bücher und Vorträge ins Volk gedrungen sind. So: "Bohlthätigteit ift bas erhaltende Sala fur ben Reichthum". (ketub. 66, b.). - "Wer bem Armen fein bisheriges Almosen entzieht, weil er einen Berluft erlitten, der dampft bas Feuer mit Strob, lofct ben Durft mit Salzwasser". (Simchath Nephesch S. 8, b.). - "Ohne Gimel tein Daleth, und ohne Daleth tein Gimel". (Alphabeth des R. Akiba). Gimel und Daleth find bekanntlich zwei sich folgende Buchstaben des hebr. Alphabeth's; bier aber werden die Namen in der Bedeutung von gemal und

dalluth genommen, also: Ohne Boblthätig teit tann bie Armuth nicht fein, und ohne Armuth gibt's teine Boblthätigkeit." - "Der Mensch, wenn er einen armen Berwandten hat, verläugnet ihn, verbirgt fich vor ihm und schämt fich seiner: nicht also Gott! Er nennt die Armen sein Bolt, so wie geschrieben fteht (2 B. M. 22, 24.); Wenn Du meinem Volke Geld leihest, dem Armen bei Dir." - "Berr", fprach einst David vor Gott, "gleiche Deine Welt aus!" (lag Die Armuth aufhören). "That ich fo," antwortete ibm Gott, "wer follte dann Wohlthätigkeit und Treue üben?" (Mischpat. rab. cap. 36.). - "Der Arme fteht vor der Thure, und ihm gur Seite fteht Gott!" (Menorath hammaor f. 67, c.). - "Wer der Wohlthätigkeit nachftrebt, dem verfcafft Gott Mittel und Gelegenheit, Bohlthätigfeit zu üben; wer fich ihr aber entzieht, fteht dem Bogen= diener gleich. Groß ift die Wohlthätigkeit; denn fie ftiftet Frieden zwischen Mensch und Gott, bringt bie Erlösung". (Baba bathr. 9.). - Roch heißt es ebendafelbft: "Größer ift, mer Undere gur Mildthatigteit veranlagt, als wer fie felbst übt. - "Bobithatig= keit und Mildthätigkeit," fagte Jochanan ben Saktai (vor und nach ber Zerftörung des 2. Tempels), "wenn auch von Beiden geübt, gilt vor Gott gleich einem Gubnopfer Ifraels". (ibid. 10.). - Dann Nedarim 53, a. "Befon= bers trage man Sorge für den Unterricht der Rin= ber der Armen; denn von ihnen geht die Runde des Gefetes (ber Thorah) aus." -

## 792. Ber Mogen geht nir um!

Der Reiche (kazin, eigentlich: Richter, Fürst) macht, mag er seinen Weg noch so weit greifen, nie einen Umweg; aber der Arme muß darauf sehen, daß er stets den Weg wählt, der am kurzesten zum Ziele führt.

## 793. Ber Dalfen darf kaan Natur habe'!

So sagte einst ein armer Teufel zum andern, als dieser äußerte, daß die und die Speise seiner Natur nicht zusage. —

#### 794. Der Balfen hot kaan ruhige Schoh!

Wenn das Sprichwort 789. den Armen in seinen räumlichen Berhältnissen bedauert, bedauert ihn dieses in seinen zeitlichen: "Der Arme hat keine ruhige Stunde" (schooh, schaah, Daniel 4, 16., eine kurze Zeit, Stunde). — Bergl. Spr. Sal. 15, 15. und die weitere Ausführung bei den Rabbinen nach dem Sirach (Baba bathr. 146, b. ketub. 110, b. Sanhedr. 100, b. Jalkut Mischle 953,): "Alle Tage des Armen sind schlimm und auch deffen Nachte. Sein Dach ift das niedrigfte unter ben Dachern, und ber Dacher Regen flieft auf sein Dach herab. Sein Weinberg liegt am bochften auf den Bergen, und die Erde seines Weinberges rollt auf die andern Weinberge hinab." — "Wenn Unglück dem Reichen bis an's Knie geht, so geht es dem Armen bis an Hals." (Lehmann). — "An der Thüre des vollen Gewölbes drängen Verwandte und Freunde sich; an der Pforte des Elends gibt's weder Freunde, noch Bermandte" (Sabb. 32. Jalkut Beresch. 31.). -"Arm Lut hent keine Frund." (schweizerisch). — "Ift Die Gerfte im Rrug zu Ende (ift tein Brod mehr da), fo klingt er hohl, und der Zank zieht in's Haus ein" (Baba M. 59. Jalkut tehil. 888.). — So hieß es auch wipig: "Mer foll kaan Meeh Alophim (hundert taufend) nehme', um e Dalfen zu fein", oder: "Mer foll fein letscht (lett) Hemd dran wende', um e Rozin (reicher Mann) zu werbe'. ". Bergl. Jebamoth 63. (nach Raschi's Er= Marung): "Berkaufe (Dein Hausgerathe und treibe Geschäfte damit) und verarme nicht! "-

## 795. Der Dalfen hot die maaschte (meifte) Kinder!

"Das is dem Dalfen sein Nāches!" (nachath, Ruhe, Beruhigung, Bergnügen, s. 492.). — "Armer Leute Reichthum sind Kinder." — "Die Armen haben die Kinder und die Reichen die Kinder." — "Beggars breed, and rich men feed." — Bon solchem Bettelvolke indessen, das, aus Trägheit, die Sorge für seine Kinder gern Andern überläßt, sagen die Talmudisten (ketub. 49.): "Der Drache erzeugt Junge und wirft sie den Leuten der Stadt (zur Erhaltung) zu." . . . "Stürzt einen

Mörser öffentlich um und laßt ben Mann sich barauf stellen und ausrufen: Auch ber Rabe sucht für seine Jungen; doch da ist ein Mann, der mag für seine Kinder nicht sorgen!" —

## 796. Es hot's Kaaner bester als der Balfen!

Trop allem Dem, sagt unser Sprichwort, hat es Keiner besser, als der Arme; er ist, einmal zum Bettler gestempelt, über alle Formen und alle Bedenklichkeiten des Anstandes u. s. w. hinaus. — "Der Arme schläft in Sicherheit." (Boner bei Eisel.). — "Bahrhaft arm", sagen die Rabbinen (Nodar. 41, a.), "ist nur Der, dem es an Verstand sehlt." —

### 797. Noth brecht Gife'!

"Rot bricht Eisen und Bertrag." (Reineke). "Roth hat kein Gebot." (Agric.). "Noth ist ersinderisch." "Noth lehrt beten, schaffen, kausen." "Wan muß aus der Koth eine Tugend machen." (Geiler). Necessity hath no law:" Need makes the old wise trot." — Nach einer Anektode fand man einmal in Franksurt in der erbrochenen und ausgeleerten Armenbüchse (Hekvelch: Büchse, s. 495.) der Shnagoge einen Zettel mit den Worten: "Noth bricht Eisen! Die Hekvelch: Büchs! kann es beweisen." —

# 798. Mit Gafcht get mer Rinder aus!

Als Entgegnung auf die Aeußerung, daß jemand ein "Gascht" (j. 239.), ein unbemittelter Mann, ein Bettler sei: "Durch Bettler gibt man Kinder aus", tann man seine Kinder verheirathen; sie sind daher nicht so sehr zu verachten. — "Armuth ist teine Schande." — Die umherziehenden Bettler befasten sich nämlich oft mit dem einträglichen und bei der Zerstreutheit der Juden sast unentbehrlichen Geschäfte, Heirathen zu vermitteln, "zu schadchenen" (s. 237.). Bielleicht ist das auch der Sinn des sehr bekannten Sprichworts: "E Schadchen muß 'n dicke' Fuß habe", nämlich einen starken, weil er oft weit hin und her laufen muß. — "Ausgeben", s. 490. —

## 799. Arbeit is kaan Charpe!

Bie Armuth, so ist auch Arbeit teine Schande (cherpal. hebr., Schande). "Groß ift das Handwert", beift es bei ben Talmubisten (Nedar. 49, b.) "es ehrt seinen Meister." - "Sieben Jahre mar Sungerenoth, doch bei ber Thure des Sandwerts ging fie nicht vorüber". (Sanhedr. 29, a.). - Es wird im Talmud baufig felbit die nies brigste Arbeit und die größte Benügsamkeit empfohlen, um nur der Hülfe Anderer nicht zu bedürfen. So das bekannte (Pesachim 112.): |, Mache Deinen Sabbath gum Berttage, und bedarf nur der Leute nicht." Ferner (Pesachim 113, b. Baba bathr. 110, a.): "Dede todtes Bieh ab auf offener Strafe und nimm Deinen Lohn bafür, und fage nicht: ich bin ein Priester, bin ein vornehmer Mann und das Geschäft ift für mich gehässig." — So fagte auch R. Meir: "Dag ber Menfc vor dem Thiere auf die Arbeit angewiesen ift, ift ein Borgug besfelben." - (Bergl. Midrasch Gadol cap. 14.). - "Arbeit ift bei Gott beliebter als bas Berdienft ber Bater" (sechuth aboth. — Jalkut Wajjeze 31.). — "Meloche is Broche", sagt ein andres Bolkswort, "Arbeit (melachah) ist Segen" (berachah, vergl. 609.). - Sehr schön beikt es auch Pesachim 118. "Ale Gott ju bem erften Menichen fagte: "Und Dornen und Difteln foll fie Dir tragen", da floffen feine Augen von Thranen über. "Berr ber Belt!" rief er, "foll ich und ber Efel aus einer Krippe essen! " — Als aber Gott zu ihm sagte: "Im Schweiße Deines Angfichtes sollst Du Dein Brod effen", da be= ruhigte fich fein Gemuth fogleich." - Roch moge ein Ausspruch des R. Meir hier Blatz finden. Derfelbe fagte (kidd. 82.): "Der Menich laffe seinen Sohn ein reinliches und seinen Kräften gemäßes Handwerk erlernen und sehe dabei nicht auf Das, was besonders Gewinn verspricht, sondern blicke zu Dent auf, in dessen hand aller Reichthum und alle Guter stehen. Es gibt kein Handwerk, mit welchem nicht Armuth und Reichthum fich verbinden könnte; denn Armuth kommt nicht vom Handwerk und Reichthum kommt nicht vom Handwerk, sondern Alles kommt

auf das Berdienst des Menschen an." — Zum Schluß noch eine Stelle aus Berachoth (42, b.): "Jedem Handwerker gefällt sein Handwerk; also hat es Gott gewollt, damit kein Handwerk sich verlieren möchte."

#### 800. Spar' und Spar — Kommt der Sar Und nimmt es gar!

Sehr oft wird uns ein langfam und allmählich erspartes Gut plötzlich und auf einmal entrissen, sei es überhaupt durch irgend einen äußern unglücklichen Zufall, oder im Besondern, wie unser Sprichwort sagt, durch einen gewaltthätigen Despoten ("sār", hebr., Fürst, Gebieter, Czar). — "Was man erspart an seinem Mund, das stielt oft Kate oder Hund." (Auerbacher). "Was man zu Ehren erspart, führt der Teusel oft dahin." (Agric.).

# 801. Weh der Auh, die ackere' muß un zu Abend noch gemolke' wird!

Sowohl überhaupt von einem Menschen, der, trotz seiner taglangen Abmühung für Andere, Abends noch sein eigenes Haustreuz sindet, als besonders in Bezug auf eine Hausfrau, die den Tag über an der Herbeischaffung des Unterhaltes mitarbeiten muß und Abends noch Haus und Kind zu besorgen hat.

## 802. Weh Dem, der fremd' Brod effe' muß!

Bon der Gnade Andrer leben müssen, ist wohl ein bittres Weh. — "Wer gespeiset wird von fremden Händen, isset nimmer wohl." (Geiler). So heißt es auch in Aboth der. Nathan eap. 31.: "Wer sein eignes Brod ist, gleicht dem Kinde, das an der Mutter Brust ausmächst. Wer sein eignes Brod ist, verzehrt es mit heiterem Sinn; nicht so wer vom Witteid der Verwandten oder gar fremder Leute gespeist wird." (Vergl. 2 Thessal. 3, 12.). Sen so (Bezah 32, d. Erudin 86. Jalkut Hiod 507. Vergl. auch Sirach 40, 30.): "Wer auf den Tisch eines Andern harrt, um den ist die Welt sinster, dessen Leben

ist kein Leben." (Hinzugefügt wird noch: "Auch wer unter der Herrschaft seinet Frau steht, und wessen Körper steks von Leiden heimgesucht ist."). — +

## 803. Bind' mich, un werf mich unter die Meinen!

Der Fremde nimmt nie einen solchen Antheil an uns, als der Angehörige, der Verwandte, der Religionsz, der Volksgenosse. Bergl. indeß Spr. Sal. 27, 10. "Verlaß nicht Deinen Freund und Deines Vaters Freund, so brauchst Du Deines Bruders Haus nicht aufzusuchen am Tage Deines Wehes. Der nahe Nachbar ist besser als der ferne Bruder." — Vergl. auch Spr. Sal. 18, 24. —

#### 804. Nit beffer als derhaam!

Sowohl überhaupt: "Zu hause hat man es am besten," so wie es bei den Rabbinen beißt (Echah rab. 47.): "Hat ein Rind in der Fremde mit Noth zu fampfen, da gedenkt es wehmuthig des Bludes im vaterlichen Saufe," (Erub. 61, a.): "Selbst ber hund in ber Fremde bellt sieben Jahre nicht," als im Befondern in Bezug auf Reifen, in welcher Sinficht es auch bei den Rabbinen heißt (kohel. rab. 66, b.): "Alle Bege lassen Gefahr befürchten," und (Ber. rab. par. 39. Jalkut Ber. 64.): "Bon Haus zu Haus (ziehen, kostet) ein Bemb; von Ort zu Ort, ein Leben." - Bergl. Spr. Sal. 27, 8. "Wie der Bogel, der aus seinem Neste weichen, so der Mensch, der von seiner Stätte wandern muß." — "Derhaam" für das heim, s. 141. — "Daheim ist's geheim." (Agric.). "Ost und Beft, daheim das Beft." (Lehmann. Auch der Englander fagt: East, West, at home is best). — "Für den Menschen gibt es nichts Barteres als Wanderschaft" (tiltul, wortl.: Geworfen werden. Pirke Elies. cap. 26. mit Bezug auf 1 B. M. 12, 1.). — "Des Baterlandes beraubt zu sein, ift ein Unglud, größer als es die Zunge aussprechen kann". (ber Sohn Jokastens). 1 - Fur ben Borgug bes Eignen, Beimifchen, vor bem Fremden hörte man oft auch den Bers auführen: "hammalchus schelchó hi!" in dem Sinne: Das Reich ift das Deinige, was Dein ist, ist königlich; so wie auch ein rabbinisches Sprich=

3nd

wert fagt (Ber. rab. 52, a. Jakut 107, mit Bezug auf 1 B. M. 24, 4.): "Bom Beigen Deiner Stadt nimm Deine Aussaat." - "Ein Mäglein aus dem Lande, beffer als ein Scheffel aus ber Ferne". (Pesachim 113.). — Mochten baber auch die Talmudisten, in Folge der Unsicherheit ihrer Zeit, dem Sandel vor dem Aderbau den Borzug geben und z. B. fagen (Jebamoth 63.): "Hundert Gulden auf Handel verwendet, (erlaubt) täglich Fleisch und Wein; hundert Gulden auf den Aderbau, nur Salz und Gemüse", so heißt es doch ebendaselbst anderseits: "Sae selbst und taufe nicht; und sei ber Weizen noch so wohlfeil und Dein Ader nicht ber beste, auf dem Selbstgesäeten nur ruht der Segen." So wird auch ebendaselbst und zwar, charakteristisch genug, als palästinensischer Spruch angeführt: "Gott hat mich hingegeben, heißt es im Rlagelied (1, 14.), so daß kein Aufkommen! Das gilt besonders von Dem, dessen Rahrung von seinem Gelde abbangt," ber, wie der Commentar erklärt, keinen eignen Feldbau hat. — "Wer", fagen die Pirke der. Nathan 31., "Wer die Frucht bom Martte taufen muß, der gleicht einem Rinde, beifen Mutter gestorben und das man vor den Thü= ren der Ammen bettelnd umber trägt; es wird nicht fatt." -- (Bergl. auch Menachoth 103. Jer. Schekal. gegen Ende). - In Bezug auf das eigne haus endlich jagen die Talmudiften (Megil. 12, b.) mit Bezug auf Efth. 1, 22.): "In feinem Saufe ift felbft der Weber ein Fürft" (aur Zeit der Talmudisten waren die Weber ihrer Frechheit und Ausgelaffenheit wegen verrufen. Bergl. Joma 20, b. Abod. Sar. **26.**). —

# 805. Hinter dem Berg wohne' aach Leut'!

Gewissernaßen als Gegensatz des vorigen Sprichworts: Auch anderswo gibt es Menschen und menschliche Theilnahme. — Ubi bone ibi patria. — Oft auch als scherzhafte Bemerkung, wonn jemand, der etwa zum erstenmal an einem fremden Orte war, über so manches Gesehene, was er nicht erwartet, seine Berwunderung bezeigt. — "leber dem Bache wohnen auch Leut." (Eisel.).

#### 806. Lieber ichlecht geffe', ale ichlecht gewohnt!

Bergl. bei den Talmudiften (Pesachim 114.): "Brich Dir etwas ab an Speif' und Trank und leg's für Deine Wohnung brauf." Eben fo beißt es in Rudficht auf Rleibung (Chulin 84, b. Jalkut tehil. 871.): "Stets esse und trinke der Mensch unter seinem Vermögen, kleide und bedecke sich nach seinem Vermogen, ehre Weib und Kind über sein Vermögen; denn diefe hängen von ihm ab, er aber von Dem, der da gesprochen: "Es werde die Belt!" — (Baba Mez. 52.): "Deine Rleidung magst Du theuerer bezahlen; Deine Roft nur nach ihrem Werthe." -(Sabbath 165.): "In der Stadt (wo ich wohne) mein Name; außerhalb derfelben (gilt) mein Kleid." — (Ber. rab. par. 20. am Ende): "Rad, Deinem Bermogen magft Du essen; etwas mehr verwende (uphera, vergl. Mathen. keh. zur Stelle; anders Jephe Thoar) auf Deine Kleidung; das Meiste aber auf Deine Wohnung." Zugleich wird bas erfte Menschen= paar als Beispiel angeführt, dem bas Pflanzenreich zur Nahrung (1 B. M. 2, 16.; erft nach der Sündsluth ward auch das Thierreich hinzugefügt, 1 B. M. 9, 2.), das Chierreich zur Kleidung (1 B. M. 3, 21.), und die ganze Welt zur Wohnung angewiesen ward. — Ferner heißt es in Rücksicht auf Mäßigkeit bes Tisches (Pesachim 1. c.): "Ig bazel (Zwiebel) und site bezel (im Schatten — Deines Hauses —), und wolle nicht Ganfe und Hühner speisen und dafür von Deiner Gier gejagt werden." "Wer oft Aljetha (Fettstücke) ift, muß sich oft in der Ilitha (Dachkammer) verbergen (vor seinen Gläubigern); wer sich mit kikulin (Gemüse) begnügt, kann auf den kikle (Rafenplaten) der Stadt fein Schläfchen halten." -

to 31

## 807. Von Dahnjes werd mer nit fett!

"Bon Sorgen wird man nicht fett." — "Dahnjes" (mit dumpfer Aussprache, etwa wie das franz. en), verdorben aus dem hebr. desgah, desgoth, Sorgen. Bergl. 506. 621. — As Lebenserfahrung überhaupt, etwa auf die Bemerkung, daß jemand, von dem man weiß, daß er mit Sorgen zu kümpfen hat, nicht gut

aussehe — "Sorgen macht graue Haare, und altert ohne Jahre", "care will kill a cat", "Man sorgt sich eher alt als reich" (Abelung) — ober, wie hier, als guter Rath, sich den Sorgen nicht zu sehr hinzugeben, in dem Sinne des Sirach'schen Spruches (Sanhedr. 100, d. Sirach 30, 21—23.): "Gib der Sorge nicht Raum in Deinem Herzen; denn die Sorge hat schon viele umgehracht." — "Es ist besser; denn al verdorben, als einmal gestorben." (Simchath Nephesch S. 8.).

#### 808. Werf's nun-Ber!

Ebenfalls als Ermahnung, fich ber Sorge nicht zu fehr bin= zugeben: "Wirf's von Dir!" — "Drückt Euch ein Kummer, werft ihn frisch vom Herzen!" (Schiller: Tell). — "Wirf ab. was zu schwer ist!" "Wirf es hinter Dich!" (Notker). "Wirf's hinter Dich und fieh Dich nicht um!" (Gifel.). Transque caput jace, ne respexeris. (Virg.). Bei den Juden ist es Brauch (Joreh Deah 376, 4.), nach einer Beerdigung Gras auszurupfen und dieses über den Kopf hinter sich zu werfen und da= bei zur Erinnerung an die Auferstehung den Bers zu sagen: "Und sie werden aufblühen aus der Stadt, wie das Gras aus ber Erbe," ober auch (mit Bezug auf die daran hängende Erde und zur Erinnerung an die allgemeine Bergänglichkeit): "Gin= gedent, daß wir Staub find". — Auch von Rahden erzählt in seinem Buche: "Aus den Erinnerungen eines alten preuß. Solbaten," daß die Soldaten, wenn fie fich vor einer Schlacht profaner Gegenstände, als: Spielkarten, Lieder, entäußern wollen, fast immer die Form beobachten, sie über den Kopf rudwärts wegzuwerfen. — Die Mustik sagt, mit Bezug auf 1 B. M. 19, 17. "Und sieh nicht hinter Dich!": "Im Ruden bes Men= schen weilen die Engel der Zerstörung; beim Zurucklicken aber schauen sie den Menschen von Angesicht zu Angesicht und seben Die Sünden, die auf seiner Stirne verzeichnet fteben und erhalten so Macht, ihn zu schädigen." (Jalkut Rubeni f. 40, col. 2. nebst den aus Sohar und Emek hammelech angeführten Stellen). - Der einfache Sinn indeffen des deutschen "und fieh dich nicht um!" ift wohl: und vergiß es! - Auch für das Berbot an Lot (1 B. M. 19, 17.), nicht zurückzuschauen

auf die Zerstörung Sodoms, geben die Commentare als Grund an: "Du hast selbst mit ihnen gesündigt, wirst nur um Abrahams willen gerettet und verdienst nicht, ihre Strafe zu sehen, indeh Du selbst frei ausgehst." —

# 809. E Mozen un e Schoochet — bleibt nie übrig als e weiter Hals!

Als Troftspruch für den Unbemittelten: am Ende bleibt dem Reichen (kazin, eigentlich: Richter, Fürft; bann im spätern Hebräismus: ein reicher Mann. Der Reiche ift in der Regel aud ber herrschende) von seinem Reichthum baffelbe, mas bem Schechter (Schlächter, schochet) von seinem Berufe bleibt: ein' weiter — burch das häufige und gute Effen ausgebehnter — Hald. — Der Schochet, ber gewöhnlich auch der Vorbeter (Chasan, "Chassen", f. 223.) war, wurde als solcher nicht nur häufig ju Mahlzeiten, zu Hochzeiten, Beschneidungen u. f. w. geladen, fo daß es zum Sprichwort ward: "E Chassen muß e Fresser sein," er erhielf auch oft als Gefälle seines Amtes, die Ralbaunen ber von ihm geschlachteten Thiere und konnte daber um fo mehr einen reichlichen Tisch führen. So erhielt er auch in Folge des Aberglaubens, daß das Schlachten einer Gans im Monat schebat (bem elften im judischen Ralender, ungefähr Februar) für das eigne Leben mit Gefahr verbunden sei (nach R. Jehuda Chasid's Zawwooh No. 48, 49.), zur Abwehr von jeder dennoch geschlachteten Gans die Leber. -

## 810. Caf Ben davor forge', der über une is!

Sowohl im Allgemeinen, als im Besondern in Bezug auf das geeignete Wetter zum Gedeichen der Feldfrüchte. "Stell es dem Himmel anheim!" "Laß Den dafür ("davor") sorgen, der weiß, wenn's Zeit is " "Der alte Gott lebt noch." — "Die Sonne geht von selbst unter." (Nedar 64,). "Das Meer fluthet immer, Das Land behält es nimmer." (Göthe: Westöffl. Divan). — "Wer noch Brod im Korbe hat," sagt R. Elieser (Sotah 48.), "und dennoch spricht: Was werde ich morgen essen? der zählt zu den Kleingläubigen" (die kein rechtes Bertrauen auf Gott haben). Es erinnert dieses an die verschie-

bene Art und Weise, die und von Schammai und Hillel berüchtet wird. "Schammai" heißt es (Bezah 16. Jalkut tehil. 797.), "aß gleichsam jeden Tag zu Ehren Sabbath's. Fand er ein hübsches Stück Vieh, so sagte er: Das sei für Sabbath! Fand sin den Wochentagen das erste. Nicht so Hillel, der älteve; all seinem Thun lag das Vertrauen auf Gott zu Grunde, so wie geschrieben steht (Ps. 28, 20.): Gelobt sei Gott, Tag für Tag!" — So sagten denn auch die Schamaiten (die Jünger der Schule Schammai's): "Schon vom ersten Tag der Woche an dent' auf Deinen Sabbath!" Die Hilleliten hingegen: "Selobt sei Gott, Tag für Tag!" — "Wie wenig braucht Der sich zu kümmern und zu sorgen, dem Gott zu Hüsse ist!" (Joma 22, b. — Vergl. Ps. 146, 5.).

## 811. Der Mensch darf hoffe', diemeil der Odem geht!

Simchath Nephesch S. 21. heißt es: "Es is Keiner, der nit sein Hossmung hat zu Gott, neiert (nur, es sei denn, althd. ne — ware, wäre es nicht) die todte Leut, aber weil der Mensch lebt, hat er sein dittackon (Bertrauen) zu Gott." — "Der Mensch, steh auf elwurf" (d. h. die zum Grade. Jalkut tehil 719.). — "Und dige das scharse Schwerd schon auf dem Hall 719.). — "Und dige das scharse Schwerd schon auf dem Hall 719.). — "Und dige das schwerd schwerd schon auf dem Hall 719.). — "To der Kranke hofft, dieweil ihm der Odem ausgeht." (Agric.). — "So weit die Sonne leuchtet, ist die Hossfnung auch, Kur von dem Tod gewinnt sich nichts." (Braut v. Messina). — "Dum spiro, spero." "Aegroto dum anima est, est spes." — "While there is lise, there is hope." "Hope, that lingers long, and latest dies." — Bergl. auch 1061. —

# 812. Es is genung an der Jore, wenn sie da is!

Das bekunte talmubische (Berachoth 9, b.): "dassoh lezoroh beschatoh", "es ist genug (genung für genug, sagt Abes lung, ist ein bloßer Missbrunch nieseinder Mundarten) an der Roth in ihrer Zeit," und deshalb thöricht, vorher schon zu Magen und sich abzuängstigen. So auch Sanhedrin 100; h.: "Mengstige Dich nicht über die Noth von morgen; denn Du weißt nicht, was das Heute noch erzeugt. Bielleicht ist er (eushemistisch statt: bist Dn, vergl. 747.) morgen nicht mehr da, und so hat er sich geängstigt über eine Welt, die nicht sein ist." — Matth. 6, 34.: "Sovget nicht für den andern Morgen, denn der Morgen wird für das Seine sorgen. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Blage habe." — "Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen, Wenn sie nahen und wirklich erscheinen." (Braut v. Messina). — "Mala ultro adsunt." "Sorrow comes unsent sor." — "Kommut sie an diese Zeit, dann ist es Zeit zu klagen." (Göthe).

#### 813. Somp' hinuf, Sorg herunter!

Bur Bezeichnung ber sabbathlichen Gemutherube. bie altväterische messingene ("zu 'ner goldnen Lomp", fagt ein anderes Sprichwort, "gehört e goldene Schabbes - Bojeh", Sabbath — Frau, f. 87.), siebenarmige Sabbathlampe, die, an ber Decke des Zimmers über dem Tische hängend, am Freitag= abend herabgelaffen wurde, nach Sabbathausgang wieder in die Bobe steigt, beginnen auch die werktägigen Sorgen wieder. -Diese Spelenrube des Sabbaths soll auch durch die rabbinische finnbildliche Borftellung bezeichnet werden, nach welcher jeder am Sabbath eine aweite, besondere Seele erhalt, die mit dem Sabbath fich wieder entfernt, und weshalb auch, gur Erheiterung der purudaebliebenen Schwester, beim Scheiden des Sabbaths und der Sabbathseele, zum Segensspruch für die beginnende Woche, außer Bein und Licht, noch Bohlgerüche genommen werden follen. (Tasmith 27. Berachoth 50. Orach Chajim 297. Magen David).

# 814. Wenn der Jontev herum is, hot mer Choowes un schwarze Wisch!

Wenn der Feiertag (jom tod, guter Tag, Festag) vorüber ist, hat man Schulden (eboboth, neuhebr.) und ichwarze (unzeine) Wäsche." — Dem strenggläubigen Juden gibt Sabbath und Festag um so mehr Veranlassung, Schulden zu machen,

als er an benselben Gelb selbst nicht anrührt und daher bei Bäcker, Krämer u. s. w. schuldig bleiben muß. Bergl. auch 582. — Jur Beschwichtigung indessen bringt der Talmud (Sabbath 119.) ben Ausspruch eines Greises: "Wer dem Sabsath leiht, dem zahlt's der Sabbath wieder." So heißt es auch in den alten Gesängen für den Sabbath Abend ("jom schabbath kodesch hu etc."):

"Sabbathtag, ein heiliger Tag, Heil Dem, der ihn halten mag, Sein beim Weine froh gedenkt Und fich nicht mit Sorgen kränkt. Ist die Börf' auch leer Und darin nichts mehr, Freue Dich Herzinniglich; Fehlte es auch an baar, Mußtest leihen gar, Sott bezahlt die Schuld für Dich."

## 815. Könnt' mer den Schabbes anbinde'!

Ein Wunsch ebenfalls mit Bezug auf die Mühen, Sorgen und Bedrängnisse des täglichen Lebens, wovon der Sabbath befreit. Könnte man den Sabbath anbinden, daß er uns mit seiner sußen Seelenruhe nicht so bald wieder verlasse! Der Talmud erzählt (Sabbath 119.): "Der römische Kaiser (Habrian) frug einmal Josua den Chananja: "Wie so kommt es, daß die Speisen am Sabbath weit duftiger sind?" — Wir haben ein Gewürz, antwortete Josua, das eben Sabbath heißt und das wir daran thun. — "Gib mir davon!" sagte der Kaiser. — Wer den Sabbath beobachtet, antwortete der sinnreiche Josua, dem nütt es; wer ihn nicht beobachtet, dem nütt es nicht." —

## 816. Auh an Menuche Is bester as Paschtet un Auche'.

"Menuchali" (hebr.) heißt ebenfalls Ruhe und ist nur versstärkende Wiederholung. — "Baschtet", Pastete. — "as" sür als s. 201. — Bergl. Spr. Sal. 17, 1. "Besser trocken Brob

und Ruhe dabei, als ein Haus well Hadermahle." — "Quietness is a great treasure."

# 817. Mein Schabbes allaan, mein Jonten allaan!

Juvorderst im Besondern, als Wunsch, daß ein Jesttag (jom tob, guter Tag, Festtag) nicht auf einen Sabbath sallen möchte, damit man der Ruhe und des Genusses des einen nicht durch den andern verlustig werde. Dann allgemein, daß verschiedene Veranlassungen zur Freude auch von einander getrennt bleiben sollen. Eben so sagt ein rabbinischer Spruch (Mood kat. 9. Jalkut Ber. 125.): "Man muß nicht Freude mit Freude vermischen", mit Ansehnung an 1. B. M. 29, 27., wo Laban zu Jakob sagt: "Laß die Hochzeitwoche mit dieser (Lea) versließen, so sollst Du auch die andere (Rahel) bekommen."

#### 818. Schwnes is der Schonfte Jonten!

Im besondern Sinn: "Das Wochenfest (sekabuoth, Psingsten) ist der schönste Festtag" (jom tod, s. oben), nicht nur der schönen Jahreszeit wegen, sondern vorzüglich, "weil man an demfelben essen durf, was man will und wo man will", indeß am Besachseste kein Gesäuertes und am Laubhüttenseite nicht außerhalb der Laubhütte gegessen werden soll. — Im Allgemeinen sagt das Sprichwort: "Je unbeengter ein Leben ist, desto augenehmer ist es."

# b) Der Menfch in Wort unb That.

# 819. Wo e Narr gefesse', soll mer den Stuhl abmische'.

So anstedend ist die Rarrheit. "Ein Narr macht viel Narren." — "Ein kluges Rind, das mit einem närrischen erzogen wird, kann närrisch werden." (Lichtenberg). — So heißt es Jalkut Mischle zu Spr. Sal. 13, 30. "Wer sich zu Thoren gessellt, geht zu Grunde", er gleicht demjenigen, der den Kram eines Gerbers besucht, und mag er dort weder verkausen, noch kaufen, er und seine Kleider behalten den übeln Geruch den ganzen Tag." — Bergl. auch 827.

#### 820. Aan Narr kann mehr frage', as zehn Chachomim antworte' konne'.

Nicht nur daß es dem Narren am Selbstdenken fehlt, er will auch oft durch seine sonderbaren Fragen sich als denkend zeigen, und so kann wohl ein Narr mehr fragen, als ("as" s. 201.) zehn Weise (chachamim, hebr.) antworten können. — Tas Sprichmort sindet sich nach Eiselein auch bei Luther. Auch der Engsländer sagt: "A foll may ask more questions in an hour, than a wise man can answer in seven years." — Sehr wahr heißt es auch im Midchar happeninim des Salomo b. Gabirol (um 1040., arab., in's Hebr. übersetzt von Jehuda Ibn Tibbon): "Besser einen ganzen Narren, als einen halben." —

#### 821. Chafonim find Narronim.

Eigenthümlich ift die allgemeine Annahme, daß die Borbeter (Chasonim, Mehrzahl von chasan, f. 223.) in der Regel Marren ("Narronim", bes Reimes wegen mit hebr. Biegung. Bergl. 910.) seien. Man hat sogar eine witige Erklärung dieser An= nahme: "Der Chaffen muß ein Narr fein, benn es heißt (Spr. Sal. 21, 30.): Reine Weisheit, keine Ginsicht, kein Rath vor Gott, d. i. bei Dem, welcher vor Gott, vor der heiligen Lade (als Borbeter) steht. Döglich indessen, daß dem Chasan dieses Beiwort, dieses Epitheton ward, nicht allein in Folge der Gitelkeit, die er gewöhnlich in Rücksicht auf seinen vermeintlichen tunftvollen Gefang zur Schau trug, sondern mehr noch dadurch, daß derfelbe besonders in kleinern Gemeinden bei Festgelagen gu= gleich die Stelle des withsprudelnden Luftigmachers und Poffenreißers vertrat. Schon Pirke R. Elies. cap. 12. und cap. 16. sprechen vom Brauche des Chasan, das Brautlied abzusingen, welches indessen nicht immer durchaus moralischen und religiösen Inhaltes blieb (ein solches befindet sich am Schlusse des bekann= ten "Wormser Maase-nissim"). — L

## 822. Unrecht is mir lieber as Stuß.

Dem Unrecht gegenüber kann man sich vertheidigen; Unrecht läßt sich widerlegen, bestreiten; hat selbst den tröstlichen Gedanken: "Besser unter den Berfolgten, als unter den Berfolgern" (Baba

+3:/

k. 93.); aber der Thorheit gegenüber ist nichts anzusangen, der Narr ist von seiner Narrheit nicht abzubringen. — "Er bleibt immer bei seiner Geige." — Bergl. Spr. Sal. 18, 2.: "Der Narr hat keine Lust an Einsicht, nur am Offenbaren seines Innern." 23, 9. "Sprich nicht in des Narren Ohren; er versachtet Deiner Worte Sinnigkeit." 26, 11. "Wie der Hund zu seinem Auswurf wiederkehrt, so wiederholt der Thor sich in seiner Thorheit." 27, 22. "Und stießest Du den Narren in dem Mörsser, Du kannst nimmer seine Narrheit von ihm sondern." — "Der Narr bleibt unberührt, so wie das Fleisch des Todten das Messer nicht empfindet". (Jer. Taanith). — Aber auch in dem Sinne gilt unser Sprichwort, daß ein Unrecht selbst verzeihlicher sein, als eine Dummheit, da für jenes wenigstens die Selbstscher seinen Grund abgibt. — Ce n'est pas un crime, c'est une kaute." —

"Schtuss", Thorheit von schatah, verwandt mit dem bibl. satah, abweichen, abirren (f. 561.). Davon ein deutsch gebilbetes Particip: "bestußt", närrisch. — "as" für als, f. 201.

#### 823. E Harr is kaan Beweis!

Kommt als Grundsat wörtlich im Talmud vor (Niddah 30, b. Chulin 49, b. Sabbath 104, b.): "Man bringt keinen Beweis von Narren (schötim)." Nach dem Narren kann man sich nicht richten. Eben so: "Bon einem Narren soll man reden!" "Bon einem Narren is Alles zu glauben." — "Die Worte eines Rasenden, Berrückten beweisen nichts." (Schiller: Maria Stuart).

# 824. Ainder un Narre' fagen die Wahrheit!

Geiler: "Kinder, Narren und Bolle . . ." Bergl. auch Baba bathra 13.: "Seit der Zerstörung des Tempels ward die Prophetie den Propheten genommen und den Narren und Kinsbern gegeben." —

## 825. Sejóg lachochmoh schetikoh!

Der bekannte Spruch bes Rabbi Akiba (Aboth 3, 17.): "Ein Zaun um die Weisheit ist — Schweigen."

Bergl. ebendafelbst 1, 17.: "Simon, der Sohn des Rabbi Gamliel, pflegte zu sagen: Mein ganzes Leben habe ich unter ben Beisen zugebracht und für den Menschen nichts ersprieglicher gefunden als - Schweigen." - "Schweigen fteht bem Beisen schon, um wie viel mehr dem Narren". (Jer. Pesach. X. Aboth der. Nathan 22. Pesach. 99.). — "And der Narr, wenn er schweigt, wird für weise gehalten; für verftandig, wenn er feine Lippen verschlieft". (Spr. Sal. 17, 28. Bergl. Pred. 5, 2. 10, 14.). — "Wer schweigt hat wenig zu forgen, Der Mensch bleibt unter der Zunge verborgen". (Gothe: Bestostl. Divan). I "Mit Schweigen verredet man fich nicht." - "Ift bas Reben einen Sela (eine Mange) werth, fo ift bas Schweigen zwei werth ". (Megil. 18. u. o.). -"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" (nach Freitag III. G. 92. arabischen Ursprunge). — "Si tacuisses, philosophus suisses." - "Breffe Deine Lippen gufammen und antworte nicht voreilig". (Abodah Sar. 29.). — "Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit". (Pred. 3, 7. Bergl. Sirad) 20, 6. 22, 6.). — Auch Schammai's Spruch (Aboth 1, 15.) gehört hierher: "Sprich wenig, und thue viel!" — Eben so heißt es in Bezug auf Zank und Streit: "Der Chochem (chacham, ber Beise) fc weigt!" - "Benn zwei miteinunder zanken, wer zuerft von beiden schweigt ist von besserer Familie". (kidd. 71, b.). - "Schweigen ift das beste Beilkraut." (Meg. 18. Jalkut tehil. 788.). — "Hat der Streit übernachtet, hat der Zank ein Ende." (Sanhedr. 95.). —

### 826. E Soocher ohne Verstand, Da liegt der Hessik uf der Hand!

"Soocher" (socher, hebr.) Handelsmann. "Hessik" (neushebr., wie das biblische nesek) Schaden, Nachtheil. Wenn ein Geschäftsmann keinen Berstand besitzt, so ist für ihn nur Nachstheil zu erwarten. Bergl. auch 916.

827. Wer mit Chachomim umgeht, wird selbst e Chochem! Kommt wörtlich Spr. Sal. vor (13, 20.): "Wer mit Weisen umgeht, wird selbst weise". In Pirke R. Elies. cap.

13m/

25., so wie Jalkut Mischle 550. findet sich noch die hübsche Ausführung: "Er gleicht Dem, der in eine Parfümerie-Handlung geht; selbst wenn er weder verkauft, noch kauft, so duften doch er und seine Kleider den ganzen Tag hindurch nach Wohl= gerüchen." — Vergl. 819. — In Rücksicht auf den Umgang mit ausgezeichneten Mannern fagen die Talmubiften (Pesachim 112.): "Und willst Du Dich erwürgen, hange Dich an einen großen Baum". - (Jalkut Beresch. 21.): "Ge= felle Dich zum Bornehmen, und man budt fich vor Dir", so wie auch der Engländer sagt: "keep honest company, and honest thou shalt be." — So heißt es auch Tanith 7., wenn auch dort in einem anderen Sinne: "Bas hängt fich an das Andre? das Rleine an das Große". und fehr sinnig antwortete einmal ein berühmter Rabbi, dem man feine Verwunderung darüber ausgedrückt, daß in den abendlichen Betstunden sich allerlei unbedeutende Leute zu ihm sams meln: "Auch an die Dome hängen sich gewöhnlich allerlei Säuschen und Lädchen an." - In Rudficht auf den Umgang mit schlechten Menschen aber heißt es bei den Talmudisten (Sanhedr. 93, a. Jalkut Jerem. 309.): "Zwei Stud trodnes Solz und ein Stud feuchtes, ent= gunden die trodinen das feuchte." - "Gin fauler Apfel macht schnell, daß faul wird sein Gesell." — (Baba k. 92, a.): "Mit dem Dorn, (ben man ausreißt), wird oft auch der Rohl verlett." — Mitgehangen, Mitgefangen."

# 828. Wo Coore is, is Chochme.

"Wo Lehre (Thorah, hier im Besondern von der Gesetsestunde, sowohl der biblischen als der talmudischen) ist, ist Weissteit" (chochmah). Bergl. Aboth 3, 21.: "Wo keine Thorah ist, da ist keine Gesittung" (derech erez, s. 330.).

## 829. Wenn der Chochem kreift, kreift er ftark!

Wenn der Weise (chacham) einen Fehler macht, sich irrt, so irrt er sich tüchtig. — "Kreisen" für fehlen, sich irren, s. 96. — Die Rabbinen sagen (Baba M. 96, b.): "Nach dem Scharfsinn (churpha, s, 145.) ist der Jrrthum".

#### 830. Es hot jeder fein' Grub'!

— seine Dummheit, Abernheit (s. Abelung s. v.). "Es hot jeder sein Steckenpferd." Bergl. 703.

## 831. Es geht nir über den Baal - Niffojen!

— "über den Mann der Erfahrung", oder wie das Sprichwort auch ganz hebräisch lautet: "En chacham kebaal nissajon," es ift Reiner so weise, wie der Mann der Erfahrung (nissajon, vom bibl. nissah, versuchen, prufen). "Erfahrung macht weise." "Probiren ist über studiren." (Eifel.). — " Wer nit hinaus kummt, kummt nit haam." - "Wie etwas fei leicht Beiß ber es erfunden und ber es erreicht". (Bothe: Best-oftl. Divan). — Die Rabbinen sagen (Jalkut Waethchan. 829.): "Wer vom Topfe gegessen, weiß wie das Gericht schmeckt", oder (wie es Debar. rab. 217, a. heißt): "Wer vom Gericht gegessen, kennt seinen Geschmad." — "Ein Tag lehrt ben andern." (Nach Pf. 19, 3.). — Für "erfahren, unerfahren" hat man im Jübifch - beutschen ben Ausbrud: "geniet, ungeniet", "baali s'ez'al' (mein Mann seligen Andenkens, vergl. 443.) ist oftmals über den Duler (Dollart) gefahren und ist geniet darin gewesen." (Aus dem handichr. Tagebuch einer Frau aus dem 17. Jahrh., im Besite des Berf.). — Man konnte sich versucht fühlen, an das latein, gnotus, ignotus, zu denken; aber das Wort ist das mittelhochd. "genietet" von "nieten", satt bekommen (Nib. 4238.), und nicht nur in dem Sinne von erfahren, eingeübt "ein ge= nieter Paffagier", sondern auch in dem Sinne von fich anstrengen, sich abmuhen, "ich habe alle zwei Jahre ein Kind gehabt und mich viel geniet, als der seder (Brauch) ist, die so ein Häuschen mit Kinderchen G" b" f" (Gott bewahr' fie) jachdow (beieinander) hat." (Ebendas.). — (Bergl. Ziemann's mittelhochd. Wörterbuch. Artikel: genieten und nieten). —

# 832. Weisheit kummt nit vor den Jahren!

Bergl. Aboth 5, 24. "Ein Bierziger (fommt) zur Einsicht."
— "Es bringen uns die Jahre allein Berstand und Haare."
(Eisel.). "Jeder muß ein Paar Narrenschuh zerreißen, wo nicht

mehr." (Agric.). "Das Rieberreißen ber Greife ift ein Aufbauen, und das Aufbauen der Jugend ein Rie= berreigen". (Nedar. 40.). - "Alle Jugend (taluj, talja, talitha, griech. ταλις) ift unbandig (saruj), und jeder Unbandige thöricht". (kohel. rab. 83, a. Dutes nach Math. keh. "Jeder Stolze . . . " mogegen Mischn. R. Elies. richtig bemerkt, daß diese Erklärung zur Stelle durchaus nicht paßt). — So auch: "Jugend will ausgetobt fein", "die Jugend muß getobt han" (Fridant), so wie gewissermaßen auch die Erfahrung hierher gehört, daß ausgezeichnet Muge Rinder bald sterben. "Frühe weis, wird bald greis." — Anderseits veral. 561. — In Bezug auf ein sittliches Leben indessen heißt es, mit geistreicher Deutung des Bibelverses (3 B. M. 19, 32.): "Bor dem Alter erhebe Dich," in Deiner Jugend ichon suche, Berr Deiner bofen Neigungen zu werden, "und Du wirft Chre Deinem greifen Antlit bringen." (Jalkut chadasch. Artifel Jezer tob No. 17.). —

#### 833. Jum Lerne' is Raaner ju alt!

Anders lautet es bei Shaksp.: "Zum Lernen bin ich zu alt." — "Bas Hänschen versaumt, holt Kans nit mehr ein." — Der Sinn unseres Sprichworts ist jedoch: "Lernen ist nie eine Schande." —

# 834. So lang es aam gut geht, is mer e Chochem!

— "ein Weiser" (chacham). — "Derwile dem Manne wol gat, so heißet er kluog." (Misnere bei Eisel.). Vergl. Jalkut Mischle 560. "Wer in seinem Besiththum zurückgekommen, dessen Weisheit sindet kein Gehör mehr, so wie geschrieben steht (Pred. 9, 16.): Die Weisheit des Armen wird verachtet, und seine Worte sinden kein Gehör." —

## 835. Es fieht: Ichomova been Acheechem!

"Es fteht (geschrieben 5 B. M. 1, 16. in der Borschrift für die Richter): Bort zwischen euern Brüdern! " Man muß

in der Mitte beider Parteien hören, darf dem Einen, der einen Andern antlagt, nicht einseitig Recht geben. "Andiatur et attera pars." So auch bei Aristophanes in den Wespen der dem Photopides zugeschriebene Vers (v. 734.): "Mη τι δίκην δικάσης, πρὶν αμφοίν μῦθος ακούσης", richte keine Streitssache, bevor Du beider Wort gehört. —

## 836. Charoote gilt nir!

"Reue (charatah, neuhebr., vergl. das Targum zu Hohest. 5, 4.: "Wenn Jerael nicht willig ist lemechrat, zu bereuen." Es ist wohl verwandt mit dem bibl. charada, Schrecken, Sorgen, von charad, zittern, beben) gilt nichts." Der begangene Fehler muß in seinen unangenehmen Folgen gebüst werden, und Reue kann das Geschehen nicht ungeschehen machen. "Ein schlechter Diener fragt um Erlaubniß, wenn's geschehen ist." (Baba bathr. 3.).

H3.11

#### 837. Rooges gilt nir!

So wie die Reue das Geschehene nicht abandern, so kann der Zorn (röges, hebr.) die That nicht ersetzen. Zorn kann nichts nützen, nichts ausssühren. — Aehnlich ist der bekannte Spruch Nante's: "Bange machen gilt nich." — Ein rabbinisches Sprichzwort sagt: "Der Zornige (ragson) gewinnt nichts als seinen Zorn". (kidd. 41, a.). — "Was vom Kesselüberzsprubelt, ergießt sich auf bessen eigene Seite". (kohel. rab. 75, b.). — Bergl. 714. —

# 838. Ere Moli lo mischtammi!

"Zwei Stimmen werden nicht gehört", sind nicht zugleich zu verstehen. — "Laß Einen reden!" (Eisel.). — Die chalbäische Form bes Sprichworts zeigt sein Alter, so wie es auch mehr ben gelehrten Kreisen angehört. —

## 839. Wenn ber Kepp weg is, is Alles meg!

Sowohl im wirklichen und besondern Sinn: Wer in einer Brankheit, bei Ereignissen, Unternehmungen, den Kopf verloren

hat, hat Alles verloren — "man muß fein' fünf Sinne bei einander haben" - als auch bildlich und allgemein: "Wo das Haupt fehlt, ist tein Gedeihen." - "Wenn das Saupt trank ift, trauern alle Glieder." (Agric.). "Ein Oberhaupt muß fein, ein höchster Richter." (Schiller: Tell). "Bete für das Wohl ber Obrigkeit. Wäre nicht die Furcht vor ihr, wurde Einer den Andern lebendig verschlingen." (Aboth 3, 2.). "Fällt bas Saus ein, wehe bem Bebalte!" (Jalkut Beschal. 262. nad dem Gloffar. Und .: ". . . den Fenftern!" kawawtha, f. abal, foll vielleicht chabal, webe, beigen). - Bergl. auch Erubin 41, b.: "Rach dem Ropfe richtet fich der Rörper", und die dahin gehörige Fabel (Debar. rab. pag. 213. col. 4.): "Einst sprach der Schwanz der Schlange zum Kopf: "Warum willst Du immer vorangehen? Ich will einmal vorangehen." "Gehe!" sprach der Kopf. Er ging. Traf sich eine Grube mit Basser, schleifte er ben Kopf hinein; traf sich ein Feuer, zog er den Ropf hinein; stieß er auf Dornen, er zog den Ropf hinein. Was war Schuld an Allem? Daß der Ropf dem Schwanz folgte." - So heißt es auch Jalkut wajchi 162. wörtlich: "Ift ber Ropf fort, mas hat der Leib Gutes davon?" - Inbessen heißt es Ber. rab. 88, b. sehr richtig auch umgekehrt: "Wird der Leib dahingenommen, was hat der Ropf Gutes davon?" - (Bergl. Pirke R. Elies. cap. 3. "Ift kein Heer und kein Lager da, worüber soll der König regieren? und ist kein Bolk da, das den König preiset, wo da des Königs Chre?"). — Rudfichtlich eines schlechten Oberhauptes ober Borftebers fagt ein talmudisches Sprichwort (Baba k. 52.): "Wenn der Birt (Gott) auf die Beerde gurnt, gibt er einen blinden Sammel ihr jum Führer." - Gben fo Pirke R. Elies. cap. 42. "Alles geht nach dem Ropfe. Irrt der hirt, irren die Schafe ihm nach; ist der Hirt gut und geht den rechten Weg, gehen die Schafe ihm ebenfalls nach." — Bergl. auch 672.

## 840. Mer muß fich nit verloffe' uf Niffim un Nifloes!

Alls Warnung, bei Unternehmungen nicht zu viel zu wagen, fich nicht auf "Zeichen (nissim, hebr.) und Wunder" (niphlaoth,

hebr.) zu verlassen, sich überhaupt in keine Gefahr (sekánah) zu begeben, da das Außerordentliche eben außer der Ordnung ist. — "Man kann bald was anfangen; aber wie das Ende ist, weiß man nicht." — "Wo Funken sprühen und Flammen lodern, wer möcht' den Schmied dahin geleiten!" (Bada M. 85.). — "Wer muß nit über sein Jecholes (Vermögen, s. 200.) gehn!" — "Wer muß sich nit mehr uflade, as mer trage' kann!" — "Wer muß sich nit mehr uflade, as mer trage' kann!" — "Wer wiele miethet, den fressen Garten miethet, der kann Vögel essen; wer viele miethet, den fressen die Vögel aus." (kohel. rad. 70. Jalkut kohel. 971.). So sehr es daher auch einerseits hieß: "Von Gott ist Alles möglich!" (Ps. 115, 3.), "Wer das Del brennen geheißen, kann auch den Essig brennen heißen" (Táanith 28.), so sehr hieß es anderseits: "Nicht jedem ereignet sich ein Wunder" (Pesach 52 Sahh 32 Megil. 16.) —

t3-11.

fich ein Bunder". (Pesach. 52. Sabb. 32. Megil. 16.). -Aehnlich in Rücksicht auf höhere Forschungen ist der als von Sirad, angeführte Spruch der Rabbinen (Chagigah 13, a. Ber. rab. p. 6. col. 3. Jalkut Hiob 507. Strack 3, 20-22.): "Wolle nicht erforschen, was Dir zu groß, nicht ergründen, was Dir zu stark, nicht wissen, was Dir zu verborgen, nicht aufbeden, mas Dir zu verdectt ift. Denke nach über Das, mas Dir erlaubt ift, und lag Dich nicht ein in verborgene Dinge." - Bergl. Bf. 131, 1.: "Mein Sinn, o Herr, foll nimmer sich versteigen, mein Auge sich nicht überheben. Ich will umber nicht irren in Dem, was mir zu groß, zu wunderbar." -Much Spr. Sal. 25, 27. "Honig zu viel gegeffen, bekommt nicht gut", wird von ben Commentaren auf bas Forschen im Ueberirdischen und Himmlischen gedeutet. auf Erden ift, weißt Du kaum, und Du willst wiffen, was im himmel ift! (Sanhedr. 39.). "Go wie meine bisberige Forschung im Gesete (derischah) belohnt worden ist, so werde ich auch für mein jetiges (gottesfürchtige) Abstehen davon (perischah) Lohn empfangen" (Pesach. 22. kidd. 57. im Namen Simon's (n. A. Nehemia's), des Amsoniten). —

841. Das haafit mer: sich selbst e Auth uf de Nücke binde'! Wer sich in Schwierigkeiten verwickelt, Unannehmlichkeiten u. s. w. zugezogen, die er hatte vermeiben konnen. — Der Engländer sagt: "He had made an halter, to hang himself."
— "Steckt schön in der Brühe!" (Abelung). — "Sist zwisschen zwei Stühlen im Dreck!" — Bergl. auch für den besondern Fall Spr. Sal. 26, 17.: "Wer sich vorübergehend über fremde Händel ärgert, gleicht Dem, der einem Hunde in die Ohren kneipt." (So nach den Accenten. Bielleicht richtiger: "Wer über fremde Händel sich ereifert, gleicht Dem, der einem vorüberlaufenden (öber) Hunde in die Ohren kneipt"). — "Wer nir zu thun hat, macht sich zu thun."

### 842. Warum hot er li gefagt!

Die bebr. Formel bei einer Trauung: hare ath etc. "Sei Du mir angetraut nach bem Gesetze Mosis und Jeraels" wird bem Brautigam von dem die Trauung vollziehenden Manne Wort für Wort vorgejagt, nur bas Wörtchen "mir" (bebr. li), auf welches hier Alles ankommt und welches, wo es Noth thut, man dem Brautigam vorher einübt, muß er allein sagen. Der allgemeine Sinn unseres Sprichworts ist daher: Warum hat er sich gebunden, ist er den Handel eingegangen, "warum hat er ja gesagt"? — Auch die Talmudisten haben mancherlei Sprich: wörter, um die eigne Beranlaffung eines Uebels zu bezeichnen, jo (Sanhedr. 39, b. Jalkut Sam. 146.): "Die Sufte verweft von innen beraus," - "Aus bes Balbes eigner Mitte ("minéh ubé abba", s. Aruch s. v. abba 2. — Anders bei Dutes: "Blumenlese." No. 493. — Die Worte mineh ube wurden auch allein ju einer Redensart: "Das verfteht fich mineh ube", durch sich selbst) tam die Art über ihn", nach ber bekannten Fabel: Als das Gifen erschaffen worden, fingen die Bäume an zu zittern. "Was zittert Ihr?" sagte da das Gifen zu ihnen. "Lagt fein Bolg aus Gurer Mitte (als Stiel) in mich eingehen, so hat Niemand unter Euch Schaden zu befürchten." — (Ber. rab. ju 1 B. M. 34, 30.): "Das Faß war hell; ihr felbst habt es trub gemacht." -

# 843. Un wenn der Stuff aach geroth (gerath)!

"Stuß", Thorheit, s. 822. — Bei Unternehmungen, die einerseits schwierig, muhevoll, gewagt sind, und anderseits, wenn

fie auch gelingen, keinen besondern Gewinn versprechen. Teben so, und wohl auf besondern Fällen beruhend: "Rewe, to o = mer umgekehrt!" Rabbi, vielleicht (tomar; Du magst sagen, s. 309.) umgekehrt! vielleicht hat das Entgegengesette von Dem, was Du erwartest, Statt, hat die Sache den entgegengesetten Ausgang. "Rewe, toomer jo (ja) hat die Goje (Richtsjüdin s. 87.) Buchsen (Hosen, holland.) an!"

# 844. Alte Chas wescholem fen möglich!

Alle "Gott bewahre!" (Chas weschalom, f. 475.) sind möglich, und es ift nicht wohlgethan, sich auf einen gefährlichen Fall einzulassen oder demselben nicht vorzubauen. — "Werkann das Mögliche berechnen?" (Göthe). — Bergl. auch Pirke aboth 4, 3.: "Ben Assapen su sagen: Achte keinen Menschen für zu geringe, und halte kein Ding für zu entsernt; denn es gibt Dir keinen Menschen, der nicht seine Stunde, und kein Ding, das nicht seine Stätte hätte." — "Wenn's Gefäß voll ist, bringt's ein Tropsen auch zum Ueberlausen." —

## 845. Alten Dreck foll mer nit ufrühre'!

Gewöhnlich in Bezug auf Streitigkeiten, welche die Zeit in Bergessenheit gebracht hat; oft aber auch, freilich nicht edlen Ausbrucks, in Bezug auf veraltete Gebräuche, welche ein conservatives Streben gern zeitgemäß ummodeln möchte. — "Alte Bunden soll man nicht aufreißen." — "Wenn man Dreck aufrührt, so stinkt er." (Agric.). "A stink is still worse for the stirring."

# 846. Mah icheowar, owar!

Wörtlich das deutsche: "Bas vorüber, ist vorüber!" (mah scheädar, ādar, hebr.). — Eben so bei den Rabbinen: mah scheasuj, asuj, "Bas geschehen, ist geschehen". (Menachoth 3, a. Jedamoth 106, a.). — "Was kümmert uns der Schnee vom vorigen Jahr!" — So heißt es im Simchath Nephesch S. 2, b.: "Nun is wissiglich (leicht zu wissen) wer neiert (nur, s. 811.) sēchel (Verstand) hat: wer sorgt auf was vorbei is, das helft nir; wer seufzt auf was vorbei is, der is ein Meschugener

(Toller, f. 424.). Aso wohl der Mensch wollt sorgen, warum bin ich nit geschaffen geworn as ein Malach (Engel) und hätt' Flügel, in Himmel zu sliegen, solches is doch ein schiggaon (Bahnsinu), aso vit weniger gehört man zu seufzen un forgen, was vorbei is." — "Aengstlich zu sinnen, was man hätte thun können, ist das übelste, was man thun kann." (Lichtenberg). — "Aus dem Kopf!" —

# 847. An e. Sod is kaan Broche!

"An einem Geheimniß (sod, hebr., f. 574.) ist kein Segen" (berächah), besonders als Bemerkung, wenn man sieht, daß Einer bem Andern etwas in die Ohren raunt.

#### 848. Alles Juviel is nir werth!

Jedes Uebermag im Sandeln oder Reden ift nachtheilig. --Bergl. Spr. Sal. 25, 27. "Honig zu viel gegeffen, bekommt nicht gut." - Sanhedr. 29. "Wer zu viel thut, verfürzt." - "Bu viel ift ungefund." (Agric.). "Bu luzel und zu viel, ist je des Teufels Spiel." (Gisel.). "Ne quid nimis." "Too much of one thing, is good for nothing." - Dafür daß "mehr oder weniger", wenn auch nur um Einiges, nicht gleichgultig ift, haben die Talmudiften (Chagigah 9, a.) das Sprichwort: "Bebn Meilen toften bei den Gfeltreibern einen sus (eine Munge), elf Meilen icon zwei." - Gin andrer Ausspruch derselben in dieser Hinsicht heißt (Sanhedr. 105, b. Ber. rab. par. 55.): "Liebe überichreitet die Linie und Bak überschreitet die Linie" (die erste Stelle bat mebatteleth", bebt auf, die zweite: "mekalkeleth", zerstört), indem einerseits auf Abraham und Joseph hingewiesen wird, von benen der Erste den Gjel selbst gesattelt, als er zur Opferung Jaaks auszog, und ber zweite ben Wagen felbst bespannt, als er seinem Bater entgegenfahren wollte, obicon fie beide Diener hatten, denen diefes eber geziemte, und anderseits auf Pharao und Bileam, von denen wiederum der Erste den Wagen selbst bespannt, als er Jorael nachsetzen, und der Zweite den Giel felbst gesattelt, als er zur Berfluchung Jeraels ausziehen wollte.

#### 849. Du viel Animes is halber Grees!

"Zu viel Demuth (aniwuth, bibl. anawah) ist halber Stolz" (geuth). "Zu viel Demuth ist schafter Hochmuth." (Lehmann).

### 850. Bu viel Ehr' is halbe Schand'!

"Wenn man einem mehr Ehr anthut als gepurt, ift Spott ober Betrug." (Lehmann).

### 851. Mer muß des Guten nit zu viel thun!

Gewöhnlich, wie bekannt, in Bezug auf Genüsse; aber auch in Bezug-auf das Streben nach Bollsommenheit, betresse es die persönliche, oder die eines zu versertigenden Gegenstandes. So heißt es in Bezug auf das Streben nach Weisheit und Gerechtigkeit Pred. 7, 16—18. "Sei nicht allzugerecht und wolle nicht allzusug sein. Warum willst Du zu Grunde gehen? — Sei aber auch nicht zu ungerecht und nicht zu leichtsinnig. Warum willst Du sterben vor der Zeit?" — Hierher gehören auch die Redensarten: "Host nit geruht, bis es verdorbe' war!" wenn jemand etwas gar zu sein machen wollte, und eben daburch verdarb. — "Zeht hot doch die arme Seel' Ruh!" besonders zu einem Kinde, welches ein Spielzeug so oft und so lange in Anspruch nahm, bis es zerbrach.

# 852. Raan Efchume is aach e Efchume!

"Keine Antwort (teschubah) ist auch eine Antwort", im Sinne des rabbinischen "schethikoh kehaudooh damjo" (Pirke R. Elies. cap. 39. u. o.) "Schweigen ist so viel als Eingesstehen", "qui tacet consentire videtur." —

# 853. Für den Chochem is e Wort genug!

Bur Berftändigung mit dem Beisen (chacham) ober zur Belehrung besselben genügt die geringfte Andeutung.

### 854. Der Suchs in seiner Beit — buck Dich vor'm!

Das unter den Gelehrten bekannte chaldäische Sprichwort: "Teála beidneh segid leh" (Megil. 16, b. Jalkut Beresch. 153., woselbst es auf Jakob angewendet wird, der, als er an Joseph eine Bitte hatte, sich vor demselben verneigte. 1 B. M. 47, 31.). Schicke Dich in die Verhältnisse und bücke Dich auch vor dem Fuchse, wenn die Reihe an ihm ist, König zu sein\*). — "Bück Dich eher dreimal zu viel, als einmal zu wenig." (Eisel.).

#### 855. Complimente koschten nir!

Hier, wie das vorige Sprichwort, als allgemeine Ermahnung, es an Höflichkeitsbezeugungen, wenn es nühlich sein kann, nicht sehlen zu lassen; oft aber auch als besondere, tadelnde Bemerskung, daß jemand es an Complimenten nicht sehlen läßt, wohl aber an hülfreicher That. — "Nichts wolfeiler als Complimente und Bücklinge." (Lehmann.")

### 856. Gut Wort findet gut Drt!

"Ein gutes Wort hilft viel und kostet wenig." — "Ein Wort zu seiner Zeit, wie trefslich!" (Spr. Sal. 15, 23. Bergl. das. 25, 11.). — Anderseits aber heißt es auch: "Mer muß aach emol das Rauhe herauskehre"." —

# 857. Wer über seine Junge hat Gewalt, Der wird mit Ehren alt.

Vergl. Ps. 34, 13. 14. "Wer ist der Mann, der Lust am Leben hat? Gern alt und glücklich wird? Bewahr' vor Bösem Deine Zunge, und Teine Lipp' vor Trüglichreden." — (1. Petr. 3, 10.). — Spr. Sal. 18, 21. "Tod und Leben ist in der Macht der Zunge." (Vergl. Spr. Sal. 13, 3.). So heißt es auch in einer schönen Paraphrase (Erachin 15, b.): "Was ist der Sinn der Schriftselle (Ps. 120, 3.): "Was soll man Dir

<sup>\*)</sup> Das Sprichwort beruht offenbar auf einer Fabel. Die alten Talsmubisten hatten ganze Sammlungen von Fabeln, barunter auch eine "Fabeln ber Füchse" genannt; vergl. Zunz: "Gottesbienstliche Borträge" S. 100. und bie baselbst anzegebenen Stellen.

noch geben und beifügen, Du falfdie Junge?" - Also fpricht der Beilige, gelobt fei Er! jur Junge: Alle übrigen Glieder des Menschen find aufrecht, Du liegst; alle befinden sich außen, Du innen; nicht genug, ich habe Dich auch mit zwei Mauern um= geben, mit einer von Bein und einer von Fleisch — welche Wache foll man Dir noch geben und beifügen, Du falfche Bunge?" — Chen so (Wajikr. rab. 153, a. Jalkut tehil. 767.): "R. Gamliel fagte einmal ju feinem Diener Tobi: ""Gebe und taufe uns etwas Gutes auf dem Martte.,," Der Diener ging und brachte eine Zunge. Wieder fagte fein Berr zu ihm: ""Gehe und kaufe uns etwas Schlimmes auf dem Markte.,," Der Diener ging und brachte abermals eine Zunge. ""Bas foll das,,", frug der Herr, ""daß Du als Gutes und als Schlimmes eine Bunge bringit?,," - "Herr", antwortete der Diener, "von ihr tann Gutes, tann Schlimmes tommen. Ift fie gut, so gibt es nichts Besseres als fie; ift fie schlimm, so gibt es nichts Schlimmeres." — Ferner heißt es da= felbst: "Rabbi (Jehuda Hannafi) gab einmal feinen Schülern ein Mahl und ließ ihnen babei weiche und harte Zungen vorseten. Alles griff nach den weichen Zungen und ließ die barten stehen. "Meine Rinder", fagte ber Rabbi zu feinen Schülern, "fo last benn auch euere Bungen ftets fanft gegeneinander fein." -Aber nicht nur eine schlimme Zunge haben, auch einer schlimmen Bunge zuzuhören ift nicht von Bortheil. "Das Ohrläppchen", fagen die Tukmudisten (ketub. 6.), "ist darum weich, damit man es umbiegen und das Ohr damit verschließen kann, wenn ein un= edles Wort sich vernehmen läßt." — "Man behüte das Ohr vor eitlem Geschwätz; benn unter allen Gliedern wird das Ohr am schnellsten verbrannt". (Gbenbafelbit). - Dag es indeffen nicht immer möglich ist, seine Zunge zu beherrschen, zeigt das andere, nicht minder bekannte Sprichwort: "Wer kann alle Worte auf die Goldwag' legen!" -

# 858. Es geht nir über 'n gute' Name'!

Spr. Sal. 22, 1. "Ein guter Namen ist besser als großer Reichthum; Beliebtsein besser als Silber und Gold." — Pred. 7, 2. "Ein guter Namen ist besser als köstliches Del, und der

Todestag beffer als der Tag der Geburt." — Aboth 4, 17. "Drei Kronen gibt est: die Krone der Gesetzeskunde (Thorah), die Priesterkrone und die Herrscherkrone; aber die Krone des auten Namens übertrifft sie alle." - Simchath Nephesch 45, a. "Es is fein Gedachtnig über Dem, der ein schem tob (einen guten Ramen) hinter fich lagt." - Go borte der Verfasser zu feiner großen Ueberraschung, als vor dem Saufe bes verftorbenen Amschel von Rothschild die Armen fich drängten, ihm das lette Geleit zu geben, einen Mann aus dem Bolke zu einem andern fagen: "Das is der Sinn von Zedotoh tazzil mimmomes ("Almofen erlösen vom Tode", Spr. Sal. 10, 2. 11, 4. Tob. 4, 11., ein Spruch, der heute noch bei einem Leichenbegangniß von den Anwesenden, indem fie zugleich ein Almosen in die umbergereichte Almosenbuchse werfen, hergesagt wird, und über deffen unbedingte, oder bedingte Wahr= heit selbst die Rabbinen nicht einig find; vergl. Sabbath 156. Jalkut Mischle 545.), daß ber Rame des Baal Zedotoh (Mann der Bohlthätigfeit) nit fterbt." — "Sorge dafür", fagen die Talmudiften (Sabbath 153.), daß man vor Deiner Bahre etwas von Dir zu erzählen hat." (Andere daselbit: "binter Deiner Bahre", je nachdem an einem Orte die Leichen= reden gehalten wurden). — Auch der Spruch des Rabbi Chaning ben Dosa (Pirke aboth, 3, 13.) ward oft für den Werth des Beliebtseins angeführt: "Was dem Gemuthe der Menschen (ruach habberijoth) zusagt; sagt auch dem Gemüthe Gottes zu, und was bem menschlichen Gemüthe nicht zusagt, sagt auch dem göttlichen nicht zu." -

Simchath Nephesch 1. c. hat, außer dem bereits angeführeten, noch eine ganze Reihe solcher vergleichenden Aussprüche, gewissermaßen eine Nachahmung des Midrasch gadol, die alle mehr oder weniger Gemeingut des Bolkes geworden sind, und von denen wir einen Theil hier ansühren wollen. Es beist dort:

"Keine Liebe über die Liebe zu Gott." — (Longe Abost Ion M. 28.)

"Keine schönere Krone als die der Demuth." — "Keine Freude über die einer guten That." —

"Reine Tugend (middah) über bie ber Scham" (buschah. vergl. Nedar. 20.). —

"Rein befferer Weg als ber ju einer Wohlthat." -

```
"Richts mehr zu haffen (, nir feinderes zu haben") als Stolz." -
"Richts ärger als Streit" (machaloketh). -
"Nichts fo bos als eine bofe Zunge." (S. 857. "Gine bofe
     Bunge" — heift es bei den Rabbinen — "tödtet drei:
     ben Berläumder, ben Buborer und ben Berläumdeten."
     Wajjikr. rab. 146, b. u. o. Menorath hammaor f. 23, d.) ---
"Bor nichts sich mehr zu hüten als vor dem Lügen." -
"Rein eitles Geschwät (debarim betelim, f. 109.) ohne Ber-
     fündigung." ---
"Rein Zusammensiten Ungebildeter ("am-haarazim") ohne Läftes
     rung" ("Gespött", besonders in religiöser Sinfict). -
"Keine Leichtfertigkeit (Kaluth rosch) ohne Unzucht" (senuth). —
"Rein Sinnen auf Sunde ohne Gottesläfterung."
"Rein Scherz ("Gespött") so bos als unzüchtiger" (nibbul-peh.
      eigentlich: Schändung des Mundes). —
"Rein größerer Muthwille als die Gewohnheit zu schwören." -
"Rein schlechter Mensch (rascha) über ben Reidischen" ("ber ein
      ajin hará — böses Auge — hat"). —
"Rein größerer Feind als der bose Trieb" (jezer hara, f. 935.). -
"Rein größerer Freund als der gute Trieb" (jezer hattob, f. 935.).-
"Es geht nichts über ein gutes Berg." - (Aboth 2, 13.).
"Es geht kein Opfer über ein gebrochenes Berg." — (Bf. 51, 19.).
"Reine Furcht über die Furcht vor Gott." -
"Niemand übt größere Gnade als wer feinen Freund (chaber.
      eigentlich: Genoffe) straft zu Gutem." (ihn zu beffern). -
"Reine Wahrhaftigkeit über die Wahrhaftigkeit gegen Gott im Ber-
      borgenen." -
"Reine größere Buße als Allen, die fich gegen uns vergangen,
      verzeihen." --
"Reine größere Geschicklichkeit als Gottes ftets eingebent zu fein." --
"Rein Dienst über Gottesbienft." -
"Nichts Stärkeres als Frommigkeit von Jugend auf." -
"Rein größerer Fund als ber ber Zeit gur Befferung." -
"Reiner reicher als ber Benügsame." - (Aboth 4, 2.).
"Reiner tapferer als der feinen bofen Trieb (jezer hara) be-
      fiegt." - (Cbendaf.).
"Rein heilsameres Denten als an ben Tob." — (Bred. 7, 2.).
"Nichts bitterer als ein boies Weib." — (Bred. 7. 26.).
```

"Nichts Süßeres als das Studium in der Thorah." —
"Nichts Bessers für die Weisheit als Schweigen." — (s. 825.).
"Richts Kräusenderes als das Bewußtsein seiner Sünden." —
"Reine bessere Arzenei als die Buße." — ("Da, wo die Reuigen
stehen", sagen die Talmudisten (Sankedr. 99, a.), "könz
nen die vollsommen Frommen nicht stehen", der Sünder,
der sich gebessert, hat größeres Verdienst, als der, der noch
nie in einer Bersuchung war, dem noch kein "Bär in
den Weg gekommen", wie sich die Rabbinen ausdrücken. (Tanchuma Schemini 42, col. d.). —

## 859. Wer die Beit drangt, den verdrangt die Beit.

Der Spruch kommt im Talmud vor (Berach. 64. Erub. 13, b.), indem Absalon als Beispiel angeführt und hinzugefügt wird: "Und wer der Zeit nachgibt, dem steht sie bei." — "Man darf nicht wider den Strom schwimmen." — Eben so bei den Rabbinen (Ber. rad. par. 44.): "Wer sich der Woge entgegenstemmt, den reißt sie fort; wer ihr aber nicht trott, deu flößt sie auch nicht weg." — "Time and tide tarry for no man." "Wer nicht will thun der Zeit ihr Recht, Der sahrt in Geschäften schlecht." (Eisel.).

# 860. Wenn mer unter Wölf' is, muß mer mit'n heule'.

Agricola: "Wer unter Wölfen ift muß mitheulen." — "Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis." — Auch der Engländer kennt das Sprichwort: "Who keeps company with wolves, will learn to howl." — Die Rabbinen sagen ((Ber. rab. par. 48. Jalkut Ber. 82. u. o.): "Kommst Du in eine Stadt, so richte Dich nach ihren Sitten", und führen als Beleg an, daß Moses, als er vor Gott verweilte, nicht geschlafen und nicht gegessen und nicht getrunken habe (5 B. M. 9, 9. 18.), die Engel hingegen, welche Abraham besuchten, von dem ihnen bereiteten Mahle aßen oder wenigstens sich so stellten (1 B. M. 18, 8.). — "Si fueris Romae, Romano vivito more; si sueris alibi, vivito sicut ibi." — "Wohin man kummt, da soll man halten, Des Landes Sitten und der Alten." (Brand). — "Geh hinaus und sieh, was das Volk thut!" (Berach. 45.).

### 861. Die Wand' heme' Ohre'.

Als Ermahnung zur Vorsicht bei der Mittheilung eines Geheimnisses. — "Walls have ears." (Shatsp.). — "Fields have eyes, and woods have ears." — "Feld hat Augen, Wald hat Ohren." (Reinmar v. Zweter). — Eben so bei den Rabbinen: "Die Band hat Ohren" (Jalkut zu Bred. 10, 20. "Denn ber Bogel unter bem himmel führt die Stimme fort, und der Beflügelte spricht das Wort nach"). Vergl. auch kohel. rab. p. 82, a. und Wajjikr. rab. par. 32. "Der Weg hat Ohren, und die Wand hat Ohren." — Berach. 8, b. und Jalkut Ber. 131. gur Bibelftelle (1 B. M. 31, 4.): "Und Jatob berief feine Frauen zu fich auf's Feld": "Rabbi Simon ben Gamliel pflegte ju sagen: In drei Dingen lieb ich bie Medier: fie beißen nicht ab und effen, sondern schneiden und effen; fie fuffen nur auf die Hand, und berathen fich nur auf freiem Felde." -Bierher gehört auch bas bekannte: "Gin Bogelchen hat mir's gefagt", wenn man nicht angeben will, woher man etwas wiffe. Bergl. die angeführte Stelle Bred. 10, 20. und Jer. Sotah 15, b. "Er hat es von einem Bogel gehört, der vorüber flog." Indeffen mag biefes auch mit dem Glauben gufammenbangen, daß alle Geschöpfe und besonders die Bogel von der Gottheit zu Berkündigungen gebraucht werden. So beift es Jalkut chadasch likutim 121. "Alle Geschöpfe, selbst die Bürmer, fteben zu Berkundigungen bereit, besonders aber die Bogel. Der Rabe fast stets zu schlimmen Botschaften, besonders zur Anklindigung der Pest — vor der uns Gott bewahre! — doch mitunter auch zu guten; der habicht (nez, Mendelsohn: Sperber) zu guten; die Schwalbe (zippor derór, Raschi zu Spr. Sal. 21, 2. "hirondelle"; Landau zu Aruch nimmt's für den ägypt. Zugvogel dururi) zu guten, besonders für das Ende der Pest. Daber sieht man auch, so lange die Best dauert, diesen Bogel nicht, und sieht ihn in keiner Stadt, in welcher die Best herrscht, und beghalb heißt es auch bei ber Zerftörung (Jernfalems, Jerem. 9, 9.): "Bom Bogel bis jum Bieh ift Alles weggescheucht", benn sie hatten ihrer nicht nöthig (weil sie, die Beraeliten, selbst auswandern mußten. — Bergt. über Letteres noch Echah rab. gegen Ende). — Auch die Taube gilt als

Glücksvogel. "Taube, Taube", ruft R. Elasar in einer Erzählung (Sohar Balak f. 82. col. d. — S. des Berf. "Fellsmeiers Abende" No. L. "Das kindliche Gebet"), "Du bist immer ein Glücksvogel" ("bist immer keschērah in Deinen Botschaften", s. 610.), indeß er dem Raben zuruft: "Flieg von dannen, Unglücksvogel Du! ich weiß schon." —

### 862. Wer begahlt die Legannim!

Wenn Dinge unternommen werden, wobei voraussichtlich nicht einmal die Kosten gedeckt sind, dann heißt est: "Wer bezahlt die Musikanten?" (lezannim, s. 243.). Aehnliche Redensarten sind: "Das is e Lotterie ohne Treffer!" eine Unternehmung, wobei nichts zu gewinnen ist. "Dabei kummt 's Wasser nit heraus!" Bergl. auch 843.

### 863. Wie kumm' ich zu mei'm Reren!

In demselben Sinn, wie die vorhergehende Redensart: "Wie komm ich zu meinem ausgelegten Geld?" — "Keren", eigentzlich: Horn, im Neuhebräischen — im Gegensatz zu rewach, Erweiterung, Bortheil, Gewinn — das Kapital (gleicher Weise von caput, Haupt), die Hauptsumme (Peah 2. "keren kajemeth", bleibendes Kapital). — "Es kostet mich Keren so viel." — "Da geht der Reewech (rewach) sammt dem Keren sin" u. s. w. — Auch im bildlichen Sinne: "Ich kumm' immer zu mei'm Keren", wenn eine aufgestellte und lange bestrittene Behauptung, Ansicht, Meinung, sich am Ende als richtig erweist, oder auch wenn die Ereignisse uns zwar spät aber doch zuleht für uns zugefügtes Unrecht rächen, und uns also gleichsam unser Guthaben auszahlen. —

# 864. Was get's Dich an? - Lof ihn fein' Windel auswafche'!

Man muß sich nicht ohne Noth in fremde Angelegenheit, besonders in fremde Händel mischen. Bergl. 841. "Der Eigensthümer des Balkens", sagen dafür die Talmudisten (Jalkut lech lecha 72. Berach. 64.), "mag sich mit dessen Schwere besasten." — "Der Eigenthümer des Ochsen komme und stelle

sich neben seinen Ochsen". (Jalkut schoset. 523.). — "Der Eigenthümer des Weinbergs komme und rette seine Dornen aus". (Baba Mez. 83, b.) — "Was Dich nit angeht, laß liegen." (Eisel.). "Meddle not with that you have nothing to do withal." — "Meddle with your old shoes." — (Die Ansprache "get" für geht gab Anlaß zur Verwechselung mit "get" für gibt ("es get allerlei Leut") und so auch zu der bekannten Anektode: . . . . "Was get's mich an!" — "Sie get (gibt) aber den Rewe an!" — "Was get's Dich an!")

# 865. Wer's Aushebe' hot, foll aach's Einhebe' habe'!

Das "Ausheben" und das "Einheben", das Herausnehmen der Thorah aus der heiligen Lade zu den Borlesungen und das Zurückbringen derselben nachher (hozáah wehachnasah), sind Ehrenverrichtungen in der Synagoge. — Hier in dem Sinne von: "Wer es eingebrockt hat, mag's auch auseisen." "As you have brewed, so you may bake." — Mitunter auch in dem Sinne von: "Wer A sagt . . . . " "Du hast es angesangen, vollende es auch!" (Ber. rab. par. 60. im Ansang). —

# 866. Wer Bilbulim sucht, der find't se!

"Bilbulim" (chald. und neuhebr. s. 381.), Streit, Händel.
— "He that seeks trouble, never misses it." Vergl. 841.

# 867. Wer viel Schales macht, bekummt viel Efchume!

Alls Ermahnung zur Selbstentschließung. Wer viel fragt, bekommt viel Bescheid. — "Schaaloth", Fragen. "Teschubah", Antwort. — "Wer viel fragt, der wird viel gewiesen." (Eisel.).

# 868. Wer kann's jedem recht mache'!

Ober auch: "Gott selber kann's nit jedem recht mache'!"
— Auch der Engläuder sagt: "One cannot please every one."
"No god above gets all men's love." — "Mach es Wenigen recht, Bielen gesallen ist schlimm." (Schiller). — "Es gibt

breierlei Recht: Recht, Unrecht, un wie mer's macht, is aach recht." —

# 869. Wenn mer Alles mußt', mar' mer bald reich!

Als Entgegnung etwa auf ben Ausruf: "Hätt' ich Das ge-wußt! benutt!" oder auch als Entschuldigung auf einen ähnlichen Vorwurf, man braucht nicht Alles zu wissen und kann doch tüchtig sein. Vergl. Gittin 6. "Weinst Du, wer des R. Jitchak Wort nicht weiß, ist darum kein großer Mann!"

# 870. Ch' ich jum Schmidche' geh, geh ich jum Schmid!

Als Borwurf oder als Entgegnung. "Man muß bei der rechten Thür anklopfen", "vor die rechte Schmied gehen" (Adeslung), an den rechten Ort, zu dem rechten Mann. Die Talmudisten haben dafür (Sanhedr. 3, b. Jalkut Mischpat. 346.): "Wer einen Proces hat, der gehe zum Richter"; (Baba k. 46, b.): "Wer einen Schmerz fühlt, der gehe zum Arzte."

# 871. War' ich vor mei'm Aette kumme', Satt' ich die Mamme genumme'!

Als Entschuldigung oder Sinwand: hätte ich Zeit und Umstände benutzen können, ich würde es sicher gethan haben. "Werzuerst kommt, mahlt zuerst." — "Aette" oder Aetti (Hebel), altdeutsch: Atta, Bater. "Mämme", Mamma.

# 872. E bof Spiel will aach gespielt fein!

Sowohl im Besondern vom Kartenspiel u. s. w., als übershaupt: wir müssen den Kampf durchkämpsen, in welchen uns eigne Schuld oder ein ungünstiges Geschick versetzt hat. "Man muß zum bösen Spiel eine gute Miene", "muß aus der Noth eine Tugend machen." — Dafür, daß man sich in die Umstände sinden, sich mit Dem begnügen muß, was da ist, hat man das Sprichwort:

#### Koruch hu uworuch Acheméo — Es is nix mehr do!

Baruch hu etc. (gelobt sei Er, und gelobt sei sein Rame!) beginnt nämlich das Tischgebet, welches nach dem Essen gesprochen wird.

Jemand nun, der gern noch gegeffen hätte, wenn eben was zu effen noch da gewesen ware, begann daher einmal sein Tisch= gebet mit diesem Reimverse und betete dann weiter. —

# 873. Es muß aach Arummes gebe'!

As Entgegnung oder Beruhigung. Gben so: "Wer alles Krumme grad' machen will, hat viel zu thun." — "Wer sich über Alles ärgern will, wird nit fertig."

### 874. Sof hakkowed lowe!

Ein rabbinischer Spruch: Soph hakkabod labo. "am Ende kommt die Ehre." Als Aufmunterung für jemand, der nach einer ehrenvollen Stellung trachtet. Es bedarf keines unmittelbaren Strebens nach Ehre, sondern nur eines tüchtigen und rechtschaffenen Handelns, so kommt die Ehre schon. Anderseits heißt es bei den Rabbinen (Berach. 3.): "Wer der Ehre nach= jagt, den flieht die Ehre."

# 875. Das haaft: Das Rind mit dem Bad ausschütte'!

Das Gute mit dem Bösen wegwersen. (Abelung). Eiselein (s. v. Gevatterschaft) bezieht das Ausgießen des Bades auf das Tauswasser; indessen war es auch bei den Juden bräuchlich, in der Nacht vor der Beschneidung das Kind zu baden, wofür dann die Gevatterin der Wartfrau ein Trinkgeld gab, das man "Badsgeld" hieß, oder im Falle sie selbst das Kind badete, das Trinkzeld in's Wasser warf. (S. Franksurter Jüdische Kleiderordsnung No. 16.).

# 876. Was liegt dran? Weniger als Aans kann's nit schlage'!

Warum nicht wagen? weniger als das Geringste kann es ja nicht einbringen. "Better a bare foot than no foot at all." "Wer Alles will, bekommt gar nichts." (Eisel.).

# 877. Comes Naffchi im Plischtim!

Der Ausruf Simsons (thamuth etc. Richter 16, 30.): "Mag ich untergeben mit ben Philisern!" ist schon frühe zum

Bollswort geworden, wo jemand den eignen Schaden nicht beachtet, wenn er nur seinen Feinden damit schaden und so Rache üben kann. Bergl. Jebamoth 120, a.

### 878. Mer muß der Beit aach ebbes überloffe'!

"Man muß dem Augenblick auch was vertrauen." (Schiller). "Man muß viel der Zeit befehlen." (Luther). "Man muß dem Zujall auch etwas überlassen." "Kommt Zeit, kommt Rath." "Die Zeit gibt Bescheid." (Agric.). — "Ebbes" für etwas, s. 251. —

## 879. Mit Beit lernt e Kind gehn!

"Mit Zeit lernt der Bar tanzen." "Mit Zeit lernt e wilder Ochs das Joch tragen." (Shaksp.). "Zeit bringt Rosen." "Zeit bricht Rosen." "Time and straw make medlars ripe."

# 880. Bis sich der Soocher befinnt, besinnt sich der Mochsin aach!

Ein allzulanges Besinnen taugt nicht. — Bis sich der Kaufmann (socher, biblifch: der umberziehende Handelsmann) befinnt, ob er sich mit dem Zöllner (mochsin, vom biblischen meches, Abgabe, ber Steuereinnehmer, Bollner, f. 907.) um die verlangte Summe abfinden soll, besinnt sich der Zöllner auch und wird andern Sinnes. — "Es gibt Leute, die zu keinem Entschluß tommen können, fie muffen fich benn vorher erft über die Sache beschlafen haben. Das ist ganz gut, nur kann es Fälle geben, wo man ristirt, fammt ber Bettlade gefangen gu werden." (Lichtenberg.) — In Rücksicht auf die Schädlichkeit langer Ber= handlungen und Berathungen, wo ein rasches Eingreifen Noth thut, haben die Rabbinen manches bubiche Sprichwort. heißt es (Tanchuma waera f. 20, a.): "Als Israel die langen Verhandlungen zwischen Moses und Pharao sah, da sagte es zu Mojes: "Zwischen bem Sirten und dem Wolf ging bas Lamm zu Grunde!" - Eben fo (Ber. rab. 52, b. Jalkut Schoft. 68.): "Jephtha war nicht verpflichtet, sein Gelübbe zu halten, nicht einmal ein Lösegeld bafür zu geben; benn felbst bas Wort besjenigen, ber ein unreines ober fehlerhaftes Thier jum Opfer bestimmt, hat teine Gultigkeit, und der Priefter Binebas hatte ihm wohl fein Gelübde lofen durfen. Aber Binehas fprach: "Er ift's, ber meiner bedarf, und fo muß er zu mir kommen", und Jephtha wiederum sagte: "Ich bin das Haupt ber Fürsten in Brael, wie foll ich zu Pinehas geben!" und in diesem Rangstreite ging das arme Madchen verloren, fo wie die Leute fagen: "Zwischen ber Bebamme und ber Bebarerin ging bas Rind zu Grunde." - "Darum auch", heißt es weiter, "mußten sowohl Jephtha als Pinehas büßen für das Blut der Jungfrau. Zephtha, der Richter, starb dahin, Glied nach Glied, und sein Leib wurde zerstreut in den Städten Jeraels begraben (Richter 12, 7.); von Binehas, dem Briefter, aber wich ber heilige Beift; er, mit dem zuvor der Herr gewesen, war nur noch Fürst in Bergel" (1 Chron. 9, 20).

## 881. Besinnt sich der Chöchem, besinnt sich der Schoote!

In demfelben Sinne. Während sich ber Kluge (chacham) besinnt, hat der Narr (schoteh, s. 561.) auch Zeit, sich zu bestinnen und sein Anerbieten, seine Bereitwilligkeit zu etwas zuruckzunehmen.

# 882. Wer viel überlegt, legt nir über!

— legt nichts als übrig, als gewonnen zurück. — "Wer wagt, der gewinnt." — "Was macht gewinnen? — Nicht lange befinnen!" (Göthe: West-östl. Divan). — Wie "überlegen", wird im Jüdischdeutschen auch "auslegen" für gewinnen gebraucht: "Ich hab dabei nix aufgelegt", so wie scherzhaft für fetter, dicker werden: "Sie hat dabei was aufgelegt." —

# 883. Mer muß die Lewone mekaddesch sein, wenn sie steht!

des hebr. Particip mit dem deutschen Hülfsverb sein s. 364.). - Sinn: Man muß die Umstände benuten. - "Man muß das Eisen schmieden, weil es warm ift." "Man muß die Ge= legenheit beim Schopf ergreifen." - "Make hay, while the sun shines." ,Hold opportunity by the fore — look, before she turns her tail." - "Fronte capillata est occasio, capite calva." - Die Talmudisten haben eine Menge ähnlicher Sprichwörter, um die Ergreifung des rechten Augenblicks zu empfehlen. "Bährend Dein Feuer brennt, geh und schneide Deinen Rurbig und brate ihn." (Sanhedr. 33.). — "Wenn Du hungrig bist, iß; wenn Du durftig bist, trint; wenn Dein Topf siedet, gieße ab." (Berachoth 62, b.). 💠 "Du hast die Sandalen am Fuß, gertritt den Dorn." (Ber. fab. 39, a. Jalkut lech lecha 76. Jalkut Jerem. 285. mit ber ichonen Unwendung, daß Jerael oder überhaupt der Mensch, dem als Richtschnur für fein Thun in feiner Bernunft und Religiosität ein Höheres gegeben sei, nicht erst bei den Sternen u. bgl. aufragen möge. Bergl. Jerem. 10, 2. und oben 741.). - "Haft Du Datteln in Deinem Korbe, so eile in die Brauerei damit." (Pesach. 113.). - "Wer Ginem übel will und langfam thut, thut Einem wohl, und wer Einem wohl will und langfam thut, thut Einem übel." (Baba bathr. 12.). —

# 884. Nach zwölf is aans — was mer thut!

Wenn der rechte Augenblick versäumt ist, ist alles Thun nuplos. — "Eine Kohle, die nicht zur Zeit brennt, brennt nimmer." (Jer. Maaser Schen. 15, b.). — "Unglückstind! Das Loch war vor Dir, warum bist Du nicht entschlüpft?" (kohel. rab. 76. als Lehre einer Fabel). — In Bezug auf eine zu späte Buße heißt es (Jalkut kohel. 589.): "Wenn das Licht noch brennt, thue Del darauf, ehe es ersloschen; wenn es erloschen (wenn Deine Kraft dahin), nupt das Del nichts mehr." Bergl. 832. am Ende). — Hür "es ist Eins, Einerlei" hatte man auch den Ausdruck: "Es is chad Schmue" chad, chalb., wie das hebr. echad, ein; Schmue, schemuah, s. 83., hier wie Ding, Thun. —

### 885. Das gange Johr Schikker un am Burim nuchtern!

Im Besondern: ist das ganze Jahr berauscht (schikkor), fröhlicher Laune, und gerade am Burimfeste, wo jeder sich der Freude hingibt und hingeben soll (vergl. 193. und 532.), still und verstimmt. Ueberhaupt: zeigt gerade, wo Zeit und Umstände es doch erforderten, sich nicht in seinen gewöhnlichen Anslagen und Fähigkeiten und täuscht so die Erwartung.

## 886. Koheles fagt! "Alles ju feiner Beit"!

koheleth (Prediger) 3, 11. — "Alles hat seine Zeit — nur die alten Weiber nicht." (Kirchhofer). — Bergl. 825. —

# 887. Wer nit kummt zu rechter Beit, Ber muß effe', was übrig bleibt!

Der beklage sich nicht, der selbst Zeit und Umstände verssäumte, sie nicht im gehörigen Augenblick zu erfassen wußte. — "Ein Mann, so da kommt nach dem Essen, muß vorlieb nehmen mit dem Reste." (Rückert). "Wer zu spät kommt, der hat das Nachsehen." — "Sero venientibus ossa." — Im Munde der Gelehrten hicß es: "Obar semannau botal kordonau", nach dem Priesterrechte: "Wessen Zeit vorüber ist" — wer sie "verspaßt" hat — bessen Opser ist aufgehoben", kann nicht mehr stattsinden. —

# 888. Wer nit da is, wird nit mitgezählt!

"The absent party is always to blame." — "Der Abwesende muß allemal Haar lassen." —

# 889. E fauler Schliach is e halber Nome!

Um einen Gang nicht gehen, eine Arbeit nicht thun zu müssen, sagt der Träge gewöhnlich, als ob er es schon im Boraus wüßte, es sei ja doch umsonst, es führe ja doch zu nichts, und so ist der saule Bote (scheliach, hebr.) ein halber Prophet (nowi, nabi, hebr.).

# 890. Wer da haben mill die Hannooh, Muß aach haben die Massooh!

"Wer da haben will die Lust (hannaah, neuhebr., verwandt mit dem bibl. naah, nawah, schön, s. 290.), muß auch haben die Last (massaah, hebr.). — Bergl. 179. — "Wer mit will essen, soll auch mit dreschen." — "Wer den Kern will, muß die Nuß knacken." — "No nut doth lack, it's shell to knack." — "No pains, no gains." "No sweet without some sweat." — "Dem Fleiß und Schweiß wird Süßigkeit zu Preis." —

+3/

# 891. Wer fich an Freitag nir anbereit' auf Schabbes, hat an Schabbes nir zu effen.

Da am Sabbath nicht gekocht werden barf. — Ein rabbinischer Spruch in Bezug auf die Borbereitung diesseits für ein Jenseits (Abodah Sar. 3, a. kohel. rab. 86. Jalkut kohel. 567. u. a.), und oft mit dem Zusat: "denn Du weißt nit, was der Tag bringt" (Spr. Sal. 27, 1.). Simchath Nephesch (S. 6. b.) fügt unserem Spruche bingu: "und wenn der Mensch fitt wohl bescholaum und beschalwoh (in Frieden und Blud), gehört er sich zu Berzen nehmen und trachten, wie bald kann sich das Blatt 'erum vorkehren" (f. 616.). — Auch den Spruch, den der Talmud als Reiseregel gibt (Pesach. 117.): "Machst Du Dich auf ben Weg, so stede Lebensmittel zu Dir" hörte man oft in biesem Sinne deuten. Bergl. ketub. 67. "Der Borrath ist so gering, und die Reise so weit!" -Pirke R. Elies. cap. 43. "Mach dem Tode ist's zu spat zur Buße. Wer zur See geben oder durch die Bufte reifen will, muß vom bewohnten Lande aus Speife und Trank mitnehmen."

Für "fich bereit machen" war der gewöhnliche Ausdruck: "fich meechin fein", das hebr. Particip mechin (kun) mit dem Hulfsverb fein (f. 364.). —

## 892. Wer sich charpent zu esse' un zu ore', Is hier un dort verlore'.

"Wer sich schämt zu effen und zu beten, ift diesseits und jenseits verloren." Die irdischen und himmlischen Bedürfnisse

wollen beibe befriedigt sein. Am häufigsten hörte man das schöne Sprichmort, wenn jemand beim Essen schücktern that. "Genire Dich nit! Wer sich charpent 2c." — Auch Zeenah Ureenah kennt dasselbe (haphtor. Machar chodesch. p. 252. col. b.). — Aehnlich ist ein Spruch bei Eiselein: "Swer verzaget, der ist verloren, hie Libes, dort der Seele!" — Neuer wohl und nachzebildet ist: "Wer sich schämt zu beten und zu essen, ist hier und dort vergessen." — "Essen hält Leib und Leben zusammen." — "Mahle mit den Zähnen, und Du spürst es in den Füßen." (Sabb. 152. Jalkut Jer. 329.). —

"Charpenen", vom hebr. cherpah, Scham, mit deutscher Endung. — "Oren", beten, vom latein. orare. Wie Manchem galt und gilt es als Sünde, statt des von ihm für hebräisch geshaltenen "oren" das deutsche beten zu sagen! Eben so hielten und halten Viele das Wort "benschen", das Tischgebet sagen, die Kinder segnen, für hebräisch, obschon es vom latein. benedicere, Gutes sagen, segnen, kommt.

## 893. Chuppe muß mer habe'!

"Dreistigkeit muß man haben", wenn man im Leben fort-kommen will. — "Blöbe Hunde werden nicht fett." "Blöbigkeit ist dem Armen wenig nüh." (Lehmann.) — "Bashfulness is an enemy to poverty." — "Chuzpa", vom dalb. chazaph, scharf, streng, eilig, keck sein (Dan. 2, 15. 3, 22.). Aber Chuzpa bezeichnet nicht nur die Dreistigkeit oder den Muth, der in einem gerechten Selbstvertrauen seinen Grund hat, sondern auch die Keckheit, die aus einer leichtsinnigen Lebhaftigkeit entspringt, oder gar die Frechheit, in welcher man sich, gleichgültig gegen Ehre und Schande, über jedes Urtheil Anderer hinwegsett, und in diesem Sinne hieß es:

# 894. Mit Chuppe fett mer Alles dorch!

"Mit Frechheit sett man Alles durch", ähnlich dem talmus bischen: "Frechheit hat selbst beim Himmel Geltung". (Sanhedr. 105. Jalkut Bemidbar 765. mit Anlehnung an die Erzählung von Bileam, dem anfangs Gott verwehrt, Balat's Ruf zu folgen, aber später auf dessen Zudringlichkeit es doch gestattet). Eben baselbst heißt es auch: "Die Frechheit ist eine Herrschaft ohne Krone." — (Bergl. auch Jalkut Schemuel 142.). —

## 895. Ungepraiten Gafcht fest mer hinter den Aume'!

Dennoch, sagt dieses Sprichwort, dränge man sich nirgends zu, denn: ungebetenen Gast setzt man hinter den Ofen. — "Braien", beten, einladen, vom französ. prier, s. 221. — "Auwe'" (mit dumpfer, schwäbischer Aussprache) für Ofen, vergs. das engl. oven, das althd. ovan und das goth. auhns. — "Wer ungebeten kommt, geht ungedankt davon." — (Lehmann.) "Ungesadenen Gästen ist nit gestulet." (Eiselein). "Assideat valvae non invitatus honeste." — "Arme Leut gehören hinter die Tür." (Agric.). — "Gascht", hier einsach Gast, sonst meistens Bettler. s. 239.

## 896. Sinter dem Aume' is aach Stub'.

Gleichsam eine Antwort auf das vorhergehende Sprichwort. Wian muß eben das Plätichen nehmen, das man bekommen kann.

# 897. Spei 'ner Emereh in's Ponim — fie fagt: es rejent!

Um einen hohen Grad von Frechheit zu bezeichnen: "Spuck einer Mete (temeah, hebr., eigentlich: Unreine) in's Gesicht (panim), sie macht sich nichts daraus und sagt: es regnet!"

# 898. Aan Ehr' is die andre werth.

Mis Ermahnung, einer angethanenen Ehre zu entsprechen, einer Ginladung 3. B. Folge zu leiften u. f. w.

## 899. Þas erstmol is Cheen, Þas zwaatmol schön, Þas drittmol schlagt mer us die Sähn.

Wite und Neckereien, mögen sie anfangs noch so anmuthig sein, wiede holt, werden sie lästig. — "Cheen", Chen, (hebr.) Anmuth, s. 738. Daher auch ein deutsch gebildetes Abjektiv "chentik" (chentig), anmuthig.

### 900. Ber Mann ehrt den Plat.

So heißt es Taan. 21. "Rav Nachman bar Rav Hisda sah, daß Rav Nachman bar Jischak bei Leuten saß, die nicht sehr angesehen waren, und forderte ihn auf, sich zu ihm und seiner Gesellschaft zu sehen. Da antwortete dieser: "Wir haben gelernt: R. Jose pflegte zu sagen: Nicht die Stelle des Menschen macht ihm Ehre, sondern der Mensch macht seiner Stelle Ehre. Auch vom Sinai heißt es, so lange die Gottheit auf demselben weilte (2. B. M. 34, 3.): "Schaf und Rind sollen gegen den Berg hin nicht weiden;" nachher durste Alles wieder auf den Berg." — Vergl. Hilchoth derech srez (Wagenseil, Belchrung, S. 312.): "Die Stät (Stätte, s. 223.) is den Menschen nit mechabbed (ehrend, so auch: "einem mechabbed sein" für verehren), adrabbo (im Gegentheil, talmudischer Ausdruck, Aruch s. v.), der Mensch is die Stät mechabbed." —

## 901. Bedifo . Bedofo . Dedáafo.

Wörtlich: "In seinem Beutel, in seinem Becher, in seinem Born e." In allen dreien nämlich, da, wo es sein Interesse betrifft, oder in der Trunkenheit und in der Hipe des Bornes, wo er seiner nicht mächtig ist, da zeigt sich der Mensch, wie er ift. - Im Besondern wird unter Kis, Beutel, oft das Spiel verstanden. "Im Spiel lernt man die Leute kennen." — Es ist Schabe, daß fich der Gleichklang des schönen rabbinischen Spruches (Erubin 65. Tanchuma par. korach am Ende. Midr. Thora bei Jellinek S. 94. — "Einige", heißt es daselbst, "sagen: auch an seinem Lachen") im Deutschen nicht leicht wiedergeben läßt. Unfer verehrter Freund Berthold Auerbach schlug einmal vor: "Im Korn, im Horn, im Zorn." — Ein andrer lieber Freund, Rabbiner Lemysohn in Stocholm, gab unfer Sprichwort durch : "Im Geldeshang, im Becherklang, im Bornesdrang." — Ebendaselbst (Erubin 1. c.) finden sich indessen auch manche zur Empfchlung des Weines interessante Aussprüche. Go: "Gin Saus, in welchem ber Bein nicht wie Waffer ausgegoffen wird, gehört nicht zu ben gang gesegneten." - "Wer im Dufte bes Beines willfahrender (gutherziger) wird, hat etwas vom Gemuthe (middath) seines Schöpfers; denn auch von diesem heißt es (1 B. M. 8, 21): Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: ich will die Erde nicht mehr verfluchen."

## 902. Diele heme' ju viel, aber Kaaner genug!

Pred. 5, 9. "Wer das Silber liebt, wird nie des Silbers satt." — "Je mehr man hat, je mehr man will." "Je me er hat, so me er gert." (Boner).

# 903. Mer kann dem Jid nit weher thun, mer get'm, was er fordert!

Da der Jude fast einzig auf den ungewissen Handel angewiesen war, so mußte er natürlich streben, jedesmal den höchstmöglichsten Gewinn zu machen, und so hörte man denn oft, wenn er das Geforderte ohne Zögerung erhielt, den Ausruf von seiner Seite: "Hätt' ich nur mehr gefordert!" — Eben so in Rücksicht auf den Einkauf: "Der Jid (und der Bauer) muß handele"."

# 904. Es wor emol e Beit, wo die magere' Auh' die fette' verschlunge' heme'!

— in dem Traume Pharao's; aber schon lange ist es nicht mehr so; schon lange pflegen die Fetten (Reichen) die Magern zu verschlingen. Aehnlich ist das in neuerer Zeit aufgekommene Sprichwort: "Jett fahren die Reichen die Armen." — Auch der Tasmud kennt den Ausdruck: "Berkehrte Welt", wenn auch in einem andern Sinne. So heißt es (Pesachim 50.): "Rav Joseph, der Sohn des R. Josua ben Levi, war ohnmächtig geworden und schien verschieden. Als er wieder zu sich kam, fragte ihn der Bater: Was hast Du geschaut? "Eine verkehrte Welt", antwortete der Sohn. "Die (hienieden) Obern waren unten, und die (hienieden) Untern waren oben." — Bergl. 1. Corinth. 1, 27. —

## 905. **Aidynas Jajin jo3o Saud!**

"Zieht der Wein ein, zicht das Geheimniß aus."
— "Der Wein verräth des Menschen Herz." "Im Wein ist Wahrheit." "Der Bolle nichts verschweigen kann." "Wenn der Wein niederseig, schwimmen die Worte empor." (Agric.) "Trunskener Mund redt aus Herzensgrund." "What soberness conceals, drunkeness reveals." — Da im Hebräischen die Buchstaben Zahlenwerth haben, so liegt in dem hebr. Spruche zugleich ein Witsspiel darin, daß sowohl jajin, Wein, als sod, Geheimniß, siedzig in der Zahl hat: "Wenn siedzig einziehen, ziehen siedzig aus." (Erubin 65. Sanhedr. 38. Tanchuma par. Schemini und par. korach glossar. Jalkut Jes. 280.). — Schön ist auch das Wort Kabbi's (Zehudah Hannasse) zu den Söhnen Chija's (Sanhedr. 1. c.): "Laßt den Wein den Knaben besiegen!" (trinkt Euch zum Sprechen Muth durch den Wein). —

## 906. Wenn sich die Gannowim mit einander zänke', kummt der ehrliche Mann zu seiner Sach'.

Wenn die Spitbuben (gannobim, hebr., Diebe) uneinig werden und sich ihre Spitbübereien gegenseitig vorrücken, da hört der ehrliche Mann, wer ihn bestohlen hat. Ein Sprichwort, das nicht nur im gemeinen Leben, sondern auch gar oft bei großartigen Bedrückungen und Rechtsverkürzungen seine Anwendung sindet. Auch der Engländer sagt: "When thieves (rogues) fall out, honest men get their own." — Anderseits heißt es bei den Rabbinen (Sanhedr. 105. Jalkut Balak 765.): "Feldsmaus und Kate seiern ein Fest vom Fette des Unsalücklichen." —

# 907. Mer kann dem Mochfin nit weher thun, mer gahlt 'm.

Man kann dem Zöllner nicht weher thun, als wenn man ihm den Zoll gehörig entrichtet. Zuvörderst in Rücksicht auf den ehemaligen Judenzoll; dann überhaupt: Man kann einem bösen Menschen nicht weher thun, als wenn man jede Beranlassung zu Handeln und zur Ausübung seiner Bosheit verhütet. — "Mochsin", Steuereinnehmer, Zöllner, vom bibl. mechés, Abgabe. Der Zöllner steht im Talmud in großer Berachtung. Sanhedr.

13-1

25, b. wird er unter Denen aufgezählt, die nicht befugt find, vor Gericht Zeugniß abzulegen, und Nedar. 27. mit Straßenräubern zusammengestellt. Bergl. Matth. 5, 46.

### 908. Beim Chaffer is e gele Rub' aach e Matthone!

Beim Schweine (chasir, hebr.) ist eine gelbe (gel, mittelhb.) Rübe auch ein Geschenk (matthanah, hebr.). In Bezug auf den Geizhals. Bei diesem ist das Geringfügigste ein Geschenk, und zwar in doppelter Hinsicht, er mag geben oder empfangen. — Ueber die Bezeichnung des Geizhalses durch ein Schwein vergl. 270. und 271. —

#### 909. Reclev bleibt Reelev!

"Hund (keleb, hebr.) bleibt Hund!" Gewöhnlich in Bezug auf den Geizhals (f. 270.); überhaupt: der niedriggesinnte, versächtliche Mensch ändert sich nie, die Umstände und Verhältnisse mögen noch so verschieden sich gestalten. — "Ging ein Hund Tags tausend Stund zu Kilchen, er ist doch ein Hund!" (Eisel.).

+3%

## 910. Schoftim is schon recht — aber kaan Schuftim!

Daß es Richter (schophetim, hebr.) gibt, ist schon recht, aber die Richter sollen keine Schuste sein. — "Schustim", des Wortspiels wegen mit hebr. Endung; vergl. 821. — Aehnlich ist auch das Wortspiel: "Rabbo-nim!" gleichsam: Rabbi nimmse die Rabbinen nehmen gern Geschenke.

911. Wen Gott gezeichnet hot, vor Dem foll mer goel); hier

"Hüte Dich vor Denen, die die Natur gezeichnet sen (berachah): weil sie gewöhnlich bösartig seien, was wohl dazeist auch Käuser; haben mag, daß Mißgestaltete und Berkrüppe ist schon arm oder Jugend auf oft verlacht und zurückgesetter nur auf die Vers-Erzählung, einerseits zur Bestätigung dienen stütt (der hat kein seits zur Vertheidigung der göttlichen K, wo der Vers Ezech. 18, 6. Mehajeschuah des R. Nissim Gaopet" gedeutet wird: "Wer vom des Vers. "Fellmeiers Abende" Kh aboth, s. 605. — nicht ge-

### 912. Es get kaan Kosche kaan Eeze, er hot sein Toome dabei.

· Als Warnung im besondern Fall, fich vor dem Rath eines anerkannt bofen Menschen zu buten, oder auch als allgemeiner Erfahrungsfat: "Es gibt fein bofer Menfch (rascha) einen Rath (ezah), er hat seinen Bortheil (tobah, Gutes) babei," Der Bofe thut tein Gutes ohne Eigennut. "Nimm Dich in Acht por Dem, der zu seinem Bortheil Dir Rath gibt" (Sanhedr. 76, b.). — Befannt ift die asopische Fabel mit gleicher Lehre von der Krähe, die eine Austerschale nicht öffnen konnte, und dem Raben. — Bergl. auch Jebamoth 102, b.: "Rabbi Jochanan sagte: Es heißt in der Schrift (1 B. M. 31, 24.): "Der herr fprach zu Laban: hute Dich mit Jacob zu reden, weder Gutes, noch Boses!" Boses ist schon recht, warum aber kein Gutes? weil alles Gute ber Bofen ein Schlimmes ift bei den Frommen", wozu der Commentar bemerkt: "Der Bose haft den Frommen und miggonnt ihm das Gute, und schon dekhalb ist sein Gutes kein Gutes." - Horajoth 9, b. wird der Spruch indeg dahin gedeutet, daß alles Gute, was der Bose hienieden genießt, ein Schlimmes in so fern fur den Frommen ware, als der Genug desfelben ihm an seinem Berdienste jenseits Abbruch thun murde. Bergl. Jalkut kohel. 978. am Ende.

# 913. Loo middunschoch weloo meukzoch!

Ein den gelehrten Kreisen entlehntes haldäisches Sprichwort (Tanchuma zu 4 B. M. 22, 12. Jalkut ibid.): "Bileam sprach: Wenn ich dem Bolke nicht fluchen dars, so will ich mitgeben, um dasselbe zu segnen. Aber Gott antwortete ihm: "Richts von Deinem Honig und nichts von Deinem Stachel!" Zum bösen Menschen sagt man, wie zur Wespe: Ich mag Dein Gutes und Dein Böses nicht. — Das Sprichmort scheint übrigens auf einer Fabel zu beruhen. — Vergl. auch Joma 69. "Wir wollen weder ihn, noch den Gewinn durch ihn."

# 914. E'ner miefen Maad darf mer kaan' Auf gebe'!

Zuvörderst im Besondern: Einer häflichen ("mies" s. 623.) Magd darf man keinen Luß geben, weil dieselbe, ba so etwas nur selten an sie kommt, es überall ausplaubert. — Dann ath gemein: Mit einem Menschen von einem häßlichen, widerlichen Charakter soll man sich nicht einlassen. —

c) Religiöses und Moralisches.

# 915. Wer hofft uf die Gulle, Is bald mechulle.

"Ber hofft auf die Erlösung (getillah. von gaal, erlösen, die messtanische Erlösung), ist bald zerrüttet" (mechullah, von kalah, verderben: verdorben, zerrüttet, verarmt). — Daß trot dem täglichen Gebete für eine messianische Erlösung im materiellen Sinne dieser Gedanke: "Nur wer der Berarmung nahe ist, hofft auf die Erlösung" zum Sprichwort werden konnte, zeigt, wie jene großentheils nur pia desideria geworden sind. Bergl. 188. — Merkwürdig ist in dieser Hinsicht auch eine Phrase bei Emanuel (einem jüdischen Dichter, der im 12. Jahrhundert in Rom gelebt), in dessen Machbereth p. 17, b. Berliner Ausgabe.

## 916. An Drei is kaan Broche: an Koone Hakkel, an Soocher Chasde Dwes un an Meewi Gobel.

Wenn das vorige mehr dem Bolke, so gehörte dieses sehr witige Sprichwort mehr gelehrten Kreisen an. Die hebräischen Ausdrücke nämlich kommen wörklich so und in derselben Folge in dem ersten Spruch des sogenannten Schemoneh-esreh (s. 405.) vor und beziehen sich dort auf Gott: "Der das All besitk" (Koneh hakkol), "der Frömmigkeit der Bäter gedenkt" (socher chasde aboth), "und den Erlöser bringt" (medi göel); hier aber ist der Sinn: "An Dreien ist kein Segen (berachah): an Dem, der Alles kauft ("Koneh" heißt auch Käuser; wer Alles kauft, ein Koneh hakkol ist, der ist schon arm oder verarmt bald); an Dem, der sich immer nur auf die Verzbienste seiner Eltern oder Ahnen stütt (der hat kein eigenes Berdienst; vergl. Sanhedr. 81., wo der Bers Ezech. 18, 6. "Wer von den Bergen nicht gezehrt" gedeutet wird: "Wer vom Verdienste der Bäter — sechuth aboth, s. 605. — nicht ge-

18/

zehrt") und an Dem, der den Erlöser bringen möchte" (ber befindet fich in schlechten Umftanden). —

# 917. Und wenn's uur zwaa Jehudim get, kloppt aaner Schule' un anner geht Schule'!

Die Anhänglichkeit an das Judenthum wird trop allen Bebrängnissen sich erhalten. — Bergl. 1049. — "Schulen klopfen", zur Synagoge rufen. In frühern Zeiten ging zur Betzeit der Gemeindediener von Haus zu Haus und klopfte an die Hausthüre, um zur Synagoge zu rufen. Ueber den Ausdruck "Schule" für Synagoge, s. 528. —

## 918. Ri loo almon Jisroël!

"Denn Israel soll nicht verwittwen!" (Jer. 51, 5.) soll nicht verlassen sein; wenn auch ein bedeutender, wirksamer Mann aus seiner Mitte scheidet, stirbt, entsteht ihm ein neuer, der ihm Ersat gibt. — Ein Spruch, den die Alten sehr häufig im Munde führten, theils als Trost, wenn die Gesammtheit einen derartigen Verlust erlitten, theils als freudige Wahrnehmung der Bestätzgung, wenn die entstandene schwerzliche Lücke sich bald hinlänglich ausgefüllt fand. Vergl 616. die Stelle aus kohel. rab.

# 919. Pas fuhre' sie nit aus, da is unser Harjet dazwische'!

— wenn etwas gegen das Judenthum besonders auf relisgiösem Gebiete unternommen ward, sei es von außen, oder in seiner eigenen Mitte von "Neumodischen", Neuerern. — "Harjet", Herr Gott.

# 920. Ber Rofche kehrt felbft am Gehnem nit um!

Ein talmudischer Spruch (Erubin 19. a.): "Die Gottlosen kehren selbst an der Hölle Pforten nicht zur Buße um", sowohl von dem verstockten Sünder überhaupt, als insbesondere in Rückssicht auf religiöse Abtrünnigkeit. — "Rascha", der Frevler, Gottlose. "Gehnem", Hölle, s. 650. — Anderseits hieß es: "Wenn's Wasser an den Hals kummt, wenn's an den Krasgen geht, werden sie all frumm!" — Vergl. Pirke R. Elies.

cap. 43. "Das gesammte Israel thut nur Buße, wenn die Noth es dazu drängt." —

# 921. E fetter Nav un e magerer Gallech is nir werth!

Ein fetter Rabbiner und ein magerer Prälat taugen beide nicht viel. Bom Rabbiner wurde nicht nur Entsagung gefordert, sondern auch als Folge bes anhaltenden Studiums eine gewisse Abmagerung vorausgesett; bei dem Prälaten hingegen, dessen Wohlbeleibtheit ja zum Sprichwort geworden ist, schrieb man die etwaige Abmagerung dem Geize und der Knauserei oder gar andern Ursachen zu. — Indessen heißt es bei den Talmudisten (Taanith 11.) anderseits: "Der Gelehrte (Talmid — chacham) darf sich nicht mit vielem Fasten abgeben, weil sein himmelswert darunter letden könnte. Ein Gelehrter, der viel Fasten halt, dessen Mahl soll der Hund fressen." —

"Rav", der in Amt stehende Rabbi, Rabbiner. — "Gallach" von gallach, hebr., scheeren, mit der Tonsur verseben. . L

## 922. Unfre Chachomim waren aach kaan Narre'!

Unter chachamim, Beise, werden hier ausnahmsweise die Talmudisten verstanden. Sie waren auch keine Narren, sagt der Strenggläubige dem "Aufgeklärten" gegenüber und hatten wohl einen Grund für jede Anordnung, die sie trafen.

# 923. Das haaft mer: e fauere Sauce um e Backftein mache'!

Ein Wort bes Neuern in Bezug auf die vergeblichen Berssuche, veraltete und abgestorbene Gebräuche durch Modernisirung wieder aufzufrischen. Eben so: "Das heißt: einen neuen Placen (Flicen) auf einen alten Rock setzen!" (Matth. 9, 16.). Bergl. auch 845.

# 924. Nit glaabe is kaan Aunscht, glaabe is e Kunscht!

Gine Erwiederung des Strenggläubigen in Bezug auf relisgiöse Borschriften: "Berneinen und demgemäß abwerfen ist leichster als festhalten und danach handeln." — In Frankfurt erzählt man indessen eine Anektode, nach welcher man auch das Gegens

theil als Wahrheitssat aufstellen könnte. Zu einem Rabbi der alten Zeit nämlich, der in seinem Leben wenig über seinen Talmud und seine vier Wände hinaus gekommen war, sagte einmal bessen Bruder: "Sag einmal! in Amerika haben sie Tag, wenn wir Nacht haben, und Nacht, wenn wir Tag haben, wie geht's mit Schabbes?" — (da ja alsdann nothwendig nicht "über alse Welt Sabbath" zugleich ist), — Der gute Mann schien anfangs ein wenig betrossen von der Bemerkung; bald aber rief er bündig: "Ich glab (glaub) in Emes (emeth, Wahrheit) den ganzen Cholem (chalom, Traum) nit." —

### 925. Davor sen mer Jehudim!

Wenn jemand über Druck von außen oder auch über Beentstein vom Judenthume selbst aus klagt: "Dafür sind wir Juden", haben wir die Bestimmung, die Träger des Glaubens an den einen Gott zu sein. — Bergl. auch 606. — Aber auch von der andern Seite im ironischen Sinn: "Dafür sind wir einst aus allen Bölkern gewählt worden, um — es besonders gut zu haben."

## 926. Davor fen mer im Golus!

— in berselben doppelten Anwendung: "Dafür sind wir im Eril (galuth) und harren unserer und der ganzen Menscheit Erlösung. — So erzählt man, daß einmat zwei polnische Juden nach Leipzig zur Messe reisten. Als sie so auf dem Wagen dahinfuhren, warfen Chaussee: Arbeiter Steine in den Wagen. "Belch Risches!" (rischuth, Bosheit, s. 35.) rief der eine der Polen. "Sei ruhig!" sagte der andere, "davor sen mer im Golus — wenn Meschiach (Messias) tommt, werden sie im Wagen sahren und wir Steine klopfen." —

# 927. Es get noch mehr as aan Schaale, uf die es kaan Tschuwe get.

— "Schaalah", Frage, vom bibl. schaal, fragen. "Teschuba", Antwort. — In Bezug auf Fragen über supernaturalistische Gegenstände, besonders als Entgegnung, wenn jemand äußert, daß er etwas auf dem Gebiete des Uebernatürlichen nicht verstehe.

#### 928. Was liegt dran! - Kaan Arowes mehr!

Als Ausruf bei der Mittheilung, daß jemand vom Judensthum abgefallen sei: "Was ist dran gelegen! So haben wir auch keine Bürgschaft (araboth) mehr für ihn zu leisten." — Bergl. 683. —

### 929. Alleweil braucht mer sich zu schmadde'!

Ebenfalls beim Vernehmen, daß jemand aus dem Judenthum geschieden sei, jedoch mehr ironisch: "Jetzt (alleweile: Abelung) braucht man sich zu taufen (schmadden, s. 671.), um es bezuemer zu haben!" man kann ja doch thun, was man will, kann ungehindert und ungescheut sich über jede religiöse Schranke wegsetzen.

# 930. Wenn Das am grune' Holz geschicht, was erscht am dorre'!

"geschicht" für geschieht; "dörr", dorr, dürre. — Bergl. Ezech. 20, 47., so wie Schacharith von Jom kippur im Stude Enosch mah jiske: "Wenn das grüne Holz die Flamme ent= gundet, wie erst im durren Geniste!" — Eben so Lutas 23, 31. - Juchasin 9, b. (Ber. rab. par. 65. Jalkut toled. 115.): "Als der fromme Priefter Jose ben Joefer auf Befehl des fpris schen Feldherrn zur hinrichtung abgeführt ward, sprach er strafend zu seinem leichtsinnigen Neffen Jojakim: Wenn Denen, die nach Gottes Willen handeln, so geschieht, wie mag es Denen ergeben, die seinen Willen übertreten!" — (Bergl. Spr. Sal. 11, 31.). - hier indeffen hat das Sprichwort den Sinn : " Benn gelehrte und als gottesfürchtig geltende Männer sich Uebertretungen erlauben, was foll erst der gemeine Mann thun!" — "Alles Einreißen, das nicht von ben Großen ausgeht", fagte Simon ben Jochai (mit Bezug auf 1 B. M. 6, 2., wo er unter bene Elohim die Sohne der Richter verstanden haben will), "ift tein Ginreigen. Wenn die Briefter felbft die Götter beftehlen, mer foll bei benfelben noch ichwören, wer ihnen Opfer darbringen!" (Ber. rab. par. 26. Jalkut Ber. 43.). — Qualis rex, talis grex. - So beift es jur Stelle (3 B. M. 4, 3.): "Wenn

Ju!

ber gesalbte Priester sündigt zu des Bolkes Verschuldung —"
"Wehe der Provinz, deren Arzt am Podagra leidet, deren Augenarzt einäugig ist, deren Fürsprecher zum Ankläger geworden!" (Waj. rad. 130, d. Jalkut Waj. 469.). — Eben so Taanith 23.: "Behe, wenn von den Augen der Gemeinde (von den Borgesetten — eine rhetorische Deutung von 4 B. M. 15, 24.) ein Fehl geschieht! Wenn die Augen der Braut schön sind, bedarf der übrige Körper keiner Unterssuchung; sind aber die Augen unschön, so thut es wohl Noth, den ganzen Körper zu untersuchen." — Noch möge hier ein talmudischer Ausspruch Platz sinden. Er heißt (ketud. 105, d.): "Wenn ein junger Rabbi dei seiner Gemeinde in besonderer Gunst steht, so ist's nicht immer seiner Trefslichkeit wegen, sondern weil er sie in den himmlischen Dingen nicht zurechtweist" (keine Strafpredigt hält). —

### 931. Wer fragt jest noch nach Jiches!

Wer fragt, wenn er sich verheirathen will, da noch nach edler Abstammung, nach guter Familie (jachas, hebr., mit dem Sin, Geschlecht, Stamm, Neh. 7, 5.), nach Geld nur fragt man, eine Klage, die schon der Berfasser des Simchath hannephesch führt. Dort heißt es S. 46. wortlich: "Jepund baawoonooseenu horabbim (um unsrer vielen Sünden willen) sagt der aulom (bie Welt): Der Jichus liegt auf dem keworaus (auf dem Friedhof, gleichsam: der Jichus ist gestorben), wenn neiert (nur) Geld da is." — Bergl. oben 738. die Stelle aus Taanith 29. — In Rücksicht auf eble Abkunft überhaupt hatten die Talmudisten ben Grundfat: Eigne Beiftes: und Gemuthebildung ift höher zu schäten als edle Abkunft. Go sprach Rabbi Breda (Menach. 53, a. Jalkut Schem. 166.), als man ihm einen Mann anmelbete mit den Worten : "Ein Mann, ber im zehnten Glied von Elasar ben Asariah und abermals im zehnten Glied von Esra abstammt, verlangt zu Dir" - : "Wozu diefes All?" fprach Preda. "Ift er ein Sohn bes Gefetes (ein Schriftfundiger, Bar Urian, Ben Thorah), so ift er ebel ("jāe", hagon erklärt der Commentar, d. i evyevne); ist er der Sohn eines edlen Baters und ein Sohn des Besetzes, so ift er boppelt edel. Ist er aber der Sohn eines edlen Baters und nicht ein Sohn des Gesetzes, so möge ein Feuer ihn verzehren."
— In Rücksicht auf unsern besondern Fall aber stellten die Talmudisten (Jedamoth 6.) den Grundsatz auf: "Steige eine Stufe hinab und nimm Dir eine Frau; steige eine Stufe hinauf und wähl' Dir Deinen Genossen." — Die Tochter eines Gelehrten, so wie ein Mädchen aus dem Priesterstamme, galten besonders für edlen Geschlechtes (Pesachim 49, a.) Bergl. auch oben 541.

### 932. Mer muß sich nit schlechter mache, als mer is!

Bergl. Aboth 2, 18. "Halte Dich nicht felbst für einen Bösewicht", wenn auch diesest mehr auf die eigene Meinung sich bezieht, weil man sonst — nach der Erklärung des Merri in seinem Beth habbechirah — ganz gleichgültig gegen die Aussübung des Schlechten werden könnte, indeß unser Sprichwort mehr die Meinung Andrer im Auge hat. — In Bezug auf Stand und Würde sagen die Talmudisten (Sanhedr. 93, a.): "Selbst in der Stunde der Gefahr verläugne der Mensch seine Würde (rabbanuth) nicht." —

# 933. Mer muß aach de Mensche' ju gefalle suche!

Die Meinung Anderer von uns soll uns nicht gleichgültig sein. — "Halte Dich fern vom Häßlichen und von Allem, was so scheint!" (Chulin 44.). — So heißt es auch (Jalkut Matt. 786.) zu dem Verse (4 B. M. 32, 22.) "Ihr sollt rein sein vor Gott und vor Jörael": "Der Mensch soll der Meinung seiner Mitmenschen eben so zu genügen suchen als dem Sinne Gottes. Das lehren auch die Propheten, indem sie sagen (Jos. 22, 22.): "Gott weiß es, und auch Jörael soll es wissen", und so lehren auch die übrigen heiligen Schriften, indem es da wiederum heißt (Spr. Sal. 3, 4.): "Und Du sollst sinden Gunst und Wohlgefallen in den Augen Gottes und der Menschen." — "Gott nur sieht das Herz. — Drum eben . . . sorge, daß wir doch auch etwas Erträgliches sehen." (Schiller: Botivtaseln).

15

### 934. Es hot jeder fein' Sehler!

Bred. 7, 20. "Es ift tein Mensch auf Erden so gerecht, daß er nur Gutes thate und nicht sündigte." — Bergl. 1 König. 8, 46. Spr. Sal. 20, 9. und oben 830. — "He is lifeless, that is faultless." — "Traue Dir felber nicht", sagte Hillel (Aboth 2, 5.) "bis zum Tage Deines Todes!" - "Bedau = ernswerthe Pflanze", rufen die Rabbinen mit Bezug auf 1 B. M. 8, 21., "von welcher der Pflanzer felbst be= zeugen muß, daß fie migrathen!" (Ber. rab. 29, b. Jalkut Noach 61. Jalk. Jer. 290. Jalk. tehil. 859. Eben fo: "Bedauernswerther Teig, von dem der Bäcker felbst 2c. 2c.). — Indeffen fagen dieselben auch (Joma 38, b. mit Bezug auf 1 Sam. 2, 9. "Er behütet die Schritte seiner Frommen." Bergl. auch No. 943. unfrer Sammlung): "Ift die Mehrzahl der Jahre eines Menschen vorübergegangen, ohne daß er gefündigt, so fün= bigt er nicht mehr", und (Joma 1, c,): "Ift dem Menschen eine Gunde ein : ober zweimal vorgekommen, und er beging fie nicht, so begeht er sie nie mehr." Eben so (Jer. Peah I. 27.): "Hat ein Mensch sich ein=, zwei= und dreimal vor der Sunde felbst behütet, so behütet ferner ihn Gott." -

# 935. Je größer der Mann, je größer der Jeeger Horre!

So heißt es auch bei ben Talmubisten (Sukkah 52, a. Jalkut Joel 535.): "Ein Greis lehrte: Je größer jemand an Geistesgaben, als sein Genosse ist, um so größer ist auch seine Leidenschaft." — "Jēzer hará," das böse Dichten, der böse Sinn, die Sinnlichkeit, im Gegensate zum jēzer hattob, dem guten Dichten, dem guten Sinn, dem höhern Streben, welche beide bei den Talmudisten sich oft personissiert sinden, z. B. Sukkah l. c.: "Der Jēzer hará stelt sich zuerst als Wanderer ein, dann als Gast und endlich als Haus herr." Berachoth 60. "Der Jēzer hará gleicht im Ansfang einer winzigen Fliege, die zwischen beiden Herzkammern sitt." — Berachoth 61. "Behe mir ob meinem Jēzer! (Triebe) Wehe mir ob meinem Jōzer!" (Schöpfer. Bergl. Faust: "Zwei Seelen wohnen, ach! in meisner Brust"). — Pirke R. Elies. cap. 39. "Besiege Deinen

Jezer vor Deinem Jozer!" - Berachoth 61. (auch Jalkut tehil. 725.): "Die Frommen richtet (belohnt) ber Jezer hattob; die Bosen richtet (bestraft) der Jezer hará." — Nach Ber. rab. par. 55. indeft mare ber Sinn unseres Spruches: Je mehr ein Mensch über Andere hervorragt, besto größern Versuchungen wird er von Gott ausgesett. Daselbst beißt es nämlich jur Schriftstelle (1 B. M. 22, 1.): "Und Gott wollte Abraham versuchen" —: Der Walter wendet bei ber Bearbeitung feines Zeuges nicht mehr Rraft an, als derselbe vertragen kann, und nur wenn der Stoff gut ist, walkt er tüchtig darauf los, weil er ihn dadurch immer mehr veredelt. So führt Gott die Gottlosen nicht in Bersuchungen, in denen sie nicht bestehen wurden, denn die Gottlosen find wie sturmbewegtes Meer (Jes. 57, 20.). Wen führt Gott in Bersuchung? Den Frommen, wie geschrieben steht (Bi. 11, 5.) "Der herr prüfet ben Gerechten." — "So auch Hopft", beißt es ferner baselbst, "ber Töpfer, wenn er seinen Ofen prüfen will, nicht an die Gefäße an, die leicht gerbrechen, sondern an die Gefäße, die innere Rraft genug besiten, dem Anstoß zu widersteben, und der Hausberr, wenn er zwei Thiere hat, legt nicht dem schwächern, sondern dem stärkern das größere Joch auf." - "Nach bem Rameele richtet fich bie Laft". (Ber. rab. par. 19. kohel. rab. 64, b.). — Bergl. 1 Cor. 10, 13. "Gott ift getreu, ber Euch nicht laffet versuchen über Euer Bermögen, daß die Berfuchung fo ein Ende gewinne, daß ihr's konnet ertragen." - Die Berfonificirung aber, Die ichop= ferische Berwandlung des bisen und guten Triebes in zwei selbst= ständige sich gegenüberstehende Wesen, ward, wie sich leicht denken läßt, Beranlassung zu manchen mystischen und mitunter dichteris schen Vorstellungen, welche alle, besonders durch Sittenbücher und Strafreden, in das Bolk gedrungen find und zum Theil noch beute im Munde deffelben leben. So über die Zeit, in welcher beibe sich dem Menschen zugesellen. "Der Jezer hara," beist es da - anlehnend an 1 B. M. 8, 21. "Denn der Jezer (bas Dichten) des menschlichen Herzens ist bose von Jugend auf" - tommt mit ber Geburt bes Menichen, ber Jezer hattob aber erst mit dem vierzehnten Jahre, wie Esau tam vor Jacob, wie das Stroh kommt vor

 $\frac{C_n}{C_n}$ 

bem Beigen." - "Der Jezer hara ift ein machtiger Kürft, der Jezer hattob hingegen ein Mann, dürftig und weise" (nach Bred. 9, 14, 15,, welche gange Stelle auf ben Menschen, als die kleine vom Jezer hara belagerte Stadt, gedeutet wird.) — So auch die sinnreiche Sage (Joma 69., worüber eine Dichtung von Apel: "Jezer Bora"; auch in Frankl's Libanon), dag man einft, nach der Rudkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, um die Luft zum Gögendienste ganglich zu vertilgen, nach dreitägigem Fasten und Beten, mit Bulfe des vom himmel entfendeten gottlichen Siegels der Bahrbeit, ben Jezer hará gefangen genommen und - weil man auf ihn und auf den Gewinn durch ihn, durch Befampfung desfelben, gern verzichten wollte - schon im Begriffe ftand, ihn zu tödten. Als aber nun der Jezer hará sprach: "Go Ihr mich tödtet, geht die Welt zu Grunde", da befann man fich wieder, behielt ibn jedoch drei Tage eingesperrt. Siehe, da war im ganzen Lande Jerael tein frifdes Gi zu finden. — "Was follen wir thun?" fprach man da. "Tödten wir ibn, geht die Welt zu Grunde; follen wir den Simmel bitten, ihn zu theilen, ihn uns nur halb zu geben — im himmel gibt man nicht halb!" — Und man ließ ihn wieder frei, blendete ihn aber wenigstens juvor. - Bergl. hiermit Sotah 47 .: "Leidenschaft (Jezer) Rind und Beib weife die Linte ab, und die Rechte halte fie nabe" (die beiden letten, weil ftorend in ernften Studien. Aboth 1, 5. und 3, 14.). — Aber auch ber Ausspruch fommt vor (Baba bathr. 16, a.): "Der Jezer hará, der Satan und der Todesengel ift ein und dasfelbe Befen", - und so konnte man auch hinwiederum sagen: "In der messianischen Zeit wird Gott alle Drei vernichten oder auch zu reinen Engeln umwandeln, und der Mensch ungehindert und unbedingt dem Guten ergeben sein." - (S. Sanhedr. 91. Ber. rab. cap. 35. Sohar par. Ber. 102. par. Lech lecha 225. par. Schemoth 174, 175, Nedar, 32, Joma 69, Jalkut Ruben. Nr. 2. Nischmath Adam f. 18. Kad hakkemach f. 8. Abodath hakkodesch f. 56. Rekanat zu 5 B. M. 30, 6. Jalkut chadasch Artifel Jezer hará Nr. 16. 20. und Likutim 79.). —

### 936. Gegannevt Wasser schmeckt süß!

Ober auch häufiger das hebräische: majim genubim jimtaku (Spr. Sal. 9, 17.) "gestohlene ("gegannevt", vom hebr. gannab mit deutscher Biegung) Wasser schmecken süß, und heimsliches Brod ist angenehm." Vergl. Spr. Sal. 20, 17. — "Berstolne Wasser süßer sind dann offen Wein." Liedersammslung bei Eiselein). "Verbotene Frucht lockt." —

# 937. Die Alaus is der Gannev nit, das Loch is der Gannev.

Wörtlich bei den Talmudisten (Gittin 45. Kiddusch. 56.): "Nicht die Maus ist der Dieb (gannab), sondern das Loch ist ber Dieb." — "Gelegenheit macht Diebe." — Aehnlich sind (Sukkah 26.): "Das Loch ruft den Dieb herbei." (Jalkut Hiob 918.): "Man darf dem Chrlichen tein Loch offen laffen, um wie viel weniger dem Diebe!" — Man darf Reinen in Bersuchung bringen. "Fehlt es bem Dieb an Gelegenheit, halt er sich selbst für ehrlich" (Sanhedr. 22, a.). - In Bezug auf ben Sehler, auf die Gelegenheit, den Diebstahl an den Mann gu bringen, beißt es (Wajikra rab. par. 6. Jalkut Wajikra S. 128.): "Ein königlicher Stadthalter ließ einmal alle Abnehmer hinrichten, die Diebe selbst aber frei ausgeben. Alles spottete seiner defhalb, weil er so ungerecht und thöricht handle. Da ließ der Stadthalter eine Bekanntmachung durch die Provinz er= geben und alles Bolk auf ben Kampfplan laden. Dahin brachte er eine Anzahl Wiesel mit und legte denselben allerlei Lieblings= speisen vor. Die Wiesel ergriffen die Beute und schleppten fie in die Löcher, die sich umber auf dem Plane befanden. Den andern Tag ward abermals das Bolt auf den Plan geladen. Der Statthalter brachte wieder eine Anzahl Wiefel mit und legte ihnen die Lieblingespeisen vor. Zuvor aber hatte er alle Löcher umber forgfältig verftopfen laffen. Die Wiefel liefen wiederum mit der Beute nach den Löchern umher. Als sie aber diese verstopft fanden, brachten sie dieselbe wieder in die Mitte des Planes zurud. "Sehet", sprach ber Statthalter, "es liegt einzig an ben Abnehmern."

### 938. Gott Schenkt nir!

ober auch: "Gott bleibt nir cajjer" (schuldig, chajab, vom bibl. chob, Schuld). Es findet Alles seine Bergeltung. — Bergl. das rabbinische (Jer. Taanith 5, b. Bezah 8, b. Jalkut Debar. 542. 11. o.): "Wer da fagt: "Gott schenkt", deffen Eingeweide mögen verschenkt werden. Gott ist nur langmuthig und erhebt icon das Seinige." - In demfelben Sinne: "Unfer Bar= jet (Berr Gott) gudt lang gu", "Unfer Barjet borgt lang." - "Lang geborgt is nit geschenkt." - "All is not lost, that is delayed." - "Got komt langsam, aber wol." (Agric.). — "Gemach gat Gotes Rach." (Geiler). — "Der Barmherzige greift nicht gleich das Leben an." (Wajikr. rab. 139, a. Jalkut Hiob 892.); "Der Beilige, gelobt sei Er! verfährt nicht mit Tyrannei (bitrunja) mit sei= nen Geschöpfen". (Abodah sar. 3, b. Tanchuma lette Seite). — Bergl. noch Pf. 50, 21. "Das thatest Du, und ich schwieg; da dachtest Du, ich sei, wie Du; aber . . . " — Sirach 5, 4. - Ber. rab. 80, b. "Der Gläubiger findet ichon Be= legenheit, feinen Schuldbrief zu erheben." - Sabb. 32. Jalkut Ber. 31 .: "Mag auch ber hirt hinten und bie Biege ichnell fein; an der Bforte der Surde mird ein Wort gesprochen und an der Thure des Stalles Rech= nung gehalten." - Sotah 9. "Gott macht fich nicht eber am Menichen bezahlt, als bis beffen Maag voll ist." -

## 939. Schon angelegt!

Sowohl bei leichtern Bergehungen, die unerwartet ihre Strafe gefunden, als auch wenn eine offenbare Heimsuchung bes anerstannt Bösen stattgesunden. — "Laßt den Herrn der Schuld seine Schuld erheben!" (kohel. rab. 82, b. — Echah rab 49, b.). — "Anabe, bete nicht! Greif' nicht dem Richter in den Arm!" (Schiller: Tell). — Ist indessen der Angeredete oder auch der Sprechende selbst dabei betheiligt, so lautet der Gegenruf: "Wenn der Narr nit mein wär'!" (wollte ich gern mitsachen). So sagte einmal ein Anabe, dessen Hande von der Kälte aufgesprungen waren, so daß er nicht arbeiten konnte: "Ich hab' mein'

Netome (nekamah, hebr., Rache, Schadenfreude) an mei'm Bater, warum tauft er mir tein' Handschuh!"

### 940. Arm un reich is bei Gott Alles gleich!

5 B. M. 10, 17. "Denn der Herr, euer Gott, achtet fein Ansehen und nimmt feine Bestechung." - Bergl. 2 Chron. 19, 7. — Hiob 34, 19. "Der den Reichen nicht achtet vor bem Armen, benn feiner Bande Wert find alle." - Schemoth rab. par. 17. "Manche anscheinend geringfügige Dinge bat Gott jum Gebrauche bei der Ausübung feiner Gebote bestimmt der Nop, der den Menschen so gar nichts dünkt, muß zur Reinigung vom Aussatz genommen werden — Das foll Dich lehren, daß das Niedrigste und das Höchste vor Gott gleich ift." - Schemoth rab. par. 19. - "Der Prophet verkundigt (Jej. 56, 3.): "Richt fagen soll der Fremdling, ber fich zum herrn gesellet: "Abgesondert hat der herr mich ja aus feinem Bolle!" und Siob fpricht (31, 32.): "Nicht draugen übernachte der Fremdling, dem Wandrer thu' ich meine Thüren auf," denn der Heilige, gelobt sei Er! verwirft (posel, s. 580.) teines seiner Geschöpfe; Alle nimmt er an; seine Bforten find au jeder Stunde geöffnet, und wer ba eintreten will, trete ein."-"Drum haben," heißt es im Simchath Nephesch, Seite 6, b., "die Chachomim (die Weisen) die Welt geglichen zu einer Leiter: einer get erauf ber ander get erunder:

der sterbt der ander wert geboren:
der tut vil gewinnen der ander hat vil verloren:
einer tut beruit (beruhigt, in Ruhe) leben:
der ander tut in der Welt erum schweben.
einer is geachpert (geachtbart) un' geehrt:
den andern rechnet man vor nir wert.
aber arim (arm) oder reich:

aber arim (arm) oder reich: is bei Got als (alles) gleich."—

Bergl. auch Apostelgesch. 10, 28. 34. — 1 Corinth. 1, 27.—

# 941. Achas leachas nimgo Cheschbaun! --

"Eins nach dem Andern findet sich die Rechnung," sowohl überhaupt — "Drop by drop the sea is drain'd," "man

tann auch einen Brunnen ausschöpfen" - als im Besondern wie hier, in Bezug auf göttliche Belohnung und Bestrafung. Nach Bred. 7, 27. und der Erklärung des Midrasch (Jalkut kohel. 577. kohel. rab. 77. a. Bamidb. rab. par. 9.): "Es ist ber Welt Lauf, ein Mensch hat vor Gott eine Todsunde be= gangen, wie erlangt er Suhne? Es ftirbt sein Ochs, er verliert fein Bubn, es bricht fein Glas, es bricht ihm ein Gi, er ver= wundet sich einen Finger und verliert einige Tropfen Blutes, hier ein bischen Leben und dort ein bischen Leben, und die Rechnung findet fich." - Den Ausdrud: "achas leachas" (achath leachath, Gines (jum) nach dem Andern, Jes. 27, 12. leachad echad) für: nacheinander, allmählich, hörte man fehr häufig, 3. B. "Thu es benach as (benachath, mit Ruhe, f. 492.) achas leachas," "man fann nicht Alles auf einmal thun," nach dem Worte der Rabbinen (Joma 80, a. u. a.): "Ergreifft Du Bieles jugleich, ergreifst Du nichts; ergreifft Du wenig, so hast Du ergriffen." -

# 942. Wenn ebbes paffire' foll, helfe' die Staan uf der Gaf dazu!

Bei einem sich wunderbar erfüllenden Geschicke. "Der Mensch kann seinem Geschick nicht entgeben. "Bas einem bestimmt ift, bas wird einem." "Gbbes" für etwas, f. 168.

# 943. Wenn unser Harjet den Mensch' strafe' will, laft er'n erscht blind were'!

Von einem Menschen, der, fast unbegreistich, sich selbst in's Berderben stürzt. — "Harjet," Herr Gott. — Bergl. die Commentare zu 2 B. M. 7, 3.: "Ich werde das Herz Pharao's verhärten" — "um durch einen Menschen, der ohnehin kein Ersbarmen verdient, ein ermahnendes Beispiel zu geben." — Siehe auch Jalkut Schemoth 185. "Der Baal Zephon (2 B. M. 14, 2.) ist von allen Söhen übrig geblieben, um das Herz der Aegypter zu bethören, "woselbst zum Beleg Hiob 12, 23. (s. Jalkut daselbst 576.) angeführt und das Tertwort masgi (erheben) offenbar wie maschgi genommen wird, so daß die Stelle lautet: "Er führt die Bölker irre und reibt sie aus." — "Quem Deus vult

perdere dementat." - "Rein Menfc fündigt, wenn nicht zuvor ein Beift ber Narrheit in ihn gefahren". (Sotah 3, a.). - ,,Die Gunde verstodt bas Berg bes Menichen". (Joma 39, a. Jalkut Schemini 545.). — "Die Sünde hängt bem Sunder an, wie ein Sund, bis fie ihn ins Berg berben gejagt". (Sotah 3. Abodah Sar. 5. Jalkut Hiob 900.) Gewissermaßen gehört hierher auch der rabb. Spruch: "Den Weg, den der Mensch gehen will, führt man ihn" (Makk. 10, b. u. o.), fo wie: "Wer tommt, um fich gu verunreinigen, bem wird Belegenheit gegeben, und wer kommt, um fich zu reinigen, ben unterftütt man vom himmel aus" (Jalkat Ber. f. 2 eol. 2. Sabb. 104. Joma 38, b. Jalkut Mischle 535. u. o. Bergl. auch oben 934.). - "Den Zaun beffert man aus, ben Rig reißt man völlig ein". (Jalkut tehil. 731.). — Unsere Redens: art findet sich nach Eiselein auch bei Luther. —

197.

39,0

## 944. Heber dem Sohen gibt's noch einen Bohern!

Alls Trost gegen Mißbrauch der Gewalt oder als Abmahnung davon. Nach Pred. 5, 7.: "Ueber dem Hohen wacht ein Höherer, und noch Höhere über beiden". (vergl. Midr. rab. zur Stelle). — "Es ist Keiner so start, er sindet einen Stärkern." — Auch das bekannte Chad-gadjo am Pesach-Abend (j. 102.) soll unser Sprichwort bethätigen und ist um so passender sür diesen Abend, als ja Israels Befreiung aus der Gewalt Pharao's gefeiert wird.

## 945. Unfer Sarjet is der beschte Roofe!

"Unser Herrgott ist der beste Arzt" (röphe). — "Der Mensch mag arzeneien, Gott gibt das Gedeihen". (Eiselein). "God health, and the physician hath the thank." — Besonders hörte man den Spruch, wenn auf eine unerwartete Beise, etwa durch eine gute Nachricht, eine freudige Ueberraschung, dem Kranken Erquickung und Genesung ward. — Anderseits hieß es indeß auch: "der Mensch muß das Seine thun", und er dars nicht, die Hände in den Schooß legend, Alles der Gottheit überlassen wollen. — Bergl. Berach. 9.: "Thue Du, was Dir

obliegt, und überlasse es dem Beiligen, gelobt sei Er! zu thun, was ihm beliebt." — (Eben so: Ber. rab. cap. 23. Tanchum. fol. 8. col. 4.). - "Gott hilft nur bann, wenn Menschen nicht mehr helfen". (Schiller: Tell). — Borzüglich wird ermahnt auf die Gefundheit zu achten und die arztliche Sulfe nicht gu vernachläffigen. Go beift es im Simchath Nephesch, in der Borrede: "Acht haben auf die Gesundheit gehört auch zur Gottesfurcht" (legiras schomajim); in Bezug auf ärztliche Sulfe aber möge hier eine Erzählung aus dem Midrasch Temurah (cap. 2., in Jellinet's Bet ha - Midrasch I. S. 107.) Plat finden. R. Jomael und R. Afiba, heißt es daselbst, gingen einmal durch die Strafen Jerusalems; noch ein Mann ging mit Da begegnete benselben ein tranker Mann. "Meister" (Rabbothaj), redete ber fie an, "faget mir, wodurch ich genesen tann?" - "Thue so und so", antworteten fie, "und Du wirft genesen." - "Und wer", frug nun der Mann, der auch mitging, "hat den Armen geschlagen?" — "Der Heilige, gelobt fei Er!" antworteten sie. — "Und Ihr," fuhr ber Mann fort, "brangt Euch in eine Sache, die nicht die Eure ift! Er fcblug, und Ihr wollt beilen! Uebertretet Ihr nicht so seinen Willen!" - "Bas ift Dein Geschäft?" frugen fie ben Begleiter. -"Adermann bin ich", antwortete er, "Ihr feht ja das Rebmeffer in meiner hand." - "Und wer fouf ben Weinberg?" frugen fie weiter. — "Der Beilige, gelobt fei Er!" gab der Mann gur Antwort. — "Und Du", fagten die Beifen, "drangft Dich in eine Sache, die nicht die Deine ift! Er schuf den Weinberg und Du schneidest dessen Früchte ab!" — "Seht Ihr denn nicht", antwortete ber Landmann, "das Rebmeffer in meiner Hand? Ginge ich nicht hinaus und pflügte und beschnitte und dungte und gatete, wahrlich, der Weinberg würde nicht das Mindeste bervorbringen." -

"Nun; Thor, der Du bist!" sagten die Weisen, "hast Du bei Deinem Gewerbe nie gehört, was geschrieben steht (Ps. 103, 15.): "Der Mensch, sein Leben gleicht dem Grase?"
— So wie die Rebe, wo nicht gepflügt, gegätet und gedüngt wird, nicht emporwächst, und ist sie emporgewachsen, wo sie nicht getränkt und abermals gedüngt wird, nicht am Leben bleibt und abstirbt, so verhält sich's auch mit dem menschlichen Körper.

Sein Dung sind die Kräuter und die Arzeneien, und fein Adermann ift der Arzt." —

(Bergl. hierüber noch 2 Chron. 16, 12. und Berach. 10. b., Pesach. 56, a. mit Berach. 60, a. Jalkut Mischpat. 332., so wie Sirach 38, 1—9., wodurch der Borwurf in der Chronik gegen Assa: "Auch in seiner Krankheit frug er nicht an bei Gott, sondern bei den Aerzten" die Deutung erhält: er nahm seine Zuslucht nur zu den Aerzten und wandte sich nicht auch an Gott. — S. auch Dukes: "Blumenlese" S. 29.).

## 946. Unser Harjet Schickt ftets die Rephue vor der Makke!

Ein schöner und trostreicher Spruch: "Unser Herr Gott schickt stets das Heilmittel (rephuah) vor dem Schlage" (makkah). Noch ehe das unglückliche Ereigniß uns heimsucht, ist durch die Gottheit schon das Mittel bestimmt, wodurch dasselbe gemile dert und gelindert werden soll. — (Bergl. Megil. 13. Jalkut zu Esther 3, 1.). — So heißt es (Baba Bat. 91, a. Jalkut Ruth 601.): "An demselben Tage, wo Ruth, die Moabiterin, nach dem Lande Jörael kam, starb auch die Frau des Boas, so wie die Leute sagen: Noch ehe der Sterbende verschies den, ist dem Hause ein neuer Berwalter gesett." — Bergl. auch oben 616. die Stelle aus kohel. rab.

# 947. Es fterbt Raaner vor feiner Beit!

Alls Trost ober als Ermahnung, sich in sein Schickal zu ergeben. — Bergl. Hiob 14, 5.: "Flitzesett sind seine Tage und seiner Monde Zahl bei Dir." — "Rieman sterben soll, wan zu seinem gesatten Zil!" (Tristan bei Eiselein). "Sieben Jahre währte die Best, und dennoch starb Riemand vor seiner Zeit". (Sanhedr. 29, a. Jebamoth 114, b.). —

## 948. Gott helft in aam Aageblick!

— oder häufiger das hebr.: "Esras Elauhim behereph ajin!" — "Je größer Noth, je näher Gott!" — "Bo bie Noth am höchsten, Gottes Hülf am nächsten." — "Gott waaß, wenn's Zeit is." — "Gott waaß, wozu es gut Thiere eindringlich zu empfehlen, ein Doppelgeschichten, bas, eben ber Wichtigkeit bes Gegenstandes wegen, auch hier seinen Blat finden mag.

Als der sowohl durch seine Gelehrsamkeit als durch seine Frömmigkeit ausgezeichnete R. Jehuda Hannasi ekumal vor der Thüre des Lehrsaales zu Sephoris saß und im Gesetze studirte, trieb man ein Kälbchen bei ihm vorüber dem Schlachthause zu. Da lief das Kälbchen zu ihm hin, als wollte es ihn um Rettung ansiehen. "Gehe", sagte der Schriftgelehrte, "was kann ich Dir thun! Du bist dazu geschaffen!" — Da sprach man im Himmel: "Weil der Mann so gefühllos ist gegen das Leiden der Geschöpfe Gottes, mögen Leiden ihn heimsuchen!" und von dieser Stunde an war er verschiedenen körperlichen Leiden unterzworsen, so heftig und anhaltend, daß man sagen durste: "Seine Schmerzen dienten zur Sühne für sein ganzes Zeitalter." —

Dreizehn schmerzvolle Jahre waren seitbem vergangen; da kehrte eines Tages die Magd das Haus und fand ein Nest mit jungen Mäusen. Sie wollte dieselben mit hinauskehren; aber der leidende Rabbi, der es sah, rief ihr zu: "Laß sie! denn esksteht geschrieben: "Und sein Erdarmen erstreckt sich über alle seine Werke". (Ps. 145, 9.). — "Wohlan", sprach man jest im himmel, "weil der Mann Erdarmen fühlt, soll auch er Erdarmen sinden", und von der Stunde an verließen ihn seine Schmerzen und kamen nicht wieder. —

# 952. Durch Kinne - Sinne is Jeruscholagim choren geworden.

Zur Abmahnung von Neid und Haß. "Durch Neid (kinah) und Haß (sinah) ist Jerusalem zerstört (charab) worden." (Bergl. Jalkut chadasch Artisel Jáacob Nr. 177.). — Der Talmud (Sabbath 119.) nennt als die Hauptsünden, welche die Zerstörung Jerusalems zur Folge hatten: Entweihung des Sabsbaths, Bernachlässigung des Jugendunterrichtes, Unverschämtheit, Berachtung der Gelehrten, Mangel an glaubhaften Männern. — Anderseits heißt es (Pirke R. Elies. cap. 48.): "Durch das Berdienst (sechuth) dreier Dinge zog Jörael aus Aegypten: weil es seine Sprache nicht vertauscht, keine Berläumdung unter sich geübt und sestgehalten an der Einheit Gottes." —

### 953. Emes jaafe Barkau!

Ein bebr. Spruch: "Die Wahrheit (emeth) macht ihren Weg." Die Wahrheit kann wohl eine Zeit lang verhüllt und gehemmt werden, aber am Ende bricht sie doch durch. - "Truth is the daughter of time." — "Truth may be blamed, but it shall never be shamed." — "Truth hath always a fast bottom." - "Der Wahrheit Worte werden leicht erkannt". (Sotah 9.). - "Warum", fagen die Rabbinen (Sabbath 104, a.), "find in scheker (Luge) die Buchstaben bei einander (im hebr. Alphabet folgen sich die Buchstaben Koph, Resch, Schin, die das Wort Scheker bilden, unmittelbar), in emeth (Wahrheit) bingegen weit von einander (bas Aleph ift der erste Buchstab, das Mem. ein mittelerer und das Taw der lette des Alphabets)? — Lüge ist häufig, Wahrheit selten. — Warum ruben die Buchstaben des Wortes Scheker nur auf einem Fuße, die des Wortes Emeth hingegen sind alle wohl gestütt (da die Buchstaben nicht nur zwei Füße, sondern auch den einen breit gezogen haben)? — Wahrheit besteht, Luge fann nicht beftehen." — "Wahrheit besteht, Lüge vergeht." — So beißt es auch in dem Alphabet des R. Akiba (Amsterdam 1708.), in welchem eben aus der Geftalt der Buchstaben allerlei Betrachtungen hergeleitet werden, unter dem Buchstaben Schin: "Das Schin hat drei Zweige nach oben und eine Wurzel nach unten, fo wie das lügnerische Wort sich nach außen weit ver= breitet, in sich selbst aber ohne Wurzel ist, dem Baume gleich, der viel Aweige, aber wenig Wurzeln bat; ein Windstoß kommt, reißt ihn aus und stürzt ihn auf sein Angesicht." (Aboth 3, 22. wird basselbe Bild auf den Mann angewendet, dessen Thätigkeit im Leben — maasim — hinter seiner wissen= schaftlichen Forschung — chochmah — znrückleibt). — Jalkut Beresch. fol. 2. col. 2. "Wer die Wahrheit übt, besteht; die Lüge hat keinen Bestand." — Bergl. Joh. 3, 21. "Wer die Bahrheit thut, kommt an das Licht." — In Bezug auf den flüchtigen Gewinn der Lüge findet sich eine sehr schöne Parabel Jalkut Beresch. 56. (auch Jalkut tehil. 7. Midr. tehil. 7. S. auch Dutes: "zur rabbin. Spruchkunde" S. 30. Nr. 101.). Sie lautet: Als Noa seine Arche geöffnet, um von allem Leben=

den auf Erden je ein Paar zur Erhaltung mitzunehmen, da kam auch die Lüge heran und wollte in die Arche einziehen. Doch Noa sprach: "Du kannst allein nicht eintreten; nur Gespaarten ist der Eintritt gestattet." — Traurig ging sie von dannen, nicht wissend, wo sie vor der herannahenden Sündstuth Schutz und Schirm sinden sollte. Da begegnete ihr der Leichtssinn. "Bo kommst Du her?" frug dieser-sie. — "Bon Noa", antwortete die Lüge, vielleicht zum erstenmal wahrhaft; "ich war bei ihm, um in seine Arche einzugehen; aber er wies mich ab, indem er sprach: ""Rur an der Seite eines Gatten ist Dir der Eintritt gestattet,". Willst Du wohl mein Gatte sein?"

"Und was gibst Du mir", frug der Leichtsinn, "wenn ich mich mit Dir verbinde?" —

"Ich will einen Bertrag mit Dir schließen", antwortete die Lüge "und Dir zusagen, daß Du in Zukunft Alles, was ich erwerbe, hinnehmen darfst."

Der Bertrag ward abgeschlossen, und die Beiden zogen nun

als Baar in die Arche ein. —

Alls nun die Sündsluth vorüber und Alles wieder aus der Arche gezogen war, ging die Lüge, wie vorher, ihrem Geschäfte nach; aber Alles, was sie erwarb, nahm auch ihr Gatte hin, so wie es erworben war.

"Bas foll Das?" frug die Lüge, "was ich einbringe, vertbuft Du wieder!" -

"Haft Du mir es nicht so zugesagt?" antwortete ber Leichtefinn. —

Die Lüge wollte jest allerlei Einreden machen; aber der Leichtstinn zeigte ihr schweigend den Vertrag vor. — Und so geschieht es heute noch: Was die Lüge erwirbt, verthut der Leichtsinn wieder. —

# 954. Was von Bergen kommt, geht zu Bergen.

Häufiger hebräisch: "debarim hajjozim min halleb nichnasim el halleb", "Worte, die von Herzen kommen, dringen zu Herzen." — "Was nicht von Herzen kommt, geht nicht zum Herzen." (Agric.). — "Was vom Herze chunt, das got zum Herze." (Hebel). — "Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, Wenn es euch nicht von Herzen geht." (Göthe: Faust). —

### 955. E Schakren is Alles fähig!

ku.

R

OF

th

bt

a:

t,

1

b

Ein Lügner (schakron, vom bibl. schakker, lügen) ift jeder schlechten That fähig. — "Wer lügt, der betriegt." — "Shew me a liar, and I'll shew you a thief." — "Fassche Zeugen werden selbst von Denen verachtet, die sie gedungen". (Sanhedr. 29. Jalkut melach. 222.).

### 956. E Schakren muß e Baal - Sikkoren fein!

Ein Lügner muß ein Mann bes Gebächtnisses (baal sikkaron) sein, muß Gedächtniß haben, besonders als Spott, wenn ein Lügner durch eignen Widerspruch ertappt ward. —

d) Scherzhaftes.

### 957. Alaane Tippcher laafe bald über!

Kleine Personen werden leicht zornig. — "A little pot is soon hot." — "Tippcher" für Töpschen, s. 716. —

# 958. Alle Gutelcher fen bos, alle Schoncher mies.

Im Besondern sagt das Sprichwort, daß in der Regel und nach der Marime: lucus a non lucendo, alle Gütelchen bös und alle Schönchen häßlich (mies, s. 623.) seien; im Allgemeinen: dem Namen entspricht nicht immer das Wesen. — Das Deuten des Namens, sei es als Hindeutung auf den bereits offenbaren Charakter — "er heißt nicht umsonst so . . . "wie sein Namen heißt, so ist er" (1 Sam. 25, 25.), "Der heißt so! . . . er sollte so heißen . . . "— sei es als Vorbedeutung — nomen sit omen — ist sehr alt und findet sich, abgesehen von den biblischen Beispielen, besonders bei den Talmudisten sehr häusig. Bergl. Joma 83. Jalkut Haasinu 545. Temurah 15. Jalkut Schost. 38. Berach. 7. Gittin 6. Horajoth 11. Sotah 9.: "Hätte sie nicht Delilah (die Geliebte Simsons, Richter 16, 4.) geheißen, sie hätte Delilah heißen müssen: sie schwächte (dalal) seine Kraft, schwächte seinen Muth, schwächte seine That." —

"Gutelden" (Gutel, Gutel, Gutle), "Schonchen" (Schonle) find judischdeutsche Frauennamen, die febr oft, abnlich den biblischen (wie hanna, die Begunftigte, Rabel, Schafchen\*), Efther, Stern, u. f. w.), so wie den romanischen, einen gemiffen poetischen Anflug haben. Go: Blumden, Dolgden (dulcinea), Fraadchen (Freude, hebr. Simchah, als Männernamen), Frummet (Frommt, vergl. Nachlath Schibah sign. -46.), Glüdchen oder Glüdel (entsprechend dem bibl. mann= lichen Gad), Golde, Gutelden, Berlden (bibl. Peninah, 1 Sam. 1, 2.; nach dem chald. auch Margalioth — | vergl. Nachlath Schibah sign. 46. s. v. Perle — Margarita), Röß: den, Schonden (daffelbe, mas Behlchen, Bella, bibl. Schiphra, 2 B. M. 1, 15., fo wie dem Puah daselbst Redelden entspricht; vergl. ben Commentar jur Stelle), Springchen (Esperanza), Sugden (entsprechend bem Dolgden, so wie dem bibl. Naemi, welchem Mara, bitter, entgegengefest wird, Ruth 1, 20.; als Männernamen: Sufel ober Suftind; ber einzige bekannte Jude unter ben Minnefangern nennt fich: Sugtind von Trimberg, um 1220. f. oben 218.), Täubchen (bibl. Jemimah, Siob 42, 14., fo wie Jonah fur den Mann), Beilchen, Bogelden (bibl. Zipporah, 2 B. M. 2, 21.), Ziemle (ziemen), Bierle (zieren) u. f. m. - Roch fei es geftattet, in Bezug auf unfer Sprichwort eine Anetbote bier mitzutheilen, weil fie den sogenannten polnischen Wit ungemein kennzeichnet. polnischer Bettler (Polat) hatte, wie sonst üblich, von dem

"Wie ber Stier zur Schlachtkank geht, Und wie der Hund zur Feffel."

<sup>\*)</sup> Auch Achsah, ber Namen ber Tochter Kaleb's (Josua 15, 16. 17. Richter 1, 12. 13.) scheint ein Thiernamen zu sein (Gesenius s. v. gibt als Bebeutung: "Fußsessels"; Temurah 15. gibt R. Jochanan bie Erflärung: sie war so schön, baß jeder, ber sie sah, seiner Frau zurnte — kaas —) und zwar Hündin zu bezeichnen (von akkes, klingeln, klirren, Jes. 3, 16. — der Kettenhund), entsprechend dem Namen ihres Baters: kaleb. — In der That gibt das Targum (woraus der kürzlich verstorbene Lehrer Simson Weil den Bers. ausmerksam gemacht) in der so schwerigen Setle Spr. Sal. 7, 22. (vergl. die verschiedenen Erklärungen der Commentare, so wie Gesenius s. v.) das Bort eches durch calbo "weheich calbo lässuro" (das Tertwart "ewil", Thor., hat das Targum nicht; auch scheint es moser — vergl. Ps. 2, 3. 107, 14. — statt musar zu lesen), so das die Stelle mit hollständigem Barallelismus lautet:

Hofpitalverwalter bei einer Wittwe eine sogenannte "Schabbes-Blett" (Billet) erhalten, in deren Folge er über Sabbath seinen Tisch bei der Frau hatte und am Sonntag auch noch einen Zehrpsennig auf den Weg erwarten durste. Der Bettler war aber mit der Auswartung nicht zusrieden. Als er daher am Sonntag von der Frau, die eben Gütelchen hieß, Abschied nahm, sagte er zu ihr: "Die Welt sagt: Alle Gütelchen sind bös, alle Schönchen mies. Warum heißt Ihr nun Gütelchen, Ihr solltet Euerem Ponim (Gesicht) nach ja Schönchen heißen! — Ihr müßt also noch schlimmer sein, als Ihr mies seid. — Run geht einmal an den Spiegel und gudt — wie bös Ihr seid." — Freilich alles Beleidigende, was man einer Frau sagen kann. —

### 959. Siebe' is e Scheeker!

"Sieben ist eine Lüge" (schöker, hebr.). Die Zahl "sieben" wird in der Bibel und in talmudischen Schriften sehr oft, wie unser "tausend", als runde Zahl gebraucht für "sehr viel", z. B.: "Der hat sieben Gräuel im Herzen!" (s. 385.). Sie ist daher, sagt unser Sprichwort, eine Lüge, eine Uebertreibung, eine Hoher, fagt unser Sprichwort, eine Lüge, eine Uebertreibung, eine Hoher, best des Beschlessen (Wajjikr. rab. par. 29. am Ende. Bergl. auch das Mäarib. vom achten Tage des Pesachsestes): "Die Sieben ist eine bei Gott beliebte Zahl: sieben Himmel — im siebenten, im Araboth, thront die Gottheit (Ps. 68, 5.); sieben Benennungen der Erde — unter ihrem siebenten Namen, unter thebel (Ps. 96, 13.), waltet die Gerechtigkeit Gottes über sie; sieben Geschlechter bis zu Henoch, der mit Gott gewandelt; sieben Stammväter bis zu Moses, der zu Gott hinausgestiegen u. s. f.

## 960. Ichane - rabbe is aach e heilige Beit!

Hoschana rabba, das große Hosianna, heißt der siebente Tag des Laubhüttensestes, der durch die Mystik eine besondere Bedeutung angenommen hat (vergl. Sohar Wajjikra f. 44, b. col. 175—177. Sulzbacher Ausgabe), indem in der Nacht desselben die himmlischen Verhängnisse, die am Gedächtnistage geschrieben und am Versöhnungstage besiegelt worden, nun, wenn bis jett keine Buße geschehen, unwiderrussich den Engeln des

Strafgerichtes zur Vollführung übergeben werden. — (S. auch oben 387.). — Das Volk indeß erlaubte sich gewissermaßen seinen Scherz damit, und sprach man ihm von einer heiligen Zeit, die an sich nicht viel besonders Heiliges hatte, so hieß est: "Run ja, Schane — rabbe ist auch eine heilige Zeit!" — (Bergt. 188.).

+3:1:

## 961. Wo ficht's? — in Seepher Brillholz?

Alls spottelnde Entgegnung, wenn jemand in seiner Ueberfrömmigkeit äußert, daß etwas zu thun religiös verboten fei: "Wo fleht dieses Berbot? etwa im Buche (unter der hebr. Benennung sepher wird ausnahmsweise ein hebraisches oder me= nigstens ein mit hebraischen Lettern geschriebenes, wenn auch beutsches Buch verstanden) Drillholg?" - Der Berf. muß ge= stehen, daß er das Buch nicht kennt. Der Sinn mag indessen fein: "Wird wohl der, der Dein Verbot übertritt, in das Drill= häuschen gesperrt?" — (Vergl. Abelung s. v. drillen). Aehnlich, wenn auch im entgegengesetten Sinne, mare bann ein Wort ber Neuzeit. In neurer Zeit ward bekanntlich das sonst fast allgemein gebräuchliche Saman-Rlopfen am Burimfeste (f. 193.) mitunter amtlich untersagt. So auch in einer Stadt am Rhein durch den dortigen Bürgermeister, natürlich auf Veranlassung des jüdischen Vorstandes selbst. Dennoch magte es ein Mann, seinen Haman zu klopfen. "Lagt boch bas Klopfen!" fagte fein Nachbar in der Synagoge. "Der Din (din, bibl. Recht, Geset, später: besonders religiose Borfdrift) fagt, mer foll floppen!" rief der Mann. — "Aber der Dick hat gefagt," erwiederte ber Nachbar, mer darf nit kloppen." (der Bürgermeister war nämlich ein wohlbeleibter Mann). -

# 962. Wer die Cochter will, muß sich mit der Autter halte'!

"Wer die Tochter will han, sahe mit der Mutter an." (Eiselein). — "He that would the daughter win, must with the mother first begin." Wer die Tochter will gewinnen, mit der Mutter soll beginnen.

### 963. In Pole' is nit viel zu hole'!

Aus Polen tamen die meisten jüdischen Bettler. — Eiselein hat: "Polen ist der Bauere Hölle, der Juden Paradis, der Bürger Fegfür, der Ebellüte Himmel und der Fremden Goldzgrube." —

# 964. Dem follt' mer guhalte'!

"Zuhalten" heißt im Jüdischeutschen, wenn sich der Borbeter ("Chassen", chassen, s. 223.) bei seinem Gesange von einer Baßstimme, "dem Baß", und einer Diskantstimme, "dem Singer", begleiten läßt. Sang nun ein Vorbeter oder überhaupt jemand ohne Begleitung und war der Gesang schlecht, so hieß es wihig: "Dem sollte man zuhalten!" nämlich den Mund.

### 965. Wenn die Chasidim mandere', get's Neje'!

"Wenn die Frommen wandern, sich auf eine Reise begeben, gibt's Regen." Nach der Annahme, daß der Fromme auf dieser Welt keine Freude haben dürfe, sich vielmehr immer in einer Noth besinden müsse (j. 606.), woher man denn auch den With machte: "Wenn er seine Frau mitnimmt, ist es nicht nöthig, daß es Regen gibt, da er dann ohnedies seine Noth (zoroh) hat." — Zugleich liegt auch ein Wortspiel darin, daß chasidah auch Storch heißt, welchen Namen sich der Storch eben durch seine im Alterthume gepriesene Pietät gegen seine Jungen erzworden hat. — Ein ähnliches Sprichwort sindet sich übrigens nach Eiselein (S. 470.) bei Bebel: "Wann die Münche bald reisen, so kommt Regen". — Ein anderes Wetterzeichen war: "Wenn man drei Tage hintereinander aushebt (die Thorah zum Borlesen aus der heiligen Lade nimmt, z. B. wenn am Sonntag Neumond ist), gibt's Regen." —

## 966. Das Sornche' laft fich bore'!

— das Sehöphar, das Widderhorn, das nach rabbinischem Brauche schon vier Wochen vor dem Gedachtniftag den Monat

Elul (September) hindurch täglich Morgens in der Synagoge geblasen wird. Sinn: die Herbstzeit läßt sich spüren.

### 967. Teewes un Schwat Halten ihren Prat.

"Die Monate Tebeth und Schebat (ber zehnte und elfte im jüdischen Kalender, ungefähr Januar und Februar) halten ihren Zahlenwerth", verläugnen ihren Charakter nicht. — "Wenn die Tage beginnen zu langen, kommt die Kälte angegangen." — Ueber "Prat" s. 135. — Im Talmud (Taanith 6, b.) heißt es vom Monat Tebeth: "Es ist gut für das Jahr, wenn Tebeth im Wittwenstande (b. h. ohne Regen) ist." —

### 968. E Gans, die hört die Megille, Soll mer jage' aus der Kille!

Eine Gans, welche den Brief Esthers (megillah, am Purimsseste) gehört hat, soll man aus der Gemeinde (kehillah) jagen. Eine Regel für den Gutschmecker. Wenn eine Gans Fastnacht erlebt hat, taugt sie nicht mehr.

### 969. Karpe is kaan Charpe; Hecht is mir recht; Salm is über Allem!

Ebenfalls eine Regel für den Gutschmecker: "Karpfen ist keine Schande (cherpah, hebr.); Hecht ist schon recht; Salm indeg geht über Alles."

# 970. Mischmo. Dumo. Masso!

Drei sich folgende Eigennamen ismaelitischer Stämme (1 B. M. 25, 14.), beren Wortbegriff zugleich ist: hören, schweisgen, lasten, und die so ein Kennzeichen abgeben mußten für einen guten Apfel, eine gute Birne und eine gute Nuß. Der Apsel nämlich, wenn er gut sein soll, muß sich beim Schneiden

hören lassen; die Birne hingegen muß schweigen; eine gute Ruß muß Gewicht haben. — Aber auch eine sittliche Deutung dieser drei Ramen hat man: "hören, fcweigen, dulben." —

### 971. Narre' effe' gern fuß!

In Beziehung auf dieses Sprichwort erzählt man eine nette Anektode von Mendelsohn. Dieser aß gern Zucker. Da rückte ihm jemand unser Sprichwort vor: "Rarren essen gern süß!" "So sagen die Klugen", antwortete Mendelsohn; "damit die Narren ihnen das Süße stehen lassen."

### 972. Mafchke Bisroel!

"Getränke (maschkeh, hebr.) Israel's", so nannte man scherzweise den Kaffee, weil der Jude, der sich streng an die rabbinischen Speisegesehe hält, in christlichen Gasthäusern, Gartenwirthschaften u. s. w. fast nichts anders genießen kann, als eben nur Kaffee, und selbst diesen nicht einmal mit Milch, weil diese ja von einem unreinen Thiere (Esel) sein könnte. — "Was habt Ihr dort genossen" — "Nun was? Masche Jisröel!" — Das Bolk nannte den Kaffee auch in seinem selbst gebildeten hebräisch: "Schöcher — Majim", schwarzes (schächor) Wasser.

## 973. Lag boomer - lieg bei mir!

Omer (Garbe) hieß ausnahmsweise die erste Garbe, nach deren Darbringung durch den Hohenpriester die sieben Woche der Erndte beginnen dursten, worauf dann das Wochenfest als Erndtesest stattsand. Nach einer Sage soll einst in diesen Tagen, welche noch die "Omer-Zeit" heißen (vergl. 620.), eine verzheerende Krankheit unter den Jüngern des Rabbi Atiba (um 130 nach der chr. Zeitrechnung) ausgebrochen sein und bis zum dreiunddreißigsten Tage im Omer (1'g' beomer, indem bekanntslich im Hebrüsschen die Buchstaben Zahlenwerth haben und lamed dreißig und gimel drei bezeichnet, also der dreiunddreißigste im Omer) angehalten haben. Daher nahm diese Zwischenzeit zwischen

dem Pesachseste und dem Lag=beomer, dem sogenannten Schülersfeste, einen Anstrich von einer Trauers, einer Unglückzeit an, so daß man in derselben sich den Bart nicht schor und besonders keine Hochzeiten stattsinden sieß (Orach Chajim 493.). So kam es, daß sich auf den Lag-beomer gewöhnlich die Hochzeiten häufsten und daher der Bolkswip: "Lag boomer — lieg bei mir!" — Hinsichtlich der Trauer der Omerzeit spricht Creizenach in seinem Schurath Haddin (S. 112. Geb. 35.) noch die Bersmuthung aus, daß sie zum Theil auch von den im Jahre 1096 um diese Zeit von den Juden erlittenen Drangsalen herrühren könnte.

122%

#### 974. Totterie - lauter Reu!

Dieses Sprichwort ist wohl mehr eine Erfahrung der neueren Zeit. — Der Trost dagegen lautet: "Aaner muß doch heraustommen!" (muß gewinnen), was, beiläufig gesagt, an das Wort Achan's erinnert. Mis, heißt es im Talmud (Sanhedr. 43.), das Loos auf Achan siel (Jos. 7, 18.), da sprach Achan zu Josua: "Durch das Loos willst Du über mich entscheiden! Du und Elasar, der Priester, Ihr seid beide die Angesehensten unseres Geschlechtes, und dennoch, wollte ich über Euch loosen, so müßte das Loos auf Einen von Euch sallen!" —

# Sprichwörter und Redensarten,

welche auf

Muthen, Sagen, Legenden und Aneftoden beruhen.

a) Religiöse, moralische und gesellige Seltsamkeiten.

# 975. Die Newezen von Kelterschbach! — Geht Vormitttags schule' un Nachmittags in die Tiphle!

Wenn jemand zwischen zwei religiösen Partheien steht und aus Zweifel, Unentschlossenheit oder einem andern Grunde sich mit beiden halt, etwa die alte Synagoge und auch den Tempel der Reformer besucht, so ist er die Rewezen von Kelterschbach. — Die Rabbinerin von Kelterschbach (Kelsterbach?) nämlich wußte nicht, wer Recht hat, das Judenthum oder das Christen= thum, und wollte es boch mit keinem verberben. Sie ging daher Bormittags in die Synagoge und Nachmittags in die Rirche. — Aehnliches erzählt Lady Montague in ihren Briefen No. XXVII. von einem Stamm der Arnaunten im alten Macedonien. Diese Leute, sagt fie, lebend zwischen Chriften und Mahomedanern und ungeübt in Controversen, erklären, daß fie völlig unfähig seien, zu beurtheilen, welche Religion die beste sei; vielmehr, um sicher zu fein, die Wahrheit in keinem Falle zu verwerfen, folgen fie klüglich beiben. Sie geben Freitags in die Moschee und Sonntage in die Rirche, indem fie Fugger's, heißt es, holte täglich für seine Herrschaft beim Metseger bas Fleisch in einem Korbe und war so lange treu, bis ihn andere Hunde ansielen und überwältigten, wo er sich dann auch sein Theil nahm.

### 980. Ber Brel is Schikker!

Um die Aeußerung oder Meinung eines Dritten kurzab als unhaltbar, als baren Unsinn zu bezeichnen. — Ein vornehmer Jude hatte einmal einen Spristen zu Tische gebeten. Dieser erzählte unter Anderem in bester Absicht, wie er schon einmal mit des Gastgebers Sohn zusammen an einer (christlichen) Tasel gesessen und sehr vergnügt gewesen. Der Jude, dem diese Mittheilung, besonders um der übrigen Leute willen, nichts weniger als angenehm war, wandte sich zu seiner Frau und saste ziemslich saut: "Der Orel (arul, ein Richtjude, 2 B. M. 12, 48.) is schikkor, betrunken).

### 981. Aan Narr uf zwaa Karrn!

Von einem Menschen, der übertrieben fromm ist. — Es war nämlich einmal ein solcher Kaut, der stand am Versöhnungstag zur Buße und Kasteiung den ganzen Tag in der Synagoge mit jedem Fuße auf einem Apritosenkern. Da sagte jemand witzig: "Zwei Narren auf einem Karrn ist nichts Seltnes, wohl aber ein Narr auf zwei Karrn (Kern')."

# 982. Die macht den Sufischemel jontevtik!

Bon einem überfrommen Beibe. — In Worms soll eine solche Frau gelebt haben, die, wenn es auf Besach (Ostern) ging, nicht nur die Speisegeräthschaften theils umtauschte, theils von etwa daran haftendem Sauerteig reinigte, sondern selbst den Fußschemel scheuerte, jontevtig (j. 540.) machte.

## 983. Bertret mer die Wormcher nit!\*)

Der Ausruf gilt einem frommelnden heuchler. - In Bor-

<sup>\*)</sup> Bom Berf, bereits in poetischer Form mitgetheilt im "Buch ber Sagen und Legenden jüdischer Borzeit." No. XX. In's Französische überssett von A. Beill in der Revue Française. Deuxième année. Tome septième. No. 72.

tugal — so erzählt das Buch kaw hajjaschar cap. 52. — lebte einst ein reicher, hochbetagter Mann. Er hatte einen einzigen, hübschen und klugen, wohlunterrichteten Sohn. Als er seine Stunde herannahen fühlte, rief er den Jüngling zu sich und sprach: "Höre, mein Sohn! Ich hinterlasse Dir bei weiser Sparsamkeit für Dein ganzes Leben hinzureichen vermag. Eines will ich Dir besonders anempfehlen: Hüte Dich vor den Zeduim\*), vor den Geschminkten, vor solchen Leuten, die überfromm sein wollen, mehr als die Natur dem Menschen erlaubt. Vor den Leuten stellen sie sich fromm, aber im Herzen haben sie sieben Gräuel \*\*). Nochmals, hüte Dich vor den Allzufrommen, vor den Wezzidhoscho \*\*\*) wie sie heißen, und es wird Dir und den Deinen wohlergehen alle Zeit. — "

Der Bater starb. Balb darauf lernte der Sohn ein Mägdelein kennen, eine arme Waise; sie gefiel ihm, und er führte sie heim als Weib.

Das Weib war gar fleißig und züchtig in den Augen des Mannes, und sie lebten froh und vergnügt etwa vier bis fünf Jahre.

Da sprach eines Tages der junge Mann zu seinem Weibe: "Komm, laß uns ein wenig durch die Straßen und auf den Jahrmarkt gehen und sehen, was das Land Schönes und Treffsliches hervorgebracht hat; möglich, daß ich Dir was Hübsches kaufe." — "Nein," sagte das Weib, "ich gehe nicht auf den Markt. Leicht könnte es geschehen, daß ich mein Auge auf andere Männer richte, oder Schuld sei, daß sie ihre Augen auf mich richten, und so sündige oder sündigen mache; nein, ich gehe nicht." — Da durchsuhr den Mann der Gedanken: "Wie, solltest auch Du eine Gefärbte sein!" — Er gedachte der letzen Worte seines Vaters, schwieg und ging allein.

<sup>\*)</sup> Sotah 22, b. "Der König Janai sprach zu seiner Frau: "Fürchte Dich nicht vor ben Pharisäern, und auch nicht vor Denen, welche keine Pharisäer sind, sondern vor den Zeduim (Gefärdten, Uebertundten), die sich wie Pharisäer stellen, die handeln wie Simri und belohnt sein wolzlen wie Pinehas (s. oben 20.). — Bergs. Matth. 23, 27 "übertunchte Gräber."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Schewe teewes," wie das Bolk fagt, f. 385. \*\*\*) S. 330.

Etwa ein halbes Jahr nachher ließ sich ber junge Mann, ohne Wissen seines Weibes, zu jeder Thüre und jedem Thore seines Hauses einen zweiten Schlüssel machen, übergab ihr dann alle alten Schlüssel, indem er die neuen, ohne ihr etwas davon zu sagen, für sich behielt, und sprach: "Ich muß eines bedeutenden Geschäftes halber morgen eine weite Reise unternehmen; sei so gut und bereite mir das zur Reise Nöthige vor." Das Weib that also, und der Mann sagte ihr den andern Tag Lebemohl, empfahl ihr das Haus und reiste ab.

Aber kaum war er einige Meilen von der Stadt, da lenkte er um und fuhr zur Stadt zurück, fuhr aber nicht nach seinem Hause, sondern kehrte in ein Gasthaus ein, wo er sicher war, daß man ihn nicht kannte. Als es nun dunkte Racht geworden war, da schlich der Mann nach seinem Hause, schloß leise das Thor auf und Thüre nach Thüre, und kam so unbemerkt von Zimmer zu Zimmer dis zu dem Schlasgemache seines Weibes. Er zauderte eine Weile, dann öffnete er und fand sein Weib in den Armen eines Fremden.

Als das Weib ihn erkannte, rief sie ihrem Buhlen zu: "Nimm Deinen Degen und stoß den Wicht nieder!" — Dem Armen gelang es noch zu entspringen. Er eilte aus seinem Hause, aber er ging nicht in das Gasthaus zurück, sondern setzte sich auf den harten Stein der Straße nieder, stützte das kummerschwere Haupt in die Hand, und niedergebeugt vom tiesen

Herzeleid entschlief er endlich.

In derselben Nacht war es auch geschehen, daß man in den königlichen Palast eingebrochen war und einen kostbaren Schmuck entwendet hatte. Es war deshalb Lärm im Palast entestanden, und der König befahl, augenblicklich die Stadt zu schliez gen und die ganze Stadt von Haus zu Hand zu durchsuchen. Die königlichen Diener durcheilten die Stadt, und bald fand man den Unglücklichen auf offener Straße liegen. Er ward aufgegriffen und sestgenommen, und da er trotz schweren Martern nicht sagen wollte, wer er sei und warum er auf offener Straße gelegen, ward er zum Tode verdammt. Ach, er dachte: "Ich will lieber sterben, als daß ich meine eigne Schande bekennen sollte, und was soll mir das Leben!" — Schon führte man ihn zum Richtplaß. Ein angesehener Ordensbruder, der Beichti-

ger bes Königs, ging neben ihm her und drang sehr in ihn, vor seinem Tod sich in den Schooß der Kirche zu begeben und selig zu sterben. Der Mann schwieg. Da gelangte der Zug an einen Düngerhausen, der in dem Wege lag und an dessen Rande Würmchen umherkrochen. "Geh um den Dünger herum!" rief der Mönch dem vorausgehenden Henter zu, "geh herum und zertritt mir die Würmchen nicht!" — "Hal" dachte der Mann, "Gefärbter!" — Und augendlicklich ruft er den königlichen Dienern zu: "Halt! ich will bekennen. Ich und dieser Ordensbruder da haben in Gemeinschaft den Diebstahl bezaugen." — Der Ordensbruder erblaßt, er wird ergriffen und mit dem Manne zurück vor den König gebracht.

Der König befiehlt, sogleich die Zelle seines Beichtigers forg-fältig zu durchsuchen, und es mahrt nicht lange, so finden fich

dafelbst die entwendeten Rleinodien.

"Wie kommst Du", sprach der König ernst und streng zu dem jungen Mann, "wie kommst Du zu dem Monch?" —

Da warf sich der junge Mann vor dem König nieder und erzählte schlicht und wahr von seinem alten guten Bater, und was derselbe ihm vor seinem Tode so eindringlich anempsohlen, und wie es ihm mit seinem Weibe ergangen. "Und als ich nun, mein König!" suhr er fort, "als ich diesen Ordensbruder so hart und gefühllos gegen mich und so heuchlerisch barmherzig gegen die Würmchen sah, da ergriff es mich gewaltig, es war mir, als hörte ich wieder die letzten Worte meines Vaters, und ich that, was ich gethan. Den Mönch habe ich nie gekannt."

Der König befahl ihm aufzustehen, und als sich Alles so fand, wie der Mann gesprochen, da ließ er dem Weibe und ihrem Buhlen und auch dem Mönche Recht werden; dem Manne

aber gab er Freiheit und Eigenthum unversehrt guruck.

So sagt man denn heute noch zu einem Scheinheiligen, zu Leuten, welche die Tephillah (das Gebetbuch) kussen, aber in Handel und Wandel unredlich sind: "Ei, ei, zertret mer die Wörmcher nit!"

## 984. Ich hab 'n gekannt, wie er noch e Birebaam wor!

— und jest foll ich ihm hohe Berehrung zollen! — Die Tochter eines angesehenen Gutsbesitzers flüchtete sich einst vor

einem Gewitter unter einen Birnbaum. Da schlug ber Blit in ben Birnbaum, das Mädchen aber blieb unverlett. Zum Unbenten an das Wunder ließ der Bater aus dem Holze des vom Blibe gespaltenen Baumes ein Beiligenbild verfertigen und an ber Stelle, wo das Bunder geschehen, aufrichten. vorüber ging, warf sich verehrend vor dem Bilde nieder. Auch ein Jude ging vorüber, jog aber nicht einmal die Müte. "Warum bezeigst Du dem Beiligen Deine Berehrung nicht?" frug man ihn. "Was", rief er, "Berehrung! ich hab 'n gekannt, wie er noch e Birebaam wor." — So gilt nun der Ausruf einem jeden Menschen, ber, burch Zufall und ohne eignes Berbienft feinem niedern Stand enthoben, jett hoffartig thut. — Bergl. übrigens das Gedicht "Macht der Gewohnheit" von Tiedge, wofelbft ein alter Bauer, dem der Sohn gur Ueberrafchung aus dem Birnbaum bes hofes einen neuen heiligen Lorenz ftatt bes alten verfertigen ließ, ebenfalls fagt: "Wie tann ich ju dem Beiligen beten, den ich als Birnbaum noch gekannt!" obgleich er an der Berehrung des alten, verwitterten und fogar einarmigen keinen Anftog gefunden batte. -

### 985. Nit gestoche', nit gestoche'!

Der Sinn, der mit dieser sehr verbreiteten Redensart vers bunden ward, war: "in keiner Hinsicht richtig! durchaus falsch und widersinnig!" z. B. "Das haußt gearbeit'! nit gestoche'! nit gestoche'!" "Das is e Geschwät! nit gestoche'! nit gestoche'!" — u. s. w. — Die Redensart selbst aber soll sich darauf grünz den, daß einst ein Christ einem Juden vorgeworsen, wie er leugz nen könne, daß Jesus in den Himmel gestiegen, da ja auch von Eliah erzählt werde, er sei in den Himmel gestogen, worauf denn der (polnische) Jude geantwortet habe: "Nit gestoge', nit gestloge'", es verhalte sich mit beiden nicht wörtlich so. —

# 986. E Wormfer Neff!

Stellte jemand etwas, woran der gesunde Menschenverstand nichts Außerordentliches sah, als außerordentlich, wunderdar dar, so hieß es spottweise: "E Wormser Reß!" (nes, hebr., Zeischen, Wunder). Die Wormser Gemeinde, die nach der Sage

schon vor der Zerftörung des zweiten Tempels bestanden haben foll (vergl. des Berf. "Buch der Sagen und Legenden jud. Borzeit." Zweite vermehrte Aufl. No. 48.), galt als besonders wundergläubig, und außer den in dem bekannten Wormfer Daafe-Nissim enthaltenen Erzählungen von Wundern, die sich in Worms zugetragen, trug man sich noch mit vielerlei komischen Anektoden von Bundern, die in Worms als solche gegolten hatten. ward unter Anderem erzählt, eine Frau sei einmal an einem Freitag einer Beis, welche einen Datscher \*) erwischt hatte und damit fortgesprungen war, nachgelaufen, um ihr denselben wieder Die Beis sei nach dem Friedhof und dort in eine Höhle gelaufen, die Frau immer hinter ihr ber. Als die Frau nun nach turger Zeit am andern Ende wieder aus der Sohle herausgekommen, da habe sie sich zu ihrem Erstaunen im Lande Idrael befunden. — Gin anderes Witwort in Bezug auf die Wormser ift: Ein Wormser rühmte einmal gegen einen Fremden bas Alter der Gemeinde, indem er hinzufügte, fie habe schon vor der Abfassung des Gebetstudes Adon Olam (im Frühgebet) bestanden und dieses nicht angenommen. "Ja wohl," erwiederte ber Fremde, "die Wormfer durfen fich ruhmen, icon vor dem Adon Olam (Berr ber Belt) ba gemesen zu sein." -

Noch möge hier zur Charakteristik eines ftarren, fast eigensfinnigen Bunderglaubens eine sehr bezeichnende Anektode um so mehr Blat finden, als ihre Spite schon hin und wieder zum

<sup>\*)</sup> Das bekannte Sabbathbrob, in Nordbeutschland und Bolen "Bersches" genannt, von berachah, bircath, Segen, weil der sabbathliche Segen barüber gesprochen wird. Die Abseitung des Wortes Datscher oder auch Tatscher ist ungewiß. Nach Einigen beruhen beide Namen, sowohl der mehr süddeutsche "Datscher", als der nordbeutsche "Berches" auf den Borsten Spr. Sal. 10, 22. Birkas Adonaj hi teaschir, "der Segen Gottes macht reich", welche Erklärung indessen, obgleich der Bers in Wirklichkeit vom Midrasch (Jalkut Mischle 547.) aus den Sabbath bezogen wird, wohl mehr wiezig als wahr ist. Andere erklären es durch beutsche Sorod im Gegensage zu Franze (französ.) Brod. Wieder Ansbere wollen es von einem altb. "Datsch" abseiten, welches im Süddeutschen eine gewise Art Mehlspeise bezeichnet habe. Uns scheint es gerade mit dem französ, tarte, engl. tart, mittellat. und italien. torta zusammenzubängen, gedreht, gewunden, gestochten, und also ganz die Gestalt zu bezeichnen, indem das Wort ursprünglich Tartche' (wie Tortche') geheißen haben mag.

Sprichwort geworden ift. .- Der Zabbit der Hafidaer (eine fcmarmerifche wundergläubige Sette, gestiftet von Jerael Baat Schem ju Aufti um 1740, beren Führer ftets ben Ramen Zaddik, d. i. ber Fromme, Gerechte, führte und unbedingten Behorfam von seinen Untergebenen forbern durfte; vergl. Joft: Befch. bes Joraelit. Boltes II. 472. f. f.) fag einmal, umgeben von feinen Betreuen, fcheinbar in tiefen Betrachtungen verfunten. Da erhebt er fich plotlich und ruft mit erhabener Stimme : "Boruch dajjon hoemes!" (gelobt fei ber gerechte Richter!" bie Benedeiung bei Bernehmung eines Tobesfalles, f. 480.). -"Amen!" ruft erichrocen die Umgebung und fragt bann, wem der Ausruf gegolten. Er nennt einen bekannten Mann, ber in einer weit entfernten Stadt gewohnt, indem er hinzufügt, daß derfelbe in diesem Augenblick gestorben sei. — Alles bedauert ben Berluft des Mannes. — Nach einigen Tagen indeffen kommt die Nachricht, daß der Mann gefund und wohlauf sei. — Die Gegner der Hasidaer spotteten nun über den untrüglichen, weitschauen= ben Blid bes heiligen Zaddits. "Mag fein", antwortete ba einer sciner Betreuen allen Ernstes, "mag er auch falfch gegudt haben, er hat doch geguckt, der Guck ichon is e Chiddefch!" (chiddusch, ein Neues, Seltsames, Bunderbares, vom bibl. chaddesch)7 - +

### 987. E judifcher Gam - su - letoome!

Als leiser Spott, wenn Jemand uns bei einem noch so hersben Mißgeschick den leidigen Trost gibt, daß jedes Uebel auch seine gute Seite habe, auch ein Gutes bezweden solle, "wer waaß, wozu es gut is?" — "Dein Trost ist ein judiches Auch-dieß-zum Guten (letobah)." — Brgl. bei Zinkgref: "Eulens spiegel pstegte sich alle Morgen zu segnen vor großem Gtück — wo man zum Slück nur Arm und Bein und nicht gar den Halb bricht." — Der Spruch selbst wird (Tsanith 21.) einem Manne Namens Nachum zugeschrieben, der zu jeder Unannehmlichkeit, zu jedem herben Schickslal, von dem er heimgesucht ward, zu sagen pstegte: "Gam su letobah," "auch dieß zum Guten!" weshalb er auch den Beinamen "isch-gam-su," "der Mann-auch-dieß" ershielt, so wie sein gam su zu einem allgemeinen Trost= und Beruhigungswort geworden ist. So wird von demselben erzählt

(Taanith 21.): "Ginft wollte Jarael bem Raifer ein Beschent überschicken. - "Wem aber pertrauen wir die Botichaft an?" frug man. — "Wem anders," war die Antwort, "als Nachum, dem Mann-gam-fu, dem fo manches Bunderbare fich ichon ereignet hat." - Man übergab ibm die Schachtel mit den kostbaren Berlen und Chelfleinen, und er machte fich bamit auf ben Weg zum Raifer. Auf seiner Reife übernachtete er in einer Berberge. Da standen in der Nacht feine Wirthsleute auf, nahmen aus der Schachtel bie Berlen und Edelfteine und füllten fie statt berfelben mit Erde. Als Nachum dieß den andern Morgen mahrnahm, sprach er: "Gam su letobah!" und reifte getrost weiter. Er tam vor den Fürsten und übergab das Beschent im Ramen Braels. Der Fürst öffnete die Schachtel, und als er nichts als Erde erblickte, rief er erzürnt: "Die Juden spotten meiner!" und befahl, sie alle es mit dem Tobe bugen gu laffen. Da nahm der Prophet Gliah \*) die Geftalt eines der taiferlichen Rathe an und fprach : "Sandle nicht zu rafch, mein Fürft! Bielleicht ift es von der Erde Abrahams, ihres Stammvaters. Er befag Erde, bie, wenn er fie marf, fich ju Schwerbern, und Strob, das fich zu Pfeilen umwandelte, fo wie von ihm geschrieben steht \*\*): Er ließ Staub sein Schwerd sein und verwestes Strob seinen Bogen." - Der Raiser lag gerade mit einer Proving im Rampfe, die er nicht besiegen konnte. Er liek nun mit der Erde eine Brobe machen, und fiebe, der Feind ward völlig geschlagen und unterjocht. Da führte man den Befandten Braels in die kaiferliche Schatkammer, fullte beffen Schachtel mit den kostbarften Perlen und Edelfteinen und entließ ibn in boben Ehren. Als Nachum nun auf seinem Rudweg wieder in die Herberge kam, fragten ihn die Wirtheleute: "Bas haft Du dem Raifer überbracht, daß er Dir fo große Ehre erwiesen hat?" - "Was ich von hier mitgenommen," antwortete Nachum. Da riffen sie ihr haus nieber, luden ben Schutt auf einen Wagen und fuhren damit jum Raifer und

<sup>\*)</sup> Der Retter in der Roth, vergl. No. 33. 34.

<sup>\*\*)</sup> Jes. 41, 2, welche Stelle von den alten Commentaren meistens auf Abraham bezogen wird. Wir haben übrigens der Sage zu Lieb den Bers absichtlich zweideutig wiedergegeben.

sprachen: "Die Erde, die jener Dir überbracht hat, war von den Banden unseres hauses genommen." — Es ward nun auch mit dieser Erde eine Brobe gemacht, und da sie sich nicht bewährte, fo ließ ber Raifer fle beibe hinrichten." - Unfer Spruch wird übrigens, wenn auch nicht ber Form, doch dem Sinne nach, auch Afiba (im Anfange des 2. Ihrdt's.) zugeschrieben (Berachoth 60, b. Jalkut Hiob 893.): "Alles, was vom himmel geschieht, ift jum Guten" (vergl. Romer 8, 28.), von welchem daselbst auch die bekannte Sage von dem Gel, dem Sahn und der Fackel ergahlt wird (Bergl. des Berf. "Buch der Sagen und Legenden jub. Borgeit." Dr. 30. "Auch bieß jum Guten." Berders Blumenlese aus morgenl. Dichtern S. 84.). -In einem Artitel ber "Granzboten" vom Jahre 1852, unter der Aufschrift: "Deutscher Trost," den auch die Didastalia (Febr. 1852. Nr. 47.) bringt, wird übrigens diese Art sich zu tröften, besonders den Deutschen auch zugeschrieben.

### 988. Aette fteh uf! lof de Sund site'!

Als strafender Ausruf gegen einen liebevollen Sohn. — Ein junger Hund war gewohnt, auf bem Stuhle zu schlafen. Einmal mochte derfelbe gern auf den Stuhl, der Stuhl aber mar bereits vom Bater besett. Da hieß der gartliche Sohn den Bater (Aette oder Aetti, bei Hebel, altdeutsch : Atta, Bater) vom Stuhle auffteben, damit der Hund sich darauf legen könne. — Im abn= lichen Sinne hatte man auch den Ausruf : "Ra — Bet!" Das VI. Gebot beginnt nämlich im Bebräischen mit dem Worte: "Kabbed" (Ehre . . . ). Das mifrathene Rind aber, fagt ber Ausruf, lieft: "Ra - bet" (fein Bett), indem es den Eltern fein Bett und keine Ruhe gönnen mag. — Go borte man mitunter auch gegen das ungehorfame Rind als ftrafendes Wort den Ruf des Nachtwächters anwenden: "Bort, Ihr Berren! man lagt Euch fagen!" — lagt Euch sprechen und thut boch, was man will. — In Rudficht auf die Abschwächung ober Abstufung der kindlichen Liebe erzählt der Talmud (Sotah 49.): "R. Hung fand eine vorzügliche Dattel. Er bob fie auf und ftedte fie zu fich. Als er zu hause mar, trat sein Sohn Rabba zu ihm ein und

sprach sogleich: "Ich rieche den Geruch einer süßduftenden Dattel." — "Mein Sohn," fagte R. Huna, "Du hältst ftreng auf Reinlichkeit (nach rabbinischer Vorschrift -- weil der Geruchssinn sich so gesund erhalten bat); zum Lohn sollst Du bie Dattel haben." Er zog fie bervor und gab fie ihm. Jest trat auch Rabba's Söhnchen ein. Da gab Rabba die Dattel seinem "Mein Sohn," fagte Huna da zu Rabba, "Du haft mein herz erfreut und alsbald auch mir die Bahne wieder ftumpf gemacht. Ja, die Leute sagen mit Recht: Die Liebe ber Eltern erftredt fich auf ihre Rinder, und die Liebe ber Rinder wieder auf ihre Rinder, Du haft Deinem alten Bater die Dattel abgenommen und fie Deinem Rinde ge= geben. — Die Kinder liegen uns mehr am Bergen als die Eltern." - Eben daselbst heißt es weiter: "Bor Großeltern, auch wenn sie uns erziehen, haben wir weniger Achtung als vor ben Eltern." -

### 989. Gelje's Nachmones!

Dieses, obgleich mehr lokale Sprichwort (in Franksurt und ber Umgegend), das besonders die Scheinbarmherzigen geißelt, wäre auf gar manches Mitglied eines Thierquälervereins und selbst auf gar manche Verordnung und Anordnung rücksichtlich der Armen anzuwenden, und mag darum hier seinen Platz sinzben. — Ein Franksurter mit Namen Eliah . . . . soll nämlich ein solcher Kauz gewesen sein, der darauf angetragen habe, nicht mehr zu dulden, daß die Armen sich, wie sonst Brauch war, um ein Almosen oder eine Einsadung auf den Sabbath zu erhalten, bei der Synagoge versammeln, weil er — den Jammer nicht seh en könnte. — "Rachmönes" (rachmanoth, s. 633.), Barmherzigkeit, Erbarmen; auch im passiven Sinn, das Erbarmungswerthe: "Ich kann das Rachmönes nit sehen."

# 990. Sender Meffel!

Ebenfalls ein mehr lokales Sprichwort, aber sehr treffend zur Geißelung Derer, die den Reichen fröhnen. Sender (Sander, Alexander) Messel, ein Frankfurter, pflegte, wenn er sah, wie dem Reichen Alles zu Willen ist, auszurufen: "Legt mich (nach

meinem Tode) zu ben Rezinim?" (zu den Reichen, Kazin, f. 201.) weil zu erwarten stehe, daß diese auch jenseits am besten wegkommen. —

### 991. Laft mir mein' Naches!

Dieses ziemlich verbreitete Sprichwort, bessen Ursprung in Franksurt einem Franksurter, anderswo z. B. in Prag einem Prager zugeschrieben wird, gilt solchen, die zwar gern genießen, aber es sich nichts kosten lassen wollen. — Einst ließ sich ein fremder, berühmter Chassen (chassen, Borbeter) hören. Alles war entzückt von der herrlichen Stimme und dem ausdrucksvollen Bortrage. Noch während des Schlußgesanges gingen einige ans gesehene Männer in der Synagoge umher, um von den Zuhörern ein Geschenk für den trefslichen Borbeter zu sammeln, wobei sie besonders auf einen reichen Kauz rechneten, da gerade dieser nicht müde ward, den Mann laut zu rühmen. Als sie aber zu demsselben kamen, rief er: "Laßt mir meinen Näches!" (mein Berzgnügen, nachath, s. 492.). Bergl. 993.

### 992. Eft, es wird doch ausgeschütt'!

Eine Frau, die eben nicht sehr freigebig war, forderte jemand mit den Worten zum Essen auf: "Est! es wird doch ausgesschüttet." — So will denn der Auskruf überhaupt Geschenke der Art bezeichnen, die man deshalb Andern gibt, weil man selbst keinen Gebrauch mehr davon machen kann. Aehnlich ist die Anektode von der Bäuerin, die einem Soldaten, der bei ihr im Quartier lag, eine Schüssel voll Fleisch mit den Worten vorsietzte: "'s Fleisch riecht e Bissel schon; ich hab 'm drum e Paar Stücke mehr gebe'."

## 993. Behle, gieh an Dich! es koscht nir.

In demselben allgemeinen Sinne, wie 991. — Ein bekannter Geizhals ging an einem schönen Frühlingstage, wo Alles ringszumher in Blüthe stand und lieblich dustete, mit seinem Beibe spazieren. Da rief er diesem zu: "Behle (Bella), zieh an Dich! (den Dust) es kostet nichts." —

### 994. Was liegt dran! 'n Bart weniger.

Ein Barticherer ober sogenannter "Zwider" (von zwiden, zwaden, mit zwei zusammengebrudten Spipen oder icharfen Flachen kneipen) pflegte, wenn er im Kartenspiel einen kleinen Berluft erlitt, bete warb, zu fagen: "Bas liegt bran! einen Bart weniger", indem er Gewinn und Verluft nach Barten berechnete, und so ist es nicht selten bei Menschen, beren Erwerb auf kleinen, sich wiederholenden Leistungen beruht, daß sie über einen kleinen Berluft sich leicht tröften. — Aehnlich erzählt man von einem Lehrer, einem sogenannten Bacher (f. 367.), auf dem Land, ber an Halbfeiertagen gewöhnlich nach ber naben Stadt ging und bort mit einigen Befannten ein Spielchen machte, bak er bei einem erlittenen Berlufte, je nachdem, zu sagen pflegte: "Wieder ein Kint, ein halbes Kind kappore!" oder auch: "Wieber ein Balboes (Baal-bajith, Hausherr, Bringipal) tappore!" (taput, f. 198.) indem er fich eben bamit troftete, daß er nur die Einnahme für ein Kind oder aud von einem Prinzipal verspielt hatte.

### 995. Er macht e Aunftreif'!

Er bettelt sich durch die Welt. — Ein polnischer Bettler kam einmal zu einem reichen Manne in Berlin und sprach ihn um eine Gabe an. "Was kommt Ihr nach Deutschland?" frug ihn der Berliner, "warum bleibt Ihr nicht in Polen?" — "Ich mach e Kunstreis" antwortete der Polak. — "Ihr, eine Kunstreise!" rief verwundert der Mann. "Nun ja", erwiederte jener, "ich hab' kein Geld un reis", is das nit e Kunstreis"?" —

### 996. Was will Naschi?

Bur Bezeichnung eines armen, wandernden Rabbi, der uns besucht und gelehrte Bemerkungen auskramt, aber im Grunde irgend eine Unterstützung wünscht. — Raschi oder, mit vollem Namen, Salomo ben Isak aus Tropes, welcher ben bekannten Commentar zu Bibel und Talmud versaßt hat, soll auf einer Wanderung an einem kalten Wintertage nach einem Dorfe geskommen und dort bei einem Juden eingekehrt sein. Er saß hinter dem Ofen, schauernd vor Hunger und Kälte, als der Lehrer

bes Hauses seinen Schüler eben in "Chumcsch und Raschi" (Pentateuch — von chamesch, fünf — und Raschi's Commentar) unterrichtete. "Was will Raschi hier?" frug der Lehrer den Schüler (mit seiner Bemerkung nämlich). "Ein Schüsselden warme Supp'!" rief's hinterm Ofen hervor. — Ueber das hohe Ansehen, in welchem Raschi stand, vergl. 1029. —

## 997. Balbóes! was hät Ihr vorhin gesagt?

Als neckisches Wort gegen Jemand, der, obgleich er sich den Schein nicht geben will, es offendar bereut, eine Anerbietung, ein Geschenk u. dergl. aus Ziererei oder sonst einer Ursache zurückgewiesen zu haben. — Einem zu Tische gebetenen Polak ward von einer Speise zum zweitenmale angeboten. Bescheiden sagte er: "Ich danke", in der Erwartung freilich, daß der Hausherr ihn noch einmal nöthigen werde. Als dieses jedoch nicht geschah, da frug der Polak denselben: "Balboes (baal-bajith, Hausherr), was babt Ihr vorhin gesagt?" — Ein ähnliches Sprichwort sindet sich bei Bebel (Eiselein S. 442.) "Wann ich Dir zu Willen wäre, wie wollen wir die Suv anbinden?" —

### 998. Aette, laf die Gojeh gehn! Mamme, laf die Auchel ftehn!

Im Besondern bezieht sich das Sprichwort auf eine Anektode, wo während der Mann sich mit der Sabbathfrau unterhielt, die Frau sich hinter die Auchel machte, und sie entweder sich selbst gegenseitig ermahmend zuriefen, oder der Zuruf gar von einem Kinde ausging. Der allgemeine Sinn ist: "Wie der Mann, so die Frau!" — Aehnlich dem nicht minder bekannten Sprichworte: Itik und Olk! (Olga) er is wie sie, un sie is wie er!" Bergl. auch 589. — "Aette" oder Aetti (Hebel), altdeutsch: Atta, Bater. "Mämme", Mamma. "Gosch" s. 87. "Kuchel" s. 66.

## 999. Die mocht' aach e Buch fein!

Bon einem Mädchen, das fich um eines Gelehrten Gunft bewirbt. — Im Besondern lautet die Anektode: "Ein Gelehrter

bekummerte sich sehr viel um seine Bücher und gar wenig um seine Frau. Da rief diese: "O wär ich doch e Buch!" "Meinet-wegen", sagte der Mann, "aber e Lu'ch!" — (luach, biblisch: Tasel; neuhebr.: Kalender) — nämlich: jedes Jahr eine ans dere. — Bergl. indeß auch bei Lehmann: "Des Doktors Frau wünscht, daß sie ein Buch wäre, so wäre ihr Herr auch desto mehr bei ihr." (Bei Lehmann ist der Ausdruck plastischer).

### 1000. Sie will e'nen Erev habe', daß fie trage' darf.

Bon einem Mädchen, das eine Heirath eingeht, um eben nur wie man sagt, unter die Haube zu kommen. — Der besondere Fall ist: Ein hübsches und lebenslustiges Mädchen in Berlin ernährte sich durch Haustrengehen und machte dabei ziemslich gute Geschäfte. Da ließ sie sich zum Erstaunen aller Welt mit einem sogenannten "Bacher" zur Braut machen, der zwar steisig seinem Talmud oblag, aber dabei ein großer "Schlemiel" war. Auch bei dem damaligen sehr witzigen Rabbiner zu Verslin (Rabbi Herschel) kam die Rede darauf und jeder frug: "Was will nur das Mädchen davon?" — "Hm", sagte der Rabbi "sie will einen Erev haben, daß sie tragen dars." — "Erev" (ereb, Bürge, Vertreter) heißt nämlich bei den Rabbinen das Mittel, durch dessen Unwendung es gestattet ist, am Sabbath einen Gegenstand aus einem begrenzten oder verschlossenen Raum in einen freien, ossenen zu tragen. —

# 1001. Alt - Gifik mird tangerik!

Im Allgemeinen: wenn ein schon bejahrter Mann noch jugendliche Streiche spielt. "Alter schütt vor Thorheit nicht."
— Vergl. 561. Im Besondern scheint das Sprichwort einem bekannten Mann, Ramens Eisit (Isak, nach englischer Aussprache), entnommen, der noch in seinen alten Tagen ein leidenschaftlicher Tänzer ward. — Vergl. bei Eiselein: "Wenn alte Gäul' in Gang kommen, sind sie kaum zu halten."

### 1002. Sinte' nach kummt der Kikeriki heraus!

Wenn ein Mensch wohl eine Zeit lang verständig zu scheinen vermag, aber am Ende doch einen Sparren zu viel zeigt. — Der Sohn eines reichen Mannes hatte die fire Idee gefaßt, er fei ein Sahn geworden und schrie daber den ganzen Tag: "fitiriki! kikiriki!" Umsonst zog der Bater die berühmtesten Aerzte zu Rath; umfonst verhieß er Dem eine bedeutende Belohnung, der seinen Sohn von der firen Idee befreien werde; Reiner konnte helfen; der Sohn schrie, wo er sich auch befand, sein Kikiriki, sobald ihm seine Sahnheit einfiel, und der Bater, der fich deffen schämte, hatte keine andere Wahl, er mußte ihn einsperren. Da= von hörte auch ein umberziehender polnischer Bettler. Der Polak kam zu dem reichen Mann und sagte, daß er dessen kranken Sohn wohl zu beilen, von bem Ruach \*), der ihn eingenommen, burch kabbalistische Mittel zu befreien gedächte. — Wer war froher, als der Bater? — Er versprach dem polnischen Rabbi, denn dafür gab der Bettler sich aus, ihn reichlich zu belohnen, wenn er Wort halte. Der Polak ließ sich nun zu dem "beftuften" \*\*) Sohn fperren, und taum mar er mit demfelben allein, fo begrußte er ihn mit einem lauten Rifirifi. "Wie", rief ber Narr, "bist Du auch ein Hahn?" "Kikiriki!" antwortete ber Bole, und die beiden frahten nun um die Wette und lebten so einige Zeit in der innigsten Freundschaft mit einander. Da nahte ber Berföhnungstag. "Bore", sprach eines Morgens ber Bole zu dem Narren, "wir durfen diese Woche nicht frahen, sonft nimmt man und zu Rappores \*\*\*) und schecht'+) und." - "Du hast Recht", antwortete der Narr.

Denselben Tag noch ging der Pole zum Bater und sagte, ber Sohn sei nun geheilt und werde das Krähen von nun an unterlassen; er aber musse jeht abreisen, da er Jom kipppur ++) bei einer fernen Gemeinde den Chasan +++) vertreten musse. Der

<sup>\*)</sup> bofer Beift, Damon, f. 339.

<sup>\*\*)</sup> beutsch gebilbet von schtuss, Narrheit, f. 822.

<sup>\*\*\*</sup> kapparoth, die Berföhnungshühner, die man fich um ben Ropf fclagt und bann als Stellvertreter bem Tobe weiht. S. 198.

<sup>†) &</sup>quot;schechten", vom hebr. schachat beutsch gebilbet, schlachten.

<sup>†††)</sup> Borbeter.

Bater ließ noch einen Tag dahingehen, und da fein Sohn wirtlich sich sehr verständig benahm und ganz geheilt schien, entließ er den Bolen reichlich belohnt.

Die Boche ging ruhig vorüber, und auch am Bersöhnungstag, wo der Sohn mit dem Bater die Synagoge besuchte, betrug derselbe sich wie jeder vernünftige Mensch, so daß Alles sich mit dem Bater freute und ihm Glück wünschte. Aber siehe, kaum war der Bersöhnungstag vorüber, so sing der Narr wieder an zu krähen, und so kam hinten nach der Kikiriki wieder beraus. —

### 1003. Mer nemmt e Loch un macht Eise' drum!

Zur Bezeichnung einer verkehrten Antwort. — Ein Polak frug den andern: "Sagt, wie macht mer e Kanon?" — "Das is sehr leicht", antwortete der Gefragte, "mer nemmt e lang Loch un macht Eise' drum." — Bergl. 134. —

### 1004. Der Bhik is mibik!

Als Spott gegen einen schlechten Wit, vielleicht auf einem besondern Falle beruhend, vielleicht auch nur des Reimes wegen so gebildet. "Jhit", Jsaat.

# 1005. Joneh Mechaschichef!

Um eine großthuende und doch geringfügige Geschicklichkeit, Fertigkeit u. s. w. lächerlich zu machen. Bergl. 151. "Jonah, der Zauberer!" (mechaschscheph, hebr.). Ein gewisser Jonah, wie man sagt, aus einem kleinern Orte in der Nähe Frankfurts, gab sich für einen sehr geschickten Uhrmacher aus. Es gelang ihm auch immer, eine Uhr, die stehen geblieben, augenblicklich wieder in Sang zu bringen. Aber kaum hatte er sich entsernt, kaum war er, auf dem Wege nach Hause, bis vor das Thor gekommen, so blieb sie auch wieder stehen. Daher sagte man ihm spottweise nach, er setze schesmal eine Fliege in die Uhr, durch deren Tritt das Räderwerk auf einige Minuten in Bewegung gesett werde.

### 1006. Bufehn darf mer'm nit!

– benn da kann er nichts. — Ein Vater hatte seinen Sohn ber Ausbildung wegen in die Fremde gegeben. Er war mehrere Jahre entfernt und hatte viel Geld gefostet. Als aber ber Bater bei seiner Rückfehr ihm auf den Rabn fühlte, da fand er gar wenig. "Du haft für das schwere Geld viel gelernt!" rief der Bater. - "Und doch", antwortete der Sohn, "ich kann sehr bubich tangen." — "Auch etwas", fagte ber Bater; "tange ein= mal!" - "Ja", antwortete ber Sohn, "bann barfft Du mir nicht zuseben, sonst kann ich nicht." - "So gebe hinein in bas Zimmer und tange." — Der Sohn ging hinein und machte bas Zimmer hinter sich zu. Neugierig blickte ber Bater burd, bas Schlüffelloch und fah, wie fein theuerer Tanzer die lacherlichsten Bodsfprunge machte. Endlich tam der Sohn wieder beraus. "Haft Du getangt?" fragte ber Bater. — "Und wie!" antwortete ber Sohn. - "Das beißt Du getangt!" rief ber Bater, "Bocksfprunge haft Du gemacht." — "Wie fo weißt Du's?" frug der Sohn. — "Ich habe", antwortete der Bater, "durch bas Schlüsselloch gesehen." — "Habe ich Dir nicht im Voraus gesagt", rief ber Sohn, "wenn man mir zusieht, tann ich nichts?"

## 1007. Er darscht vom Slatt!

So sagte man zweideutig von einem Rabbiner, der seinen eregetisch — homiletischen Bortrag (deräschah, s. 327.) ablas: "Es is e sehr geschickter Rav (Rabbi), er darscht vom Blatt", mit Anspielung auf: "er liest vom Blatt weg" in der Musik.

# 1008. Er will sich berjene' vor seiner Fraa!

Wenn ein eben nicht besonders begabter Mensch mit seiner Kenntniß, seiner Geschicklichkeit groß thut, um einem noch minzber Begabten, noch Geistessschwächern, zu imponiren und sich so ein Bortheilchen zu verschaffen, so möge man ihn doch ungehindert machen lassen. — Als Salomo, so lautet die Anektode zum Sprichwort, den Tempel baute, sagen gegenüber auf der Spitze eines Baumes zwei Sperlinge, ein Männchen und sein Weibchen. "Wie schön und start wird dieser Bau!" sprach das Weibchen.

"Start!" erwiederte bas Mannchen, "und boch follte ber gange Bau, wenn ich nur mit einem Fuße auf bas Dach hart auftrete, zusammenstürzen." — Salomo, der bekanntlich bie Sprache der Thiere verstand und auch über alle Geschöpfe der Sobe und der Tiefe eine unwiderstehliche Macht besag, hatte dem Gezwiticher beider Bogel zugehört. Er lud fogleich ben Sperling vor fich und fprach: "Wie tannft Du, fdwaches Befchopf, fo unverschamt fein, so etwas zu behaupten?" - "Mein Berr und Rönig!" antwortete der Spat, "Du bist so weise und fiebst nicht, daß ich mich nur habe berjenen wollen vor meiner Frau." - ("Sich berjenen", mit feiner Geschicklich: teit groß thun, sich als Kenner zeigen wollen, mit deutscher Biegung gebildet von "Berje," welches im Judischbeutschen ein febr Geschickter, Runftfertiger, beißt. Dieses selbst aber ift bas neuhebr. birjah (Aruch s. r. bar No. 6., Mehrzahl: birjon) und bezeichnet, wie das biblische beriah (4 B. M. 16, 30.) ein neu Geschaffenes, ein Unerhörtes, Außerordentliches, so wie unter birjah, kol birjah, alle Creatur, oft der Menich ausnahmsweise verstanden wird. Bergl. Berachoth 6, a. Ber. rab. par. 39. Schemoth rab. par. 3. Ein Anderes ift bar Urian -Menach. 53, a. Sabb. 31. - "ein Sohn bes Befetes," ein Gelehrter). -

Unser Sprichwort könnte indessen auch auf einer Stelle im Talmud beruhen. Daselbst (Sotah 40.) wird nämlich erzählt: "Die Frau des Abahu (Borsteher einer berühmten Schule in Täsarea, um 300) klagte demselben einmal, die Frau seines Famulus ("Amorah," er hatte den Bortrag, den Abahu ihm zuslüsterte, den Zuhörern laut zu wiederholen) habe zu ihr gesagt: "Der Meine braucht den Deinen nicht!" Da beruhigte sie Abahu mit den Worten: "Was kümmert Dich Das? Bei seiner Frau mag der Mann groß thun." — So sagen auch die Talmudisten rücksichtlich des Stolzes der Frau aus einen Mann: "Und ist der Mann noch so gering, so rust ihn die Frau dennoch vor die Schwelle des Hausses und seht sich neben ihn." Jedamoth 118, b. Ketub. 75, a. — Andere Erklärungen dieser Stelle bei Aruch s. v. Naphas).

## 1009. Aette, worum deckt mer die Sikke nit mit Sand?

Bur Bezeichnung eines altklugen Knaben oder auch eines klug sein wollenden Mannes, der immer Fragen zu thun hat, auf welche sich die Antwort von selbst versteht. Sin altkluger Knabe that die Frage: "Aette (Bater), warum deckt man die Sukkah (Laubhütte) nicht mit Sand?" und gab sogleich die Antwort darauf: "Er fallt einem ja in die Augen."—Bergl. 132.

## 1010. Er hot kaan Tubak uf der Pfeif'!

Bon einem Menschen, der den Gelehrten spielt, deffen Be= lehrsamkeit aber von geringem Umfang und Tiefe ift. — Der bekannte Rabbi Akiba Eger, heißt es, kam einmal nach einer fremden Stadt und besuchte da die Synagoge. Während er nun selbst, so wie alle andern Anwesenden, das stille Gebet, das so= genannte "Langfam (leife)= Schmun-eere" (f. 405.) langft gu Ende gebetet hatte, stand der Rabbiner des Ortes immer noch wie in stiller, tiefer Andacht begriffen, so daß der Borbeter und mit ihm die Gemeinde, wie bräuchlich, mit der Fortsetzung des lauten Gebetes eine Zeit lang auf denselben marten mußten, bis er endlich durch die drei Schritte rückwärts (f. 158.) andeutete, daß nun auch er fein ftilles Gebet vollendet habe. brückten dem fremden berühmten Rabbi ihre Berwunderung darüber aus, daß er weniger Zeit zu seiner stillen Andacht ge= braucht als ihr Rabbiner, und es demnach scheine, daß er weni= ger "Remones (Kewanoth - neuhebr., vom hebr. u. chald. kun, kawen, bereiten — Betrachtungen, bej. religiose, mustische, meditationes) ju madjen habe. — Da antwortete ber Rabbi: "Ein Mann, der keinen Tabak rauchte, frug einmal einen Tabakraucher, wozu er rauche. "Zur Unterhaltung," war die Antwort. "Bur Unterhaltung?" jagte ber Andere, "da konntest Du auch eine Pfeife ohne Tabat in den Mund nehmen und den Mund auf und zu machen!" "Ja," erwiederte der Tabakrau= cher, "ba wußte ich ja nicht, wann ich aufhören follte." -Euer Rabbiner, schloß der Rabbi, hat wohl auch teinen Tabat auf der Pfeife, drum weiß er nicht, mann er aufhören foul." -

## 1011. Von Dem hab ich noch nit rudele' gehört.

- ich habe noch nie gehört, daß die Leute hinsichtlich seines Charafters, feiner Renntniffe, Schlimmes von ihm gefagt haben, und so ist wohl auch nicht viel an ihm. — Man benkt seiner nicht, spricht von ihm weber Bofes, noch Gutes. - Die Anettode zum Sprichwort lautet : Es war einmal jemand von einem bofen Beifte, von einem Damon besessen, "bat einen ruach (f. 339.; Mehrzahl: ruchoth) bei fich gehabt." Da liek man einen Beschwörer tommen, "einen baal-schem" ("Mann bes Namens," ber vermittelft ber beiligen Ramen Damonen ausautreiben, au beschwören versteht), um den Ruach au vertreiben. Als der Baal-Schem in's Zimmer trat, fing der Ruach an zu lachen. "Bas lachft Du?" frug ber Baal-Schem. "Benn Ihr Baal-Schemes" (baale schemoth, beibes, Mehrzahl), antwortete der Ruach, "beieinander seid, wovon rudelt Ihr? — Von den Ruches. - Wenn wir Ruches beisammen find, rudeln wir von ben Baal-Schemes. - Bon Dir hab ich nie rudeln ge= bort; vor Dir hab ich teine Furcht." -

"Rubeln" heißt im Jüdischbeutschen übel nachreben, lästern, medire, besonders wenn es nicht aus eigentlich böser Absicht, sondern mehr zur Unterhaltung geschieht. "Was habt Ihr gestrieben?" — "Run wir haben zusammengesessen und ein bischen gerubelt, Gott und die Welt heruntergemacht." — "Benn Die zusammensitzen und rubeln, kommt keiner ungerupst davon." — Vielleicht daß es mit Rubel zusammenhängt, gleichsam wie ein Rubel über einen herfallen, oder noch wahrscheinlicher mit rütteln, durchrütteln, ähnlich dem: jemand durch die Hechel ziehen, durchhecheln, Böses von ihm sagen. — Vergl. auch bruttle bei Hebel sur leise reden, besonders im Unwillen, was indeß zu brodeln, broteln zu gehören scheint.

Die Zusammensehung von baal mit andern Wortarten, um einen neuen Begriff zu bilden (biblisch schon, wie isch, Mann, ben, Sohn, häusig mit Substantiven, um den Besiter einer Sache zu bezeichnen) war bei dem Volke sehr beliebt, so z. B. "der Baal-dowor (der Mann der Sache, der fragliche Mann; biblisch; baal debarim, der eine Rechtssache hat, 1 B. M. 24, 14.), baal-chissoren (chissaron, an einem Bruche seidend) u. s. w.

— Auch das bekannte Bal-höche (hocho, chald,, hier, da), zur Bezeichnung eines zeitlichen Liebhabers, gehört hierher: "Es is ber Maad (Magd) ihr Bal — höche," ihr Mann — hier, ihr Liebhaber von eben da, der sich gerade gefunden, "ihre Gelegens heit," wie man auch sagt.

## 1012. Sat nir ju fage'!

Wenn Jemand in irgend einer Renntnig fich zeigen, eine Brufung bestehen foll, dazu aber feinen Muth hat und, um fich aus der Verlegenheit zu helfen, ein Unwohlsein vorschützt: "Hat nichts ju sagen" — mit dem Doppelfinn: hat nichts zu bedeuten — hat nichts vorzutragen. — Als besondern Fall erzählt man: Ein berühmter Rabbi ward nach einer größern Stadt in der Nachbarfchaft berufen und schlug zu seiner bisberigen Stelle seinen Sohn vor, dessen Fähigkeiten indessen gering waren. "Wie kann ich die Stelle bekleiden?" frug der Sohn den Vater, "Du weißt ja, daß ich nicht darschen (einen Bortrag, deraschah, halten, f. 327.) kann." - "Thut nichts," sagte der Bater, "ich bin ja nicht weit von Dir; so oft Du zu darschen hast, kommst Du ju mir, und ich helfe Dir aus." — Der Sohn nahm die Stelle an, und es ging mit bes Baters Sulfe eine Zeit lang gut. Da nahte einmal wieder ein Sabbath, wo er einen Bortrag zu halten hatte. Er befuchte einige Tage vorher den Bater, traf aber biesen frant, so daß berfelbe ihm nicht aushelfen konnte. Da eilte der Sohn in seiner Berlegenheit nach Haus, legte fich auch in's Bett und ließ fich frank melden. Es ward ein Arzt gerufen. Der Arzt war ein kluger Mann und merkte scgleich, wo es fehlte. Als man ihn daher fragte, mas dem Rabbiner fehle, antwortete er zweideutig: "Hat nichts zu sagen!" — (sagen bedeutet nämlich im Judischdeutschen auch vortragen, f. 327., fo wie unter lernen vornehmlich das Studium und Berfteben der talmudischen Schriften verstanden wird: "was hat Der früher so gut gelernt!")

Als spottischer Ausruf bei Berwechselung ganz verschiedener, wenn gleich im Wortlaut abnlicher Begriffe. — "Er war Gene-

<sup>1013.</sup> Majschene General oder Corporal! es ralt fich.

ral . . . " erzählte jemand. "Du irrst." fiel ihm ein Anderer in die Rede, "Corporal!" "Run," erwiederte der Erste, "majsschani, "was ist der Unsterschied?") General oder Corporal, es ralt sich." — "General oder gar Corporal" (Eisel.). — Das Sprichwort erinnert unwillfürlich an das Wort des Resch Latisch (Baba M. 84.), welcher durch die Berantassung und Bermittelung Jochanan's (um 300.) aus einem Käuber zum Kabbi geworden und in einem gelehrten Dispute von Jochanan an seinen frühern Stand erinnert, ausgebracht ausries: "Was habe ich dabei gewonnen! Dort (als Käuber) nannte man mich Meister, jeht nennt man mich auch Meister." —

## 1014. Aggen!

Spöttischer Ausruf, wenn jemand eine geringfügige Berrichtung als Beranlaffung, als Gelegenheit zu einer weit höhern, wichtigern und würdigern nimmt. — Ein studiosus theologiae talmudicae der alten Zeit, ein sogenannter Bacher (f. 367.), war schon einige Zeit in einer Stadt angekommen, ohne einem ber dortigen Rabbiner den schuldigen Besuch abgestattet zu haben. Endlich tam er zu demselben, indem er sich mit den Worten ein= führte: "Ich war gerade in der Sch'chone (schechonah, Nach: barschaft, vom bibl. schachen, Nachbar), aggev (agab, ein rabbinischer Ausdruck, wie das bebr. al gab, bei dieser Belegenheit) will ich dem Reme (Rabbi) einen Besuch machen." — Der Rabbiner empfing ihn, ohne sich etwas merken zu lassen. Als er sich aber wieder entfernen wollte, erhob sich der Rabbiner und ging, wie zum Geleite einige Schritte mit. "Ich bulbe es bei mei'm Leben nit," fagte an ber Thure ber Studiofus, "daß der Reme mit hinausgeht." — "Ich muß doch," antwortete der Rabbiner, "hinaus auf's Bes — Kisse (beth kisse, wörtlich: Stuhlhaus, f. 580., anständiger: Bes-kowed Beth kabod, Chrenhaus), aggev will ich Gud bas Beleit geben." -

## 1015. Scholem alcechem Newe Seligmann! - Morsche Biere!

Bur Bezeichnung eines jeden qui pro quo. — Ein tauber Mann, Ramens Seligmann, der zuweilen Obst nach ber Stadt



## 1016. Bar Auetsch!

Zur Bezeichnung eines verkehrten Menschen. — Bar Quetsch ging, um ein trocknes Brödchen zu holen, aus der Stadt nach einem beinahe eine Stunde entsernten Dorse, weil er da sicherer sei, ein trockenes Brödchen zu finden, als in der Stadt. — Nicht unähnlich ist im umgekehrten Sinne das Griechische: "Eulen nach Athen tragen", oder das Talmudische (Menachoth 85, a.): "Stroh nach Apharwaim bringen." —

## 1017. Die Kalle hot Schwarze Aage'!

Wenn an etwas gar nichts zu tadeln ist und Jemand doch gern tadeln möchte und daher irgend etwas als Makel herausfindet, was nichts weniger als tadelhaft. — "Die Braut (kallah) hat schwarze Augen", gab jemand als Grund an, warum ihm ein Mädchen nicht gefalle. —

## 1018. Lemle! in der gröscht' Bib'!

Wenn jemand sich auf eine gar zu lächerliche Weise verblüffen läßt. — Lemle (Diminutiv von Lehma) war ein Mensch, der den Berstand nicht mit Lösseln gegessen hatte. Einst frug ihn in einer Gesellschaft ein Mädchen: "Lemle, wann jährst Du Dich?" ("sich jähren": seinen Geburtstag haben, auch: ein Jahr alt werden). "In Tamus" (der vierte Monat im jüdischen Kalender, dem Juli ungefähr entsprechend) antwortete Lemle. — "Lemle!" rief das necksche Mädchen, wie verwundert, "in der größten His!" — Lemle stand verdutzt da und wußte keine Antwort zu geben. —

### 1019. Pas is e Mokle!

- ein Narr. - Bon Motle wird dasselbe Anettoden ergablt, bas unter bem Titel: "Der Röhler und die brei Diebe" bekannt ist nur mit dem Unterschiede, bag dort der Röhler die brei Tage gablt, die ihm als Frist zur Auffindung der Diebe gegeben wurden, indeg Motle, als er in die Fremde ging, von seiner Mutter sieben Steine erhalten hatte, um jeden Abend einen Stein aus der einen Westentasche in die andere zu legen, bamit er am siebenten misse, daß es Sabbath sei und des Sabbaths eingedenk bleibe, und so zählte Mokle die Tage der Woche. - Mokle ist aber noch unter einem andern Ausruf bekannt: "Mokle, da reit' er!" — Mokle hatte sich nämlich vom Rönige, auf beffen Frage nach feinem Begehren, befonders ein "Benichen mit Bilberchen" erbeten, b. b. einen Bogen, ber bas Tischgebet ("benschen" von benedicere, f. 892.) enthält und mit allerlei Bilbern verziert ift. Ginft ward bem Rönig ein Pferd gestohlen. Der königliche Stallmeifter geht zu Motle, um von ihm Austunft über den Dieb zu erhalten. Raum tritt er in's Zimmer, kaum bringt er fein Begehren vor, fo ruft Motle am Tifche fitend: "Da reit' er!" Der Stallmeifter eilt an's Fenfter, und fiehe ba, ber Dieb ritt mit dem gestohlenen Pferde vorüber. Motle hatte aber an seinem Benschen gesessen und fich an den Bildern ergett, und sein Ausruf galt einem Bilden, bas einen Mann auf einem Pferbe vorstellte. -

## 1020. Stoft Ihikche' 'ruber, floft Schmuelche' 'nuber.

Es ift nicht selten, daß der Jude, besonders der des neuern Geschlechtes, sich über die ihm durch so viele Einwirkungen von außen und innen eigenthümlich gewordenen Fehler und Schwächen selbst lustig macht (vergl. 903. 1051.), so hier über die dem Juden im Allgemeinen eigenthümliche Unruhe in der körperlichen Haltung. Im Besondern mag das Sprichwort zwei solchen beweglichen Subjekten, Namens Isik (Isaak) und Schmuel (Samuel), entnommen sein, die gewöhnlich zusammengingen und von denen der eine hinüber, der andere herüber drückte (stieß). — Die dem ältern Juden beim Beten oder bei talmudischen Studien, dem sogenannten "Lernen" (s. 1012.) eigenthümliche Bewegung

ber obern Halfte bes Rorpers wollen einige baber leiten, daß in

alter Zeit, wo es noch teine gedruckte Bucher gab und die geschriebenen sehr theuer und selten waren, zehn (f. 652.) ober mehr Personen an einem großen auf einer niedern Stelle liegen= ben Gebetbuche Theil nehmen mußten, und daher immer hinein und wieder herausblickten, um fich gegenseitig Plat zu machen, und daß so, was ursprünglich Nothwendigkeit war, allmählich Nachahmung und Gebrauch geworden sei (vergl. Cosri II. No. 79. 80.). Andere fagen, es geschehe, um "die natürliche Barme", den Gifer zu erwecken (Cosri ibid.), wie dieses besonders bei der Sette der Chasidim stattfinden soll. Wieder Andere nehmen einen mystischen Grund an, weil die Seele, als ein Theil des Lichtes von oben (f. 5.), gleich bem Lichte unaufhörlich in schwebender und strebender Bewegung fei (vergl. Jalkut chadasch Titel Israel No. 24.). Undere endlich wollen dadurch einfach bem Bibelverse (Bf. 35, 10.) entsprochen seben: "Alle meine Glieder sprechen: herr, wer ift wie Du!" jedoch nur bei Lob: und Preisliedern, indeg für das eigentliche Bebet eine ruhige, gemessene und demuthige Haltung anzunehmen sei (Jalkut Chadasch Titel Teschubah No. 39. Qrach Chajim 95. nebît Atereth Sekenim). — So erinnert sich der Verfasser in dieser Hinsicht eines hübschen und zugleich tadelnden Witwortes vom seligen Rabbi Berz Scheuer zu Mainz. Einer seiner Schüler, Namens Mojes, bewegte fich übermäßig beim Gebete. Man bemerkte es dem Rabbi. Da sagte dieser lächelnd: "Umausche schokul keneged kullom!" Eigentlich: "Und Moses wog (schokul) gegen Alle" (vergl. Jalkut Chadasch Titel Mosche No. 25.); hier: "Und Dofes schautelt für Alle." -

Auch das dem Juden eigenthümliche Singen im Sprechen — "Der Jid muß singen" sagt der Jude von sich selbst — mag seinen Grund in dem ihm vorschriftmäßig eigenthümlichen biblischen und talmudischen Bortrag haben. "Wer," heißt es Megil. 32. (Jalkut Ezech. 358.), "in der heiligen Schrift liest ohne Betonung (neImah, eigentlich: Lieblichkeit, ohne "Trop" s. 661.) und in den talmudischen Studien vorträgt ohne Gesang (simrah), dem auch gift das Wort der Schrift (Ezech. 20, 25.): So will ich ihnen denn Gesetze geben, die nicht gut sind, und Vorschriften, bei denen sie nicht leben können," wogegen

togster wasion

134

freilich ein andrer Talmudist die Ginwendung macht: "Bie, wenn jemand seine Stimme nicht zu würzen weiß, sollte er so bestraft werden!" —

## 1021. Ber Sambatjen hot eher Muh!

Bur Bezeichnung eines Störenfriedes. - Der Sambatjon oder, wie Einige schreiben, Sabbatjon (Tischbi s. v.) foll nam= lich ein Fluß sein, welcher in den sechs Wochentagen mit Ungestüm dahertobt, Sand und Steine aufwühlt, aufwirft und fort= treibt, fo daß tein Menfc darüber tommen tann; mit dem Eintritt bes Sabbaths aber wird er ploplich rubig, und fo verhält er fich auch ruhig den ganzen Sabbath über. (Bereschith Rab. par. 11. Sanhedr. 65, b. Jalkut Ber. 16. Bergl. auch bes Rabbi Menage ben Israel Mikweh Israel cap. 10., wo= felbst noch erzählt wird, daß in Lissabon ein Mohr eine gläserne Flasche voll Sand aus dem Sambatjon gezeigt habe; die Woche hindurch habe der Sand in der Flasche sich ununterbrochen auf und abgetrieben, am Sabbath aber stets geruht. — Auch der Berfasser erinnert fich aus seiner Rindheit einer ähnlichen Erzählung, daß ein Mann aus der Nähe seines Geburtsortes bei feiner Rudtehr von einer großen Seereife eine Flasche mit Sam= batjonwasser mitgebracht und vorgezeigt habe. — Josephus in ben judischen Kriegen VII, 3. erzählt hingegen von einem Fluf, welchen Titus auf seinem Zuge burch Sprien getroffen, bessen Baffer die Woche hindurch allmählich verschwinde und verfiege. am Sabbath aber immer wieder zu fliegen beginne und ber beshalb von den Juden Sabbatflug genannt werde. Jenseit des Sambatjons sollen die Nachkommen Mosis, b'ne Moscheh, die Sohne Mosis, wohnen, welche von Gott bei der Bertreibung der gebn Stämme auf wunderbare Beife babin gerettet wurden, jum Lohne dafur, daß fie dem Feinde teine Lieder Bion's fingen mochten. Sie leben da in ausgezeichneter Frommigfeit und eben beghalb im hochsten Glude. Sie find Niemand Unterthan, fo wie es bei ihnen weder Anechte noch Magde gibt. Diesseit des Flußes wohnen die vier Stämme: Dan, Naphthali, Gad und Ascher. (Bergl. Schalschel. hak. 28, a. nach Eldad hadani, so wie diesen selbst aufs Neue berausgegeben von Jellinet, Bet haı

Midrasch II. S. 102—113 u. III. S. 6—11. Leipzig 1855.) Rach Andern sind es überhaupt die zehn Stämme, die jenseit des Sambatjons wohnen. (Ber. Rab. p. 73. Bammidb. Rab. p. 16. Ramban zu 5 B. M. 32, 26. Mikweh Israel cap. 10, u. A.). Nach Einigen ist der Fluß in Ostindien (Iggereth Orchoth Olam cap. 24.), nach Andern in der Nähe des caspischen Weeres und nach Andern in Afrika zu suchen. — Noch erlauben wir uns, eine Conjektur hinzuzusügen. Uns scheint nämlich das Wort seiner ganzen Form nach griechischen Ursprungs zu sein. Nach Mehreren soll der Sambatjon einen Grenzssuß bilden. Die ursprüngliche Form des Wortes könnte daher gewesen sein συμβατιούν — συμβατιούν, d. h. zur Vereinigung, zur Abschlies gung eines Vündnisses gehörig, so daß erst aus dem Mißversständniß des Wortes sich die Sage gebildet habe.

## 1022. Bei dem hot der Nosche im Gehnem am Schabbes kaan Auh!

Bon berfelben Anwendung, wie die vorige Redensart. Er ist ein solcher Störenfried, bat so feine Freude baran, die Denfchen zu qualen und zu plagen, bag er bem Sunder (rascha) in der Holle ("Gehnem", eigentlich ge hinnom, f. 650.) selbst am Sabbath teine Rube gonnt. — Baufig ward unfere Redensart auch im passiven Sinne von Menschen gebraucht, benen auch am Sabbath teine Ruhe gegonnt war: "Der Rosche im Behnem hot boch wenigstens am Schabbes Rub!" - Ueber biesen schönen Glauben, daß die Gottlosen (reschaim) in ber Hölle am Sabbath, welcher "eine Zeit der Erholung ift für die Obern und Untern", nicht bestraft werden, vergl. Sohar par. Noach 194. Sohar Chadasch 32, a. b. Jalkut Ber. 16. Jalkut Rubeni f. 167. Jalkut Chadasch Titel Gan Eden No. 26. und Titel Schabbath No. 3. Bechaj par. Jithro p. 91. Nischmath Chajim cap. 14. — Er ift übrigens auch auf den Chriften übergegangen. Bei Fischart beift es: "Die Seelen im Fegfeuer baben alle Sonntag einen blauen Montag." S. auch Grimms deutsche Muthologie.

## 1023. Wenn fich der Livjofen rührt, gittert die Welt!

Der Ausruf gilt einem forperstarten und ungeschlachten Knaben ober Mann, ber bei jeder Bewegung, die er macht,

Icicht Schaden anstiftet, und bei bem, wie bei bem Leviathan, bie Welt gittert, wenn er fich rubrt. —

Als Gott die Welt erschuf — so erzählt die rabbinische Mythe mit Bezug auf Jef. 27, 1.: "An jenem Tage wird ber Berr heimsuchen mit seinem harten, großen und gewaltigen Schwerde den Leviathan, die gestreckte, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird erschlagen bas Ungeheuer, bas im Meere ift" — ba schuf er auch zwei gewaltige, langgestreckte und gewundene Meerungeheuer, zwei Leviathane, ein Dlannchen und ein Weibchen. Aus Beforgniß jedoch, dag dieselben sich vermehren und die Welt am Ende zerftoren möchten, schlachtete er das Weibchen und falgte beffen Fleisch ein für die Frommen ber künftigen Welt, das ihnen einst nebst einem in seinen Tranben feit der Schöpfung aufbewahrten Wein als paradiefisches Mahl vorgesett werden wird. Das Männchen aber hält noch die Erde umschlungen und wird erft am Ende der Tage in einem Kampfe mit dem eben so ungeheuern Urstier Behemoth - nach Andern mit dem Engel Gabriel — umkommen und dann ebenfalls zum Mable der Frommen zubereitet werden. Nach Einigen foll dieses Mahl in der Zeit des Ueberganges von dieser in die fünftige Welt stattfinden, weil der Uebergang von einem Dinge zu seinem volligen Gegensate ohne Bermittelung nicht geschehen könne, diese Welt aber mit jener schon in fo fern einen Gegensat bilde, daß Diefe gang Speise und Trank, jene aber ohne alle Speise und allen Trank fei, und daher das paradiesische Mahl des Leviathans und bes Urweines diesen lebergang vermitteln muffe. — (Bergl. Siob cap. 40., Sanhedrin 99, a., Targum Jonath. zu 1 B. M. 27, 25., Targum koheleth 9, 7., Baba Bathr. 74, b. 75, a., Wajjikr. Rab. par. 13., Tanchuma par. Schemini, Jalkut Schimoni par. Schemini f. 144. No. 535., Pirke R. Elies. cap. 11., Jalkut Chadasch Titel Meschiach No. 23., das Festlied Akdamoth vom Berse Telule bis Ende.)

## 1024. Ich hab gewufit, der Schimmel geht kappore!

Wenn jemand an einem Dinge so lange schnitte, hämmerte, "bosselte" (f. Schwent), überhaupt ein Ding so sehr in Gesbrauch nahm, so sehr mit ihm leichtsinnig spielte, bis es tappore

(s. 198.), zu Grunde ging. — Das Sprichwort beruht offens bar auf einer Anektode, die indeß dem Berfasser unbekannt ist. — "Jeht hat die arme Seel' Ruh!" — "Du ruhst nit, bis eskappore is!"

## 1025. Steht wie die Malke - Schwó!

Bur Bezeichnung eines tragen ober auch laftigen Menfchen, ber, "man darf Feuer unter ihm machen," nicht von ber Stelle zu bewegen ist: "Er steht (unbeweglich) wie die Königin (malkah) von Saba!" — Ein Rabbi, berichtet die Sage, beschwor einst durch die Rraft des heiligen Namens die Ronigin von Saba, ihm zu erscheinen. Als sie ihm aber erschienen mar, besaß er die Macht nicht, sie wieder zu entfernen, "sie stand wie angenagelt," und trop allen seinen Beschwörungsformeln wollte sie nicht wanten und weichen, bis ein noch größrer Meister ibm in seiner Noth zu Hülfe kam. (Eine ähnliche Sage f. in des Berf. "Buch der Sagen und Legenden judischer Borzeit." Zweite vermehrte Auflage. No. LI. "Der Baal - Schem." - Bon ber Konigin von Saba, von welcher 1 König 10. berichtet wird, daß fie getom= men sei, um Salomos Beisheit, beren Ruf zu ihr gebrungen, burch Rathsel auf die Probe zu stellen, wird manches Anmuthige im zweiten Targum zum Buche Either erzählt. S. auch bas bekannte Wormser Maase-Nissim Cap. 21., wo von einem Manne in Worms erzählt wird, der sich der wunderschönen Königin von Saba beimlich zu Willen ergeben und dafür großen Reichthum erlangt hatte, später aber, als das geheime Treiben des Mannes von dessen Frau erlauscht ward, zur Strafe wieder in Armuth und Unglud versett murde, nachdem zuvor das damonische Weib die beiden Kinder, die sie von dem Manne hatte, erwürgt und ihm dieselben todt in einem Sarge über dem Rheine schwebend gezeigt hatte; der Sarg versant in den Rhein.)

## 1026. Die Malke — Schwo is nit zu pattern!

"Die Königin von Saba ist nicht fortzubringen!" Ebenfalls, mit Bezug auf jene Sage, von einem läftigen Menschen, den man nicht los werden kann. — "Pattern", deutsch gebildet vom hebr. patar, lostassen, entlassen, vergl. 360.

# 1027. Macht Breck — Aoppelches — Iwoe! fost mich in Allem fibe'!

— Läßt mir die ganze Arbeit, Last u. s. w. über dem Halse und geht fort. — Auch in der ersten Person, wenn man mit einem Treiben nicht zufrieden ist: "Ich waaß, was ich thu', ich mach' Dreck — Koppelches — Zwoe. "— Ein gewisser armer Tensel, Namens Dreck — Koppel (Jakobel), verließ seine Frau heimlich, hinterließ aber wieig ein Testament, daß er seine Frau in Allem siten lasse, worunter freilich sonst verstanden wird, daß die ganze Verlassenschaft der Frau verbleibe. — "Zwoe" (zawwooh, neuhebr., vom bibl. zawweh, besehlen) der letzte Wille, Testament (vergl. 2 Sam. 17, 23. "er besahl seinem Hause," bestellte sein Haus).

## 1028. Die Parnofim ju Worms.

Wenn zwei oder mehrere Personen in ihren gegenseitigen Begrüßungen und Bekomplimentirungen kein Ende finden können. Bon den Parnosim, den Gemeindevorstehern (j. 553.) zu Worms erzählt man, sie hätten einmal eine Situng gehabt, und da es unterdessen Nacht geworden sei, so habe der eine den andern höfzlichkeitshalber nach Hause begleitet. Doch als man bei dem Hause angekommen, habe der Begleitete zu dem Begleiter gesprochen: "Wahrlich ich laß Euch nit allein nach Haus gehn", und habe ihn nach seinem Hause geseitet. Jeht indeß war die Reihe wieder am Ersten, das Geleit zu geben, und so hätten sie sich gegensseitig abwechselnd nach Hause begleitet, bis der Morgen anbrach.

b) Lebensverhältniffe, Rlugheiteregeln und Erfahrungen.

## 1029. Drei Mann un e Hofkopp!

D. h. Wenige, z. B.: "Waren viel Leut' da?" — "Ja, drei Mann un e Roßkopp!" — Das Sprichwort beruht aber auf einer Sage, die in dem Maase — Buch No. 184. Seite 73, b. (Frankfurt a. M. 1683. 4.) also erzählt wird:\*)

<sup>\*)</sup> Bergleiche auch Schal. Hakk. p. 38. Maase-Nissim No. 17. Des Berfassers "Buch ber Sagen und Legenden jubischer Borzeit" (zweite ver-

"Es geschach (geschah, vergl. Nibel. 3270.) einmal auf ein Zeit daß der Herzig (Herzog) vun Lutringn welchr genamt (benamt) war Gutfrido vun Lyon (!Gottfried Bouillon) mit ein groß Bolf wolt nach Jeruscholasim (Jerusalem) zihn um mit die (den) Türken Milchomoh (Krieg) zu haltn. Also hat er vil hörn sagn vun die (den) Chochmaus (Künsten) vun Raschi, \*) als daß im (ihm) die Ummaus (ummoth, biblisch: Bölker, Stämme, Genes. 25, 15., hier: die nichtsübischen Stämme, wie Gosim, s. 373.) sowol vr (vor, für) ein Chochom (Weisen) haltn als die Jehudim aach. Den (denn) er war vr (vor) ein Nowi (Prophet) gehaltn gleich aach der Emes (die Wahrheit) gewesn is.

mehrte Austage) No. 49. — Wir haben versucht, hier eine kleine Probe ber alten Schreibart bes Jübischbeutschen zu geben, wobei wir jedoch auf manche Schwierigkeit fließen, besonders da einige Bokalbuchstaben verschiebene Laute bezeichnen können und wir uns daher nach der noch jett hin und wieder eristirenden Aussprache richten mußten. So kann das wam und o sein, das jod i und e. Br (phe, resch) mit ausgelassenem Bokalkann eben so gut vor als ver heißen. Als Kegelkann man annehmen daß das kurze, welches nach einem Ansanzsduchstaden solgt, nie durch zin, sondern stets durch jod bezeichnet wird, z. B. "ginant", "gihalten"; das kurze e in der letzten Silbe wird gewöhnlich gar nicht bezeichnet, zuweilen ebenfalls durch jod. Berdoppelt wird ein Buchstad niemals, jedoch wird das so oder sinen durch im Unterschied vom einsachen s, das durch sazin, samech oder auch durch taw gegeben wird. Das Dehnungszeichen h findet sich nie. Große Ansanzsduchstaden gibt es natürlich im Jübischentschen keine, der Deutlichkeit wegen richteten wir uns indeß hierin nach dem Hochbeutschen.

<sup>\*) &</sup>quot;Rschi" (s. oben 996.), sagt bas Masse — Buch im Eingang, macht in Roschei Teiwaus (rosche teboth, Ansangsbuchstaben): Rebi Schelaumau Jizchof (Rabbi Salamo Jsaf). Ter Raschi war ein gesbornr Zarphaus (Franzose, s. 698.) aber in Wärms (Worms) hat er gewont un' da hat er ein Beis hammidrasch (Lehrhaus, Lehrsaal) un' hat aach ein Oraun Haffaubesch (heilige Labe mit ben Geseprossen) drinnen, den (benn) er hilt es mit eins zugleich) vor ein Beis Hafenses (Haus der Versammlung, Synagoge), die man heint (heute, Abelung) das Tags noch heißt Raschi — Schul (f. 528.), un' die Leut psiegtn ale Trev Rausch Chaubesch (Tag vor dem Neumond) Janm — Kippur — Koton (kseiner Bersöhnungstag, in frühern Zeiten ein vierwöchentlicher Buß: und Bettag) brinn (brinen) zu machn, un' die Bachurim (Jünger, f. 541.) psiegtn ale Simchas Tauroh (Gesehsfreube, den 9. Tag des Laubbüttensstells) brinn Schul (Synagoge) zu haltn. Das tät man als (alles) Raschi Lekowad (zu Ehren)."

ben (benn) er wolt ein Gizoh (einen Rath) vun im nemn, abr Raschi wolt nit bei ihm kumn. Wie das der Herzig sach (sab) daß Raschi nit bei im kumn wolt so vrdrift es dem Herzig gar fer, als daß ein Jehude an im maureit folt fein (fid) gegen ibn emporen, ihm ungehorsam sein sollte). Also macht sich ber Berzig auf mit al sein Bolt un' ziht bis nach Wärms (Worms) un' ging vr (vor) Raschi sein Haus. Da fand der Herzig at die Turn (Thuren) ofn (offen) un' die Sephorim (hebraifche Budjer, f, 146.) lagn auf den (dem) Tisch ofn, aber er sach tein Mensch in Saus. Da bebt ber Bergig an ruft mit haucher (hober, lauter) Stim Schelauman (Salamo) Schelauman wu bistu. Da entwrt (entwert, antwortet, f. 133.) im Raschi was begert der Her. Da sagt der Herzig Schelaumau wu bistu. Da entwrt Raschi da bin ich mein Her. Also oft als im der Her ruft, also oft gab im Raschi Entwert (Entwort, Antwort), abr er sach Nimant nit, welche (welches) der Herzig mächtig drübr prwundet war, un' ging widr araus (heraus). Da tam einr vun Raschi sein Talmidim (Schülern). Afo fragt er im (ihn) wont hinn (hinen) Raschi. Da entwrt im der Talmid ja er is mein Meinftr (Meister). Da fagt ber Bergig sag bein Meinstr daß er zu mir tumt. Ich schwör bei meinem Haubt daß er tein Schadn vun mir antfangn (empfangen) fol. Bie nun Raschi das bort da ging er bei dem Herzig un' fil im zu Fus, abr ber Bergig hebt im widr auf, un' fagt itundrt (jett) hab ich Dein Chochmoh (beine Runft) gefehn, nun wil ich Dir mein Beger (Begehr) fagn warum daß id hie ber bei Dir bin gekumn. Mein Beger is daß Du mir folft ratn auf ein große Sach die ich vor hab zu tu (thun). Ich hab an bereit ein groß mäch= tig Bolf zu Fus un' zu Pferd, un' mein Gin is daß ich Jerufcholagim wil bezwingn, ben (benn) ich bin vrsichrt an Got (habe die Zuversicht auf Gott) ich wer (werde) die Türkn wol beitumn, daß fie tein Milchomoh (Krieg) wern men (mehr, altb. , me) konn haltn. Derhalbn bit ich Dich lag mich Dein Rat born, un' fag mir frei araus Du bbarfft Dich nit zu forchtn (Ribel. 9181. forbt), al fagftu (ebenso ...) mir gut ober bos, den (denn) wie Du mir ratft, will ich Dir folgen, ben (benn) ich weiß daß Du ein halbr Nowi (Prophet) bift, als daß Du einme ben Emes (bie Babrheit) tanft faan wie es einm gen tan in ber Milchomoh (im Krieg). Derhalbn bit ich Dich Du werst mir ben Emes fagn ob ich die Milchomoh gewin'n wer oder nit.

Da sprach Raschi mit went (wenig, althd. wenac) Wortn mein Her ich will Euch die Warhelt sagn Ir wert in Ansang groß Glück habn, un' Ir wert Zeruscholazim bezwingn, un' Ihr wert brei Tag da inn (inen) könign (König sein, vergl. das engl. to king, zum König machen), abr an virdn (vierten, Nibel. 1379.) Tag da wern sich die Jischmoeilim (Ismaeliten, Türken) widr vrsamln un' wern Dich widr heraus treibn, un' Ir wert musn (müssen, Nibel.: muosen) süchtn, un' Euar (euer) meinst Bolk wert Euch derschlagn (dieses der statt der Borsilbe er sindet sich in den ältern jüdischdeutschen Schriften sast durchgehends: derbarmung, derschrocken; die spätern haben ar) wern, un' die Euch wern überbleibn die wern untrwegn sterbn, un' Ir wert widr in die Stat kumn mit drei Mann un' ein Roßkopf. Derzhalbn magt Ir nun tun wie Ihr wölt, nun hat Ir mein Meinug (Meinung) wol gehört.

Wie nun der Herzig die Red vun Raschi hört tat es im gar bang, un' sagt widr (Nibel. 254.) Raschi es mag wol sein daß Du magst war (wahr) habn, un' es mag mir geschehn wie Du mir sagst. Abr Das sag ich Dir zu, wen ich wer widr kunn mit vir Man so will ich dein Fleisch die (den) Klowim (Hunden, hebr.) zu esn gebn, un' wil al die Jehudim in mein

Land lafn meimis fein (umbringen, f. 364.)

Un' also ziht der Herzog (bis jest immer Herzig, mit einem jod, nun auf einmal: Herzog, mit einem vraw) awek (hinweg, vergl. engl. away) mit al sein Reiter abr es ging im gleich (wie) Raschi gesagt hat, un' er kam widr in Wärms mit drei Man un' drei Pferd un' er un' sein Pferd is der vird (vierte) gewesn. Das hat wol vir Jahr gewärt, den er war wol vir Jahr in der Milchomoh (den Krieg) gewesn, aso lang hat die Milchomoh gewärt. Da er nun nahnt (nahe) dei Wärms war, gedacht er die Red vun Raschi wie er im gesagt hat, er solt mit drei Pferd widerkumn un' er kam nun mit vir Pferdn widr, un' sein Deioh (Meinung, Absicht) war Chas wescholaum (Gott behüt! s. 475.) gar bös daß er Raschi Chas wescholaum wolt meimis sein (umbringen), den (denn) er hat es vorheisn (verbeißen) wen er widr mit vir Pferdn wert kumn, aso wil er Raschi

ben (benn) er wolt ein Gizoh (einen Rath) vun im nemn, abr Raschi wolt nit bei ihm kumn. Wie das der Herzig sach (sab) daß Raschi nit bei im kumn wolt so vrdrift es dem Herzig gar fer, als daß ein Jehude an im maureid folt fein (fid) gegen ihn emporen, ihm ungehorfam fein follte). Alfo macht fich der Berzig auf mit al fein Bolt un' ziht bis nach Wärms (Worms) un' ging pr (por) Raschi sein Haus. Da fand der Bergig al die Türn (Thuren) ofn (offen) un' die Sephorim (bebräische Budjer, f, 146.) lagn auf den (dem) Tisch ofn, aber er sach tein Mensch in Saus. Da bebt ber Bergig an ruft mit haucher (hober, lauter) Stim Schelauman (Salamo) Schelauman mu bistu. Da entwrt (entwert, antwortet, f. 133.) im Raschi mas begert der Her. Da sagt der Herzig Schelaumau wu biftu. Da entwrt Raschi da bin ich mein Her. Aso oft als im der Her ruft, also oft gab im Raschi Entwet (Entwort, Antwort), abr er sach Nimant nit, welches (welches) ber Herzig mächtige brübr vermundet war, un' ging widr araus (heraus). Da tam einr vun Raschi sein Talmidim (Schülern). Afo fragt er im (ihn) wont hinn (hinen) Raschi. Da entwrt im der Talmid ja er is mein Meinftr (Meister). Da sagt der Herzig sag bein Meinstr daß er zu mir kumt. Ich schwör bei meinem Haubt daß er kein Schadn vun mir antfangn (empfangen) fol. Wie nun Raschi das bort da ging er bei dem Herzig un' fil im zu Rus, abr ber Herzig hebt im widr auf, un' fagt ihundrt (jest) hab ich Dein Chochmob (beine Runft) gesehn, nun wil ich Dir mein Beger (Begehr) fagn warum dag id hie her bei Dir bin gekumn. Mein Beger is daß Du mir folft ratn auf ein große Sach bie ich vor hab zu tu (thun). Ich hab an bereit ein groß mach= tig Bolf zu Fus un' zu Pferd, un' mein Gin is daß ich Jerufdolajim wil bezwingn, den (benn) ich bin vrsichrt an Got (habe die Zuversicht auf Gott) ich wer (werde) die Türkn wol beikumn, dag fie kein Milchomoh (Rrieg) wern men (mehr, altd. .me) könn haltn. Derhalbn bit ich Dich lag mich Dein Rat born, un' sag mir frei araus Du bdarfft Dich nit ju forchtn (Ribel. 9181. forht), al fagstu (ebenso . . .) mir gut oder bos, den (benn) wie Du mir ratst, will ich Dir folgen, ben (benn) ich weiß daß Du ein halbr Nowi (Prophet) bift, als daß Du einm ben Emes (die Wahrheit) kanft fagn wie es einm gen kan in rief ihm ein Freund zu. "Zum Doktor," antwortete der Mann; "mein' Fraa gefallt mir nit" (ihre Krankheit hat sich, wie mir beucht, sehr verschlimmert). "Wart, ich laaf mit Dir," sagte der Freund, "meine gefallt mir aach nit."—

## 1032. Gumpel, geh in Bein' Auh! Der Bock is verkaaft.

Wenn jemand sich um etwas bemüht, bewirbt, das längst abgethan, vergeben ist. Ein Landjude, Namens Gumpel, hatte von einem Bauern eines andern Dorfes einen Bock gekauft mit dem Versprechen, denselben in acht Tagen abzuholen. Untersbessen kam ein anderer Jude, der davon gehört, schwatte dem Bauern vor, der Gumpel sei plötzlich gestorben, kauste ihm den Bock ab, bezahlte denselben und führte ihn gleich mit fort. Als nun zur bestimmten Zeit gegen Abend Gumpel wirklich in das Haus des Bauern trat, um seinen Bock zu holen, da rief ihm der Bauer, der ihn für eine Erscheinung hielt, erschrocken entgegen: "Gumpel geh in Dein' Ruh! Der Bock is verkaaft."

## 1033. Schimsche Born: Aanunsichzig!

Dft mit dem Zusate: "Eins mehr, Eins weniger!" — Als Trostspruch bei einem kleinen Berluste, den man erlitten, einer kleinen Ausgabe mehr, die man machen muß, und offenbar nach einem bestimmten Individuum, Namens Schimsche (Schimschof, Simson) Horn, das so zu sagen pflegte. Bergl. 994.

## 1034. Chajjim Rintel!

- "Rir als Schwindel!" - Ebenfalls nach einem bestimmten Individuum, das so geheißen und ein großer Schwindler war.

## 1035. Rahel darf anbeiße'!

Bur Bezeichnung, daß ein Uebel gehoben, vorüber sei, boch nur scherzhaft, von einem kleinen mehr vermeintlichen Uebel, bes sonders wenn jemand beshalb arg that. Ein Kind 3. B. hat sich einen Splitter in den Finger gestoßen ("hat einen Schliwer gefangen," wohl von schliefen, schlüpfen, einen Schliefer, engt.

shiver; auch "Spreiß" horte man oft , von fprießen und jammert deshalb gar sehr. Da zieht ihm die Mutter denselben heraus und ruft nach vollbrachter Operation: ""Rahel darf ans beißen!" — Ein Rabbiner litt einmal an einer gefährlichen Inbigeftion. Seine Gemeinde (kahal) ftellte beshalb einen Fasttag an, um Befferung für ihn zu erfleben. Gegen Abend trat diese ein. Da ging der Gemeindediener von Haus zu Haus und that kund: "Der Reme (Nabbi) hat Erleichterung bekom= men — Kahel (die Gemeinde) darf anbeigen!" — ("Unbeigen," den Anbiß, Imbiß, nach einem Fasttag nehmen). —

### 1036. Bruckelches-Backer: Slucht mein' Chafferem aach!

Mis spöttische Entgegnung, wenn jemand aus Aerger einem Andern flucht. Flüche schaden nicht. — Gin zwar lokales Sprichwort, das aber bennoch zu benten gibt. — Ein Bader, der an dem sogenannten Brudelchen in Frankfurt (einem Gagchen, das in die Judengasse daselbst einmundet; vergl. 233.) wohnte, flegte, wenn jemand ihm fluchte, zu fagen : "Flucht mein' Chafferem (meinen Schweinen, chaserim, Mehrzahl von chasir) aach!" benn Flüche machen fett. — "Rapengebet steigt nicht in himmel." - Bergl. Spr. Sal. 26, 2. "Wie ber Bogel dahinfährt, wie die Schwalbe davonfliegt, so ein unverdienter Fluch; er haftet nicht." - "Beffer beneidet, als bemitleidet." -Indessen heißt es (Jalkut Num. 142.): "Man sei nicht ohne Beforgniß über den Fluch seines Lehrers, selbst wenn er unverbient ist." — "Auch ber Fluch bes gemeinen Mannes (Hediot, Joiot) sei Dir niemals gleichgültig." (Baba k. 93. Megil. 15.) —





### 1037. Du nehmft aach einstweil' e Gilde' druf!

Wenn jemand große Forderungen macht, große Erwartungen begt, und ihm in seinen Berbältnissen auch mit Geringerem schon geholfen mare. Ein armer Teufel pflegte bittend auszurufen: "D Harjet (herr Gott), geb mir Deeh Alophim (hundert Taufend)! Beb mir einstweil' e Bilbe bruf! (einen Bulben als Aufgeld, Angeld).

## 1039. Willft aach dem Jid fein' Breck ju Geld mache'!

.3

Wenn Jemand etwas von geringem Werth gern theuer an ben Mann bringen möchte. - In der Kirche eines Dorfes war ein Fenster gebrochen. Gin armer Jude, der Glaser war, bat ben Pfarrer des Ortes um die Arbeit. Der Pfarrer überließ fie bemselben gern, um so mehr, als der Jude ihm wolfeiler arbeiten mußte; aber die Sache mußte beimlich gefchehen, um keinen Neid und feine Berfolgung ju erregen. Er fcblog daber ben Ruben in spater Nacht in die Rirche ein. Den armen Glafer kam inden mabrend der Arbeit ein Bedürfniß an, und da er eingesperrt war, so war er, so ungern er es that, genöthigt, sich einen Winkel in der Rirche binter einem Standbilde, das er quvor ein wenig hinweggeruckt, dazu auszusuchen. — Einige Tage barauf war Kirche, und ba die Versammlung einen unleidlichen Geruch wahrnahm, so suchte man nach und kam bald zum Schreden Aller auf den Fund. — Da half fich ber Pfarrer, der wohl ahnte, woher diefes tomme, geschickt aus der Sache. Er erklärte das Geschehene für ein Wunder, ließ Alles forgfältig auf: nehmen, bereitete eine Medicin baraus und verkaufte diefe als Panacee (Allmitttel) für schweres Gelb. Der Gutsberr indeg, bem bas Dorf angehörte, hatte teinen fo festen Glauben; er spürte nach und kam bald ber Sache auf den Grund. Da stellte er sich unwohl, ging zu dem Pfarrer und erbat sich von der Wundermedicin, indem er zugleich nach dem Breise fragte. Der "Wohl," fagte Pfarrer forderte einen Dutaten für bas Glas. ber Gutsberr, "ich will bas gern gablen; aber Sie muffen zuerft gur Probe einen Löffel voll davon nehmen." Umfonft mandte ber Pfarrer ein, daß er ja nicht frant fei und daher das heilige Mittel nicht migbrauchen durfe. Der Gutsherr bestand beharr: lich auf seinem Verlangen, und da der Pfarrer eben so beharr= lich fich weigerte, so jog der Gutsberr endlich eine Reitpeitsche hervor und rief: "Wart', ich will Dich lehren, dem Jud seinen Dred zu Gelb machen!" -

## 1039. Der Kat geht aach 'runter!

Der allgemeine Sinn dieses ursprünglich lokalen, doch schon ziemlich verbreiteten Sprichworts ist: Es kommt nur darauf an,

daß der Zweck erreicht werde; mogen auch die angewandten Mittel nicht so schulgerecht sein. — Als besondern Fall erzählt man: Die Töchter eines Rabbi der alten Schule waren mit der Zeit fortgeschritten und beflissen sich bemgemäß auch der hochdeutschen Sprache. Da saß einmal die Kape auf dem Tisch. "Jag emol ben Rat herunter!" fagte der Rabbi zu einer seiner Tochter. "Bater." sagte das Mädden, "es heißt nicht der Rat, es heißt bie Rate." "Ich will Dir weise'," erwiederte der Rabbi, "Der Rat gebt aach 'runter." Er jagte, und siehe, der Mann hatte Recht. — Gegen den Grundsat indeg, dag der Zweck das Mittel heilige, spricht sich der Midrasch aus, indem er (Jalkut Ber. 58.) aus der Sage, daß der Rabe, welchen Noa auf Kundschaft ausgeschickt, einen menschlichen Leichnam auf den Soben der Berge gefunden und fich bei demfelben niedergelassen und der Botschaft vergessen, die Taube bingegen dieselbe sogleich vollzogen habe, felgert, daß man durch unreine oder schlechte Boten (der Rabe gehört unter die unreinen, zu effen verbotenen Thiere) eben so wenig als durch thörichte zu seinem Zwecke gelange. (Bergl. auch 331.).

## 1040. Was get mich das Boliche' an!

Es kommt bei einer Sache nicht sowohl auf die Auffassung Anderer an, als vielmehr auf die Wirkung, die sie auf mich selbst hat. — Ein alter Mann, der sich in einer Krankenanstalt befand, klagte dem Vorsteher bei einem Besuche desselben über die Kälte, die stets im Zimmer herrsche. Der Vorsteher geht an den Thermometer, der sich im Zimmer befindet, sieht darauf und sagt: "Ich weiß nicht, was Sie wollen. Der Thermometer zeigt 16 Grad." "Was get (geht) mich das Hölzche' an!" rief ärgerzlich der Alte, "wenn es dem Hölzche' aach zu warm is, mir is es kalt." —

## 1041. Schmuelche' - waaß ich's!

Um turz zu sagen, daß man von etwas durchaus teine Kenntniß habe. — Rach dem bekannten Anektödchen. — Ein Bürschchen, Namens Schmuel (Samuel) sprengte im gestreckten Galopp durch die Straße. "Schmuelche", wohin?" rief ihm ein

A June

Bekannter zu. "Waaß ich's!" antwortete Schmulche, indem es verzweiflungsvoll auf sein Pferd beutete. Das Pferd war nämlich mit ihm durchgegangen.

## 1042. Ich hab fie fcon mekaddefch gemefe'.

Um zu sagen, daß man etwas schon wisse, gehört, gesehen habe, und also den Erzähler oder Frager spaghaft oder auch turz abzuweisen. — Es wollte einmal gar kein Hellmond eintreten, und schon mar es die lette Nacht, wo vorschriftmäßig es noch erlaubt ift, den Neumond einzusegnen, die Lewone mekaddesch zu sein" (f. 883.). Da kam ein frohsinniger Mann vor Mitternacht aus einer luftigen Gesellschaft. Er ging durch die Judengaffe, der Mond ichien bell. "Sm," bachte er, "Du kannft Dir da bei Rabbi N. einen Gottestohn verdienen, wenn Du ihn wechtt." Bedacht, gethan. Er trat an's Haus, schellte, und rief, als das Fenster' sich oben öffnete, hinauf: "Rabbi N.! die Lewone steht (der Mond zeigt sich)." "Gottlob!" rief's oben herunter, und bald kam Rabbi N. eilig die Stiege herab in Schlafrod und Nachtmute, indem er ichon im Behen das Bor= gebet laut begann. Alls er das Gebet vollendet hatte, fagte er ju unserem Becter: "Du haft mir ba einen Befallen gethan, den vergeffe ich Dir in meinem Leben nit." - "Hm." dachte der frohsinnige und zugleich gutmuthige Wecker im Weitergeben: "wenn das Geschäft so gut geht, so kannst Du den Rabbi X. aud wecken. Er trat an das haus hin und pochte, indem er laut rief: "Rabbi X.! Rabbi X.!" Diefer aber wohnte im Sinterhaus und war ein Männlein, das gewohnt war, Nachts gerufen zu werden, um bei einem Sterbenden für Bezahlung bie Gebete zu verrichten. Rabbi X. kam endlich mit einer Laterne, einem Stocke und einem Gebetbuche verfehen, öffnete die Thure und fragte: "Bas is?" - "Die Lewone fteht," fagte unfer Weder. "Ich hab sie schon mekaddesch gewese'!" rief das Mann= lein ärgerlich und schlug die Thure zu.

## 1043. Schmuel - Baffe - Mehlbrei!

Wenn etwas tein Ende nehmen, nicht fertig werden will. — Ein nedischer Mann, Namens Schmuel (Samuel) Baß, ging

einmal in die Küche, um seine Pfeise anzustecken. Da fragte er die Köchin, wie sie wohl einen Mehlbrei koche. "Run," sagte die Köchin, "ich nehme Mehl und Milch." — "Benn aber der Brei zu dick wird?" sagte Schmuel. — "Dann," antwortete die Köchin, "nehme ich noch etwas Milch." — "Benn er aber jeht zu dünn wird?" fragte Schmuel wieder. — "So nehme ich wieder ein Bischen Mehl," antwortete die Köchin schon ärgerlich. — "Und wenn er wieder zu dick wird?" rief Schmuel wieder. — Jeht konnte die Köchin es nicht mehr aushalten und eilte zornig aus der Küche.

## 1044. Ich hab Bauchweh, un er eft die Weinsupp'!

Rach einer Anekdote, die man von dem unter dem Ramen Gerichon bekannten Narren aus Det erzählt. Gerichon befand fich unter Begleitung feines Hofmeisters auf ber Brautschau. Gerschon an gern und ließ sich das treffliche Abendessen, das von ben fünftigen Schwiegerältern den Gäften zu Ehren bereitet mar, wohl schmecken. Da ereignete sich dem armen Gerschon Nachts in seinem Bette etwas Menschliches. Beim Aufwachen theilte es Gerschon seinem Hofmeister mit. "Was werden die Leute da= zu sagen!" rief dieser. "Steh auf! ich will mich in Dein Bett legen; bei mir hat es weniger ju fagen." - Der Hofmeifter ließ sich nun entschuldigen, daß er nicht zum Frühstück komme, indem er in der Nacht unwohl geworden sei, und erbat sich eine Nach näherer Erkundigung kochte man ihm eine fraftige Beinsuppe. Als diese nun in das Zimmer gebracht ward und so einladend duftete, rief Gerschon: "Ich hab Bauchweh gehabt, un er est (ist) die Weinjupp'!" — Daher überhaupt: "Ich hab die Arbeit, die Last, und ein Andrer den Bortheil davon." - Bergl. bei ben Talmudiften "Sie effen und ich foll ben Segen sprechen!" (Berachoth 44!) Bergl. auch 890. — Bon Gerschon Narr wird noch eine hübsche Anektode erzählt, auf welcher das Sprichwort beruht: "Wo bleibt Gerschon! Gerich on fehlt!" jur Bezeichnung eines dummen oder auch nur eines fehr zerstreuten Menschen. Gerschon hatte nämlich die liebliche Gewohnheit, Nachts beim Entkleiden feine Rleidungsstücke hier und dorthin zu werfen, so daß er Morgens beim Anziehen

fie niemals gehörig zusammenfinden konnte. Auf der Reise rieth ihm der Hosmeister daher, jede Nacht genau aufzuschreiben, woshin er jedes Stück gelegt habe. Gerschon that also, schreibt nach einander auf: "Hut auf dem Tisch, Stiefel unter dem Tisch, Rock auf dem Stuhl, Weste auf der Erde" u. s. w. und endlich: "Gerschon im Bett." — Am andern Morgen nimmt er beim Ankleiden seinen Zettel zur Hand und sindet richtig jedes Stück an seinem Plate. Endlich kommt er auch an: "Gerschon im Bett." Da trat er an's Bett, suchte, und als er Gerschon im Bette nicht fand, rief er verzweislungsvoll: "Bo is Gerschon! Gerschon sehlt! Gerschon is nit da!" —

## 1045. Er haaft Ibik un fie is e lange Graa!

Alls scherzhafte Entgegnung auf eine gar zu unbestimmte Bezeichnung und wohl auf einem besonderen Fall beruhend. Bergl. das talmudische (Megil. 16.): "Es gibt viele Mardachai unter den Juden." Eben so Pesachim 71.: "Rav Joseph seierte den Tag der Gesehesfreude ganz besonders und pslegte da zu sagen: "Ohne diesen Tag, da gibt es viele Joseph auf dem Markte."

## 1046. Gelt Fraa, ich such Bich nit!

Mit der allgemeinen Anwendung: Das Berlangen, das Du bei mir voraussetzelft, kam mir nicht in den Sinn. — Als besondern Fall erzählt man: Eine Frau hörte ihren Mann sich nahen. Da versteckte sie sich zum Spaße, in der Erwartung, der Mann werde ste suchen. Der Mann aber, der vielleicht was gemerkt hatte, setzte sich unbekümmert an seine Arbeit und schien sie gar nicht zu mangeln. Endlich währte es der Frau doch zu lange, und sie rief aus ihrem Verstecke hervor: "Gelt (was gilt's? nicht wahr?) Mann, Du sind'st mich nit? — ""Gelt Fraa, "antwortete der Mann, "ich such Dich nit. — "

## 1047. Ich riech! Ihr riecht.

Um eine Anklage scherzhaft von sich ab und dem andern zus zuweisen. — Ein sogenannter Polak sagte zu einem andern, der

bei ihm stand, tadelnd: "Pfui, Ihr riecht nit gut! — " "Bas," erwiederte dieser — dem Zeitwort "riechen" seine neutrale Bedeutung absprechend — "ich riech! — Ihr riecht, ich st...—"

## 1048. Seid mochel, Schieft 3hr!

Als Spottruf über Mangel an Muth. In einer Compagnie Bürgermilitär standen zwei Juden nebeneinander. Da sagte bei dem Commando "Feuer!" der eine zu dem andern; "Seid möchel (verzeiht, seid so gut! s. 459.), schießt Ihr! Ihr hätt' (habt) zu er st Chasne (Chathunah, Hochzeit, Hohesl. 3, 11.) gem acht." — Die frühere Verheirathung verleiht nämlich in manchen Dingen ein Vorrecht, z. B. bei dem sogenannten "Aufrusen" zur Thorah. — Aehnlich ist das schwäbische Sprichwort: "Geh, Beitle, geh Du voran, Ich will hier hinten für Dich stahu."

## 1049. Kille bleibt Kille — Bauer spann' aus!

Ein Bauer, wird erzählt, hielt einst in Frankfurt, nachdem längst die Judengasse sich gelichtet hatte und großentheils auch schon von Nichtjuden bewohnt war, in derselben mit einem Wagen an, vor welchen ein Pferd und ein Ochs gespannt waren. Nach dem mosaischen Gesetze (5 B. M. 22, 10., s. oben 951.) ist es aber verboten, Thiere verschiedener Gattung nebeneinander zu spannen, und man zwang den Bauer auszuspannen. Daraus entstand das, mehr lokale, Sprichwort: "Die (judische) Gemeinde (kehillah) bleibt (judifche) Gemeinde - Bauer fpann' aus!" Der Beift des Judenthums bleibt erhalten, fo fehr auch das "neumodische" Element zunehmen mag. Bergl. 917. — Das Sprich= wort wird indeß auch in seiner ersten Hälfte allein gebraucht: "Rille bleibt Rille!" in dem Sinne, daß das Leben in einer großen Gemeinde gang andere großartige Erscheinungen, gang an= dere Anregungen, Bortheile und Hilfsquellen biete, als das vereinzelte Leben (eines Juden) auf dem Lande oder auch in einer Stadt, wo wenig Juden wohnen. —

## 1050. Das wor vor der Milchomoh!

"Das war vor dem Krieg!" (Milchāmah, hebr.) nämlich vor der französischen Revolution, überhaupt: "Das gehörte der alten Zeit an, hatte in dieser nur noch Gestung." — So psiegte ein sogenannter Quartirmajor zu Franksurt, zu dessen Bezirk auch die Judengasse gehörte, wenn ein Jude sich ihm unter dem neu angenommenen Namen meldete, zu fragen: "Wie hätt (habt) Ihr vor der Milchomoh gehaaße' (geheißen)?" — da er natürzlich den neuen Namen in den Registern nicht sinden konnte.

## 1051. Mir heme die Mefachte un' fie den Derech - Ereg!

Als Tadel gegen den Juden selbst (vergl. 1020.), daß er rücksichtlich der ruhigen, ernsten Haltung und des anständigen, gesitteten Benehmens — einer Frucht der gesellschaftlichen Bildung — gegen den Christen im allgemeinen zurückstehe: "Wir haben die (rabbinische) Abhandlung (über den Anstand), und sie den Anstand!" — "Mesachtha" oder Massecheth — eigentlich: Gewebe (Richter 16, 13.) — Abhandlung, Traktat. Aruch s. v. nimmt es indessen von sachath (5 B. M. 27, 9.) und hält es mit schematha zusammen, also: Gehörtes, Bernommenes, Tradition. — "Derech Erez", wörtlich: Landesbrauch, Sitte, Anstand. — Ueber die Abhandlung selbst vergl. auch 129. 415. 900. unserer Sammlung. —

## 1052. Ichmad Dich un wer Cambour!

In der guten, alten Zeit mußten die Juden jede Nacht, so wie bei Beginn des Sonntags und der christlichen oder jüdischen Feiertage, auf den Trommelschlag vor den Thoren der Judengasse aus den andern Theilen der Stadt in die Judengasse zurückehren, wo dann die Thore geschlossen und sämmtliche Juden die Nacht so wie die Feiertage über eingesperrt wurden; auch wurde Niemand eingelassen, es wäre denn, daß er von der Obrigkeit geschickt war, womit, wie Schudt sagt, "Christen und Juden gedient gewesen." — Es trat nun einmal ein Jude zum Christenthum über und erhielt zum Lohne dasur — die Stelle des Tamsbours vor der Judengasse; denn auch diese Stelle konnte nur ein

Christ erhalten. Hieraus bildete sich nun unser Sprichwort, und wehn jemand sich tadelnd gegen Judenthum und jüdische Einzrichtungen äußerte, so ward ihm der Zurus: "Nun, schmad (tauf) Dich und werde Tambour!" — Bergl. bei Heine: "Er brachte es weit im Christenthum, ist schon Capellenmeister." — "Schmadzben" für tausen, s. 671. — Bergl. auch 682. —

## 1053. In der Galge' nur fur fie gebaut?

Ein spisbübischer Jude ward ergriffen und zum Tode verzurtheilt. "Haft Du gehört", sprach da höhnend ein Chrift zu einem Juden, "in N. ist ein Jud gehenkt worden?" — "Run," antwortete der Jude, "was Wunder? is der Galge' nur für Euch gebaut?" — Dieses ursprünglich wohl nur Wiswort ward zum Sprichwort und will sagen, daß auch der Jude Mensch ist, und daß man mit Unrecht, wie es leider noch oft geschieht, Das, was ein Einzelner verbricht, die Gesammtheit büßen lassen möchte. — Vergleiche 383. 683. —

## 1054. Un wie frei, Bogelfrei!

Als Spott über so manche Emanzipationsprobleme der neuern Zeit, besonders in Rücksicht auf die Juden, Bersuche, die so gern als Fortschritt gelten möchten, und nur versteckte Hemmschuhe sind. — In den Zeiten Napoleons hielt ein Rabbiner der alten Schule eine Lobrede auf Napoleon. "Der hat uns frei gemacht", sagte er unter Anderem, "Der hat uns frei gemacht, un wie frei, Bogelfrei!" — Der gute Mann wollte freilich sagen: "Frei, wie der Bogel in der Luft."

## 1055. Sarm um e bische' Saf'!

Als scherzhafte ober spöttische Entgegnung auf orthodores Klagen oder Zanken über Religionsverletzung, obgleich es nur eine geringfügige oder gar zweifelhafte betrifft: "Mach keinen solchen Lärm um ein Bischen Käj'!" — Ein Landjude befand sich mit andern Juden in einem driftlichen Wirthshaus. Da ließ er sich von seiner Gesellschaft verleiten, Käse zu essen, da dieses ja doch nur ein späteres und nicht einmal einstimmiges rabbinisches Ver-



bot sei und zwar aus der Befürchtung, die Milch könnte in dem Magen eines Thieres "gestellt", zum Gerinnen gebracht worden sein. Aber während er dasaß und aß, kam ein starkes Gewitter. Dem guten Mann sing das Gewissen an sich zu regen, das ohnezhin nur halb beschwichtigt war. Plötzlich kam ein heftiger Donnersschlag. Da sprang er auf, riß das Fenster auf und warf den noch übrigen Käse zum Fenster hinaus, indem er halb zornig gegen den Himmel rief: "Wie das e Lärm is um. e Bische Käs!"! Da is er!"

t Spal u

## 1056. Ber halt aach nor Schabbes Schabbofen.

Sinn: Er beobachtet nur solche religiöse Verbote, deren Uebertretung sich nicht gut geheim halten läßt, ist nur "fromm" um der Leute willen. — Ein "Polat" gab nämlich auf die Frage, warum der Versöhnungstag schadbath schadbathon (3. B. M. 23, 32.), Sabbath der Sabbathe heiße, seine eigene Erklärung. "Wenn ich," sagte er, "an einem andern Fasttag heimlich einen Branntwein getrunken habe, so rauche ich eine Pfeise Tabak darauf, und man riecht den Branntwein nicht. Habe ich am Sabbath heimlich eine Pfeise geraucht, so trinke ich einen Branntwein darauf, und ich bin wieder geborgen. Am Versöhnungstag aber, da dars ich nicht rauchen und nicht trinken, da weiß ich mir keinen Rath, und darum heißt der Jom kippur (Versöhnungstag) Schabbes Schabbosen."

## 1057. Erink emol Mild druf!

Zum Beweise, daß Deine Behauptung wahr ist. — Als scherzhafter Einwurf, daß man bem Gesagten keinen Glauben schenke. — Ein alter, frommer Jube hatte einige Gänsegrieben in der Ofenröhre stehen und sie zu seinem Abendessen bestimmt; benn Gänsegrieben waren seine Lieblingsspeise. Er wollte zuvor noch zum Abendgebet gehen und sagte daher zu seinem Burschen: "Bleib mir ja von den Grieben!" Das Bürschchen indeß aß die Grieben auch sehr gern, und es konnte es nicht über sich gewinnen, es mußte eine essen. Als der Alte nach Haus kam, ging er sogleich zur Ofenröhre hin, sah nach seinen Grieben, und da er wahrnahm, daß eine sehlte, rief er ausgebracht dem Burschen

zu: "Du hast doch aan' gesse'!" "Ich hab' kaane gesse', antwortete der Bursche. "Es fehlt aber aane!" rief der Alte. "Ich hab' kaane gesse'." wiederholte der Bursche. "Das will ich gleich sehn," sagte der Alte, ging in die Küche, holte eine Tasse Milch und rief: "Da trink emol Milch druf!" (Nach rabbinischer Borschrift ist es bekanntlich verboten, unmittelbar nach dem Genuß von Fleischsspeisen Milchspeisen zu genießen.) Das Bürschchen indes hatte ein weites Gewissen, nahm die Milch und trank so dem Alten auch seine Milch weg.

# 1058. Wo der Mensch sterben soll, tragen ihn sein' Sug' hin!\*)

Als Anerkennung einer waltenden bobern Macht, wenn ein Mensch gerade da, wohin ihn scheinbar sein Glud rief, seinen Tod fand. — "Seinem Schicksal kann Reiner entrinnen." — Der König Salomo saß einst auf seinem Throne; vor ihm standen seine beiden Schreiber, Achia und Elihoref, die Sohne Schischa's, zwei treffliche Jünglinge von seltner Schönheit. Da fah ber Ronig, feinem erfchloffenen Blid allein fichtbar, Todesengel traurig neben ben beiden Jünglingen fteben. "Warum blickst Du so traurig?" frug Salomo den Todesengel. "Weil ich diese beiden überliefern muß," erwiederte der Todesengel, inbem er auf die Jünglinge deutete. — Sogleich entbot der Ronig, bem Gott über die bobern und niebern Beifter Macht gegeben batte, zwei Damonen und befahl ihnen, die Junglinge im Fluge nach Lus zu tragen, nach der Stadt, welche der Todesengel nicht betreten darf, um fo feine Lieblinge vor deffen unerbittlicher hand zu schützen. Die Dämonen gehorchten. Raum aber hatten sie die Jünglinge vor dem Thore der Stadt Lus, in welche auch sie nicht eintreten durften, niedergesett, da fturzten beide leblos nie ber. Den andern Tag ftand der Todesengel wieder vor Salomo, jedoch heute mit lächelnder, fast höhnender Miene. "Ei, wie blickst Du heute so fröhlich!" sagte Salomo. "Beil Du selbst," ant= wortete der Todesengel, "Du, o weisester der Menschen! mir die

<sup>\*)</sup> In poetischer Form bereits mitgetheilt in bes Berf. "Buch ber Sagen ac." Nr. XXV.

Jünglinge eben dahin gebracht hast, wo ich sie überliesern sollte; benn oben vor den Thoren von Lus wurden sie von mir gesorsbert." — Da rief Salomo: "Des Menschensohnes eigne Füße leisten dem Himmel Bürgschaft für ihn. Sie selbst müssen ihn zur Stelle tragen, wo er abgerusen wird." — (S. Succah 53. Ber. rab. par. 100. — Ueber die Wunderstadt Lus s. Sotah 46. und des Bers. "Buch der Sagen und Legenden jüdischer Borzeit" Nr. 24.)

## 1059. Wer's haben foll, der bekommt's!\*)

"Was einem beschert ift, muß einem werden." — Vergl. 741. Richt weit von Jerusalem, erzählt das Magie-Buch cap. 203., wohnte einmal ein febr reicher geiziger Mann. Nun tam auf einen Tag ein Fremder zu dem reichen Mann, brachte ein Bfand und bat benfelben, ihm barauf hundert Bulben zu leiben. Nachdem der Reiche das Pfand schweigend und sorgfältig geprüft hatte, sagte er zu seinem Beibe: "Geh hinauf in die Kammer und hole hundert Gulden aus der Rifte." Die Frau ging binauf. Aber als sie die Rifte aufmachte und das Gelb berausnebmen wollte, da rief eine Stimme aus der Rifte beraus: "Lag das Geld liegen! Es ift nicht Dein!" Die Frau erschrak febr, als sie die Stimme borte; fie cilte zu ihrem Mann hinab, sagte, was ihr widerfahren, und bat ihn, felbst hinaufzugehen und bas Gelb zu holen. Der Mann ging selbst hinauf. Doch auch ibm fdrie, als er in die Rifte greifen wollte, die Stimme entgegen: "Lag bas Gelb liegen! Es ift nicht Dein!" Der Mann erschraft nicht minder. Er faste sich indek und sprach: "Wenn bas Geld nicht mein ift, fo lag mich wiffen, wem es zutommt." Da antwortete ihm die Stimme: "Wenn Du es benn wiffen willft, so wiffe, daß es Rabbi Abraham Drechsler zu Jerusalem zugehört." - Da bachte ber Mann: "Wenn bas Gelb nicht mein ift, so will ich es auch nicht haben; aber auch tein Anderer foll es haben. — Und er ging hin und nahm alles Gelb, das er hatte, alles Gilber und Gold und alle Edelsteine und Rostbarkeiten, die er besaß, machte ein Loch in einen Baum, der

<sup>\*)</sup> Auch in bes Berf. "Fellmeiers Abenbe" Nr. XXXIII.

in feinem Garten ftand, legte Alles hinein und machte das Loch wieder forgfältig zu und fand fich ruhig in fein Gefchick.

Nach einiger Zeit begab es fich, daß ein großes Gewässer hereinbrach und viele Häuser und Bäume hinwegschwemmte, und auch der Baum, der des Mannes ganzen Reichthum enthielt, ward von der Fluth entwurzelt und fortgeflögt.\*) Ein Fischer aber fah den fconen Baum treiben, fing ihn auf und brachte ihn in sein Haus. "Das ist ein hubscher Baum," sagte der Fischer, "ben kann ich gut an den Mann bringen." Den nächsten Freitag, als der Fischer auf dem Markte seine Fische feil bot, tam auch Rabbi Abraham Drechsler auf den Markt, um Fische auf Sabbath zu taufen. Da gedachte ber Fischer fogleich bes Baumes, den er aufgefangen, und er fprach zu dem Mann: "Mein lieber Rabbi Abraham! ich habe vor einigen Tagen bei dem großen Baffer einen fehr ichonen Baum aufgefangen, ben könntest Du wohl brauchen; Du könntest viele hubsche Dinge daraus drechseln." "Ich will ihn sehen," sagte ber Drechsler. Er tam zu dem Fischer, sah den Baum, und da derfelbe ihm gefiel, jo taufte er ihn und ließ fich ihn beimbringen. aber zu Saufe ben Baum spaltete und all den Reichthum barin fand, welchen ber Beighals jo forgfältig hineingelegt hatte, ba war der aute Drechsler aar freudig über den Fund, den ibm Gott beschert hat.

Der Mann indeß, der früher so reich war, war seit dem großen Wasser so arm geworden, daß er im Lande umherziehen und gute Menschen um eine Gabe ansprechen mußte, und nur zu oft hatte er Gelegenheit zu empfinden, wie weh es dem Armen thut, wenn er hart vor der Thüre abgewiesen wird. Da sprach der arme Mann eines Tages zu seinem Weibe: "Liebes Weib! laß uns doch nach Jerusalem gehen und sehen, ob unser Geld wirklich dahin gewandert ist, wie die Stimme verkündet hat." Sie machten sich also beide auf und gingen nach Jerusalem. Dort angekommen, gingen sie in das Haus des Rabbi Abraham Drechsler, ließen sich aber von Allem nichts merken. Sie kamen gerade an einem Freitag hin, als eben der Drechsler ein sestliches

<sup>\*)</sup> Maase-Buch: "geflött;" oberd.

Spinholz\*) für seinen Sohn bereitete, und den Tisch, wie es Brauch ist, mit silbernen und goldenen Gefägen besetzte. Da sahen die armen Leute alle kostbaren Pokale, die einst ihnen geshörten, hier auf dem Tische stehen, und sie konnten nicht an sich halten und huben an zu weinen. Als dieß die Frau des Drechselers sah, trat sie zu den Armen und frug sie, weshalb sie so weinten. Sie wollten es nicht sagen. Aber die Frau sprach:

<sup>\*) &</sup>quot;Spinholz" heißt der Sabbath vor der Hochzeitswoche, der, beson= bers in alter Zeit festlich begangen warb. Die Erffarung bes Wortes ift ungewiß. Nach Ginigen ware es ein verborbenes hebr. Wort: scheben olaz, wo ber Cohn fich freut. Rach Andern hatte ber Brautigam bei biefer Festlichkeit wirklich ein Spinnrab, als Zeichen bes zu erwartenben Fleifes, ber Braut jum Gefchent gegeben. Bung (gottesbienfil. Bortrage 6. 441.) leitet es von bem ital. spinalzare ab, in der Bulgarsprache: fpielen und fich beluftigen. - Der Sabbath nach der hochzeit bieß : "Schentwein" (abilich bem "Weintauf" an einigen Orten, G. Abelung), ba an bemfelben die junge Frau von andern Frauen in die Spnagoge geführt, von ihnen auch beim Beginn ber Borlefung ber Thorah wieber nach Saufe geleitet warb, wo bann Ruchen, Pafteten u. f. w. umbergereicht wurden, gu welchem Mahle bie Freunde und Bermanbten bes Saufes und befonbers bie gewesenen Sochzeitsgafte ein jeder eine ober mehrere Alaschen Bein jum Geschenke gemacht hatten. — In ber Frankfurter Rleiber- und Gasterei-Ordnung, die im Jahre 1715 auf zwanzig Jahre von ben Borstehern ber Gemeinde gegeben marb, wird die Austheilung mabrend ber Spnagoge Morgens verboten, und nur bas Schenfwein : Mahl (seuda schel Schenkwein) nach dem Besper: (minchah) Gebet gestattet. — Roch aubere hochzeitliche Festlichkeiten gab es, als: 1) das "Sivlones" (siblonoth, kidduschin 50. Bab. dathr. 146., Geschenk; Mus. Aruch s. v. hält das Wort für das griech. συμβολή, latein. symbola, Beitrag ober Ans theil, ben jeber zu etwas z. B. zu einem Schmause ober Bidnid gibt, welches Wort in der That der Jeruschalmi hat, vergl. Aruch s. v. sinbul; indeffen könnte unfer siblonoth eben fo gut aus bem chald. und felbft bebr. tommen, von sabal tragen), indem den Abend vor ber hochzeit Braut und Brantigam einander Gefchente jufchidten, unter welchen nothwendig fich ein Gurtel befinden mußte, als Zeichen ber feften Berbindung, und was bann mit einem Mable geseiert warb. 2) Das Rerowim = Mahl (kerobim, Berwandte), indem einen Tag nach der Hochzeit ein engeres Mahl. nur für die nachsten Berwandten stattfand. (Go erinnert fich ber Berfaffer, baß in einer fehr reichen, aber fehr geizigen Familie ebenfalls ein folches Mahl gefeiert warb. Da nannte es ein Spagvogel: Relowim=Mahl, hunbemahl). — In alter Zeit hatte man fogar zwei Tage vor ber hochseit noch ein fröhliches Mahl: "bas Meannes wahl (meannes vom chalb. — auch Esther 1, 8. — anas, zwingen, Gewalt anthun), welches zum Andenken an bas frühere, schmähliche jus primae noctis gefeiert warb. -

"Ihr weint gewiß nicht ohne Ursache", und drang so lange mit Bitten in sie, bis fie ihr Alles erzählten, wie die hubschen Gefage da fast alle ihnen einst gehört hatten, und wie es ihnen mit bem Gelbe und mit ber Stimme gegangen, und wie ber Baum hinweggeschmeinmt worden fei, und wie die Stimme fo mahr gefprochen habe, "benn", fagten fie, "wir feben all unfere Roftbarteiten und Rleinodien nun in Gurer Sand." - "Faßt Guch, ihr lieben Leute!" fprach die Frau bes Drechslers, "jeid guten Muth's und feiert fröhlich ben Sabbath mit und. Wenn bas But, bas wir im Baume gefunden, Guer mar, so wollen wir's Euch auch wiedergeben. Wir haben gottlob genug, daß wir das Eure nicht brauchen." Aber der Mann und die Frau sprachen: "Wir wollen nichts wieder haben. Hätten wir das Geld behalten follen, so ware und die Stimme vom himmel nicht zugekommen. Wir seben wohl, daß es Guch beschert ift. Gott hat es uns genommen, weil er es in Eurer Sand beffer angelegt weiß."

Der Drechsler vernahm die munderbare Mabre von feinem Beibe. Da beschloft das brave Baar einen bubiden Ruchen gu backen, den Ruchen mit allerlei Gewürz, mit Rofinen und Manbeln zu füllen, aber auch, ohne daß es jemand wisse, vierhundert Goldgulden hineinzulegen, und denselben den Leuten mit auf ben Weg zu geben. Als nun der Sonntag kam und die Leute von Dem Drecholer und seinem Weibe mit weinenden Augen Abschied nahmen, wollte ihnen der Drechster eine große Summe Geldes geben; aber sie nahmen es nicht an. "So nehmet denn", sprach feine Frau, "wenigstens diefen Ruchen mit auf den Weg; er wird Euch wohl bekommen. Wenn es Euch hungert, jo brecht ihn auf und labt Guer Berg daran." Aber auch den Ruchen wollten die tiefgebeugten Leute nicht annehmen. Doch die gute Frau des Rabbi Abraham drang so lange in das Weib des Armen und bat fie so innig, bis fie denfelben nahm, und die Leute zogen in Frieden weiter.

Da kamen sie auf ihrem Wege an eine Stadt, an deren Thor ein Zöllner saß. Sie sollten den Zoll entrichten, und da sie kein Geld hatten, so sprachen sie zum Zöllner: "Geld können wir Dir keines geben; wir haben aber hier einen hübschen Ruchen, den wollen wir Dir für den Zoll geben." Der Zöllner war es

zufrieden, nahm den Kuchen und ließ die Leute weiter ziehen, indem er zu sich sprach: "Der Ruchen kommt mir gerade recht. Der Sohn des Rabbi Abraham Drechsler zu Jerusalem hält diese Wochze Hochzeit. Der Mann hat mir schon viel Gutes erzeigt, und so will ich ihm den hübschen Kuchen zum Hochzeitsgeschenk seines Sohnes bringen; ich werde gewiß damit willkommen sein."
— Er ging also nach Jerusalem und brachte dem Drechsler den Kuchen. Da sprach der Drechsler, als er seinen Kuchen wieder erkannte, in frommer Demuth zu seinem Weide: "Bohl spricht Gott: "Das Silber und das Gold gehört mir!" und wer es nicht haben soll, bei dem bleibt es nicht." — Der Drechsler und seine Frau sührten nach wie vor ein thätiges, frommes Leben, und ihr Haus stand jedem Bedrängten und der Hülse Bedürftigen offen; von jenen Leuten aber hörten sie nie wieder.

## 1060. Das Schlimm-Maffel geht mit.

Wenn es einerseits heißt: "Meschanne Motem, meschanne Maffel," wer den Ort verändert, verändert das Gind (f. 743.), so heißt es hier gerade im Gegentheil: "Das Unglud (Schlimm= Maffel f. 467.) geht mit," und wer einmal zum Schlemiel, zum Bechvogel bestimmt ift, ber mag sich flüchten, wohin er will, das Unglud zieht ihm nach. Das Sprichwort hängt aber mit einer Sage zusammen, die im Maase Nissim No. 20. (vergl. des Berfaffers "Buch ber Sagen und Legenden", zweite vermehrte Auflage No. LII.) also erzählt wird: Zu Worms, im Haus zur Rrone (Die Bäufer in den Judengaffen trugen fast alle ihre ei= genen Schilder und Namen, die größtentheils mit den Familien= namen der Bewohner übereinstimmten), wohnte ein Mann, der in Allem, was er unternahm, nichts als Schlimm-Massel hatte. Er war so arm, bag er selbst die Gemeindeabgaben nicht mehr entrichten konnte ("die Kehilla nit mehr besetzen konnt'"); doch mochte er nicht aus der Gemeinde ziehen. Er ging beghalb zum Rabbiner, jum "Rav", klagte ihm seine Noth und sagte, wie er nicht gern aus der Gemeinde auf ein Dorf ("Jischuo", neuhebr. von jaschab, siten, wohnen) ziehen möchte, weil er ba nicht tag= lich Raddisch und Borchu (f. 706.) hören könnte. Aber ber Rav antwortete: "Nimm den Back (Back) und schieb ihn in ben Sad!" — "Ih sage darum", fuhr der Rabbiner fort,

den Back in Sack, weil ich unter B"k eben Borchu un Raddisch, unter S"k aber Sinoh (Hag) un Kinoh (Neid) verstehe. Magft Du auch auf einem Dorfe kein Kaddifch und Borchu hören, so hast Du dafür auf dem Dorfe nicht so mit Neid und Haß zu tämpfen, wie in ber gahlreichen Gemeinde und tannft eber ba Dein Brod finden." - \*) Der Mann nahm nun all fein Sab, das Wenige, mas er hatte, und legte es auf einen Wagen, um mit den Seinen aus der Stadt zu ziehen. Wie er aber das Haus zuschließt, um fortzufahren, da hörte er ein Klopfen an die Thure von innen. -- "Wer mag noch in dem Haufe fein?" rief verwundert der Mann, "mein Weib und Kind sigen ja schon auf dem Wagen!" Das Klopfen wollte indeß nicht nachlaffen, und so trat er hin und rief: "Wer ist noch im Haus?" Da antwortete es mit lauter Stimme: "Schlimm-Massel ist noch da, das will auch mit Dir nach Deinem Dorfe ziehen." — Als der Mann dieses borte, und auch die Leute, die bei ihm ftanden, hörten es, da erichrat er und sprach: "Wenn das ift, so bleib' ich viel lieber hier in ber Gemeinde." Aber er verkaufte das Haus, verschlossen, wie es war, wenn auch sehr wolfeil, jog in ein anderes Haus, und da ging es ihm wieder gut. — Der Mann aber, der das Saus gefauft, ließ es abbrechen bis auf den Grund und baute ein neues Haus auf den Blat, und sieh, da war tein Schlimm-Maffel mehr darin. -

## 1061. Der Mensch darf hoffen, diemeil ihm der Ddem geht.

Bergl. Bred. 9, 4. "Denn so geschlagen auch Einer ist, alles, was lebet, hat noch Hoffnung." — S. auch 811. — Im Masse-Buch cap. 189. und mit einigen Abanderungen im Simchath Nephesch p. 21., wohl nach Mehajeschuah des R. Nissim, 15, b. findet sich als Beleg solgende Erzählung, die jedoch mehr moralische Ersindung als Sage ist (Bergl. des Berf.

<sup>\*)</sup> Hübscher ist ein ahnliches Wiswort ber neuern Zeit. Jemand wurde aufgesordert, mit zu "Minjen" zu gehen, d. h, zur Abhaltung des gemeinsschaftlichen Abendgebetes mit der ersorderlichen Zehn-Zahl (f. 652.); was immer für verdienstlicher gehalten wird, als das einzelne Gebet. "Was ihme ich mit Minjen ?" antwortete der Aufgesorderte, "hätte ich Mcsuman heißt nämlich die nothige Orei-Zahl zum öffentzlichen Tischgebete; in der Bolkssprache aber auch "baares Geld" S. 652.).

"Buch der Sagen" 2. Aufl. LVI.). — Es lebte einmal ein Mann, der spottete stets, wenn man ihm von Zedokoh- (Almo: fen) geben fprach; benn er fagte: "Es nehme Niemand Zedokoh, es sei denn, daß ihm alle Hoffnung von dieser Welt abgeschnit= ten wäre; ein folcher Mensch hat wohl nöthig, daß man ihm eine Zedokoh gebe." - Dieser Mann nun ging einmal burch bie Strafe. Da fab er einen Armen auf einem Difthaufen liegen, elend und abgerissen, wie er noch keinen gesehen. dachte er: "Der hat wohl alle Hoffnung auf dieser Welt verloren! der bedarf es, daß man ihm ein Almosen gebe." Und er trat hin zu dem Armen auf dem Miste und sprach: "Da nimm! da hast Du einen Gulden, denn ich sehe wohl, daß Du es nothig haft; daß Dir alle hoffnung auf dieser Welt abgeschnitten ist." Da richtete sich der Arme auf und rief: "Dir, Narr, ist jede Hoffnung abgeschnitten und nicht mir!" — "Du fluchst mir," fagte der Reiche, "und ich wollte Dir Gutes thun!" — "Beißt Du denn nicht," antwortete ihm der Arme, "daß geschrieben steht : "Der herr erniedrigt die hohen, die da hoffartig find, und erhöht die sich niedrig halten?" Du meinst, weil ich auf dem Mifte liege, darum fei mir alle Hoffnung auf diefer Welt abgeschnitten; aber es fteht geschrieben: "Gott richtet auf den Armen aus dem Staube, erhebt ben Dürftigen von dem Mifte!" - "Run benn," fagte der Reiche zu bem Armen, "fo fage mir, wem auf dieser Welt alle Hoffnung abgeschnitten ift." - "Das sind die Todten," antwortete der Arme; "nur für diese ift jede Hoffnung auf Erden bin." - "Wenn dem fo ift," sagte jest der Reiche zu fich, "so sollen auch die im Grabe lie= gen mein Almofen haben." Und er ging bin nach bem Friedhof, nahm eine Rolle von hundert Gulden und vergrub fic bei einem Grabe und sprach: "Da Du todter Mensch! hier haft Du hundert Gulden, nimm und behalt es! Du hast ja keine Hoffnung mehr auf diefer Welt.." -

Nun begab es sich einige Zeit nachher, daß unser reicher Mann durch Unglücksfälle aller Art immer mehr zurücktam und endlich so arm ward, daß er das Brod nicht hatte und von Ort zu Ort, von Thure zu Thure betteln mußte. Jest, vor Alter und Kummer niedergebeugt, gedachte er auch der hundert Gulden, die er einst den Todten gegeben. "Ach," seufzte er, "iest bin

ich aller Hoffnung bar, jest könnte ich das Gelb in meinen Nöthen brauchen." - Und er manderte gurud nach feiner Baterstadt, wo er seit Jahren nicht gewesen, und ging bin auf ben Friedhof und fing an nach bem Gelbe ju graben. Da ward er von den Bachtern bemerkt, und im Glauben, er wolle die Todten ihrer Gewänder berauben, ergriffen sie ihn und führten ihn vor ben Richter. Der Richter fuhr ihn hart an und sprach: "Wie haft Du es gewagt, die Graber fcanden zu wollen!" - "Behute Gott," antwortete ber Arme, "bag ich folches im Sinne gehabt!" Und er erzählte nun, wer er gewesen, wie er gegen die Armen gehandelt, wie ihm einst ein armer Mann geflucht, und wie er da hundert Gulben auf dem Friedhof vergraben, die er heute in seiner Noth habe wieder herausgraben wollen. Da sprach der Richter: "Sieh mich an, ob Du mich nicht kennst?" - "Wie follte ich Das!" fagte ber Arme. "Run," fagte ber Richter, "ich bin jener Mann auf bem Mifte, von bem Du glaubteft, daß er teine Hoffnung auf Erden mehr habe. Gott hat sich meiner durch gute Menschen angenommen und mir weiter geholfen und mir Gefundheit, Brod und Ehre gegeben. Du flehst, daß ich Recht hatte, als ich fagte: Gott kann erhöhen und erniedrigen, und so lange der Mensch lebt, soll er auf Gott vertrauen. Du haft mir einst helfen wollen, jest will ich für Dich forgen." Hierauf ließ er das Geld wieder ausgraben, stellte es dem Manne wieder zu, und er behielt ihn bei sich und pflegte fein, so lange er lebte.

## 1062. Wer Maggeemes left, darf kaan Baal Sikkoren fein.

"Wer Leichensteine (mazzeboth, Denksteine) lieft, darf kein Mann des Gedächtnisses (baal sikkāron) sein," darf kein gutes Gedächtniß haben, weil dem Lob, welches auf dem Leichenstein dem Verstorbenen gespendet wird, in der Regel das Thun dessselben in seinem Leben nicht entsprach. — "Leichenpredigt — Lügenpredigt." — Ein Bolksglauben, der sich bei den Rabbinen (Horajoth K. Bergl. Jalkut chadasch Artikel Mithah Nr. 86.) und auch dei den Kömern (Cicero de senectute VII.: nec sepulcra legens vereor, quod ajunt, ne memoriam perdam) sindet, sagt: "Das Lesen der Leichensteine, schadet dem Gedächtsniß." "Wohl," gab ein greiser Rabbiner die Erklärung, "wenn

113,6.

mer Mazzeewes lest, darf mer kaan gut Gedächtniß habe'."— Im Talmud (Horajoth I, c.) wird mancherlei noch aufgezählt, wodurch das Gedächtniß oder auch die Fassungskraft geschwächt oder gestärkt werde. So unter den schwächenden Dingen: von einer Speise essen, wovon schon eine Maus gegessen (westhalb denn auch die Kaben ein so schwaches Gedächtniß hätten — "Kapengedächtniß," — welche ja die Mäuse selbst sressen; eben so: essen von einer Speise, wovon eine Kabe gegessen; essen vom Herz eines Viehes; der häusige Genuß von Oliven, von nicht gut ausgebackenem Brode; üble Gerüche; hindurchgehen zwischen zwei Frauen 2c. — Unter den stärkenden: häusiger Genuß von Weizenbrod, (vergl. 244. das angesührte Sprichwort), von Olivenöl, geschlagenen Eiern ohne Salz, von Wein und Wohlegerüchen 2c. —

#### 1063. Das haafit: fein Geld an e Almer Meffer febe'!

In Bezug auf gewagte Unternehmungen, bei denen selbst im glücklichsten Falle wenig zu gewinnen ist. Das mehr lokale Sprichswort beruht wohl auf einem befondern Fall, wo vielleicht ein eben nicht sehr gewürfelter Mensch auch einmal Geschäfte machen wollte und den Einfall bekam, in Ulmer Messern zu speculiren; indessen könnte sich's auch einfach auf ein Würfelspiel beziehen, wie sie auf Messen und Märkten von umberziehenden Bankhaltern dargeboten werden.

## 1064. Wie's Eröpfche' fallt!

Als Antwort: ich kann es noch nicht bestimmen, es hangt von einem Zufall ab. Das Anektöden dazu von der Frau auf dem Lande, welche die Ruchel (66.) knetete und einen ihr zussehenden umberwandernden Bolen frug, ob er auch über Sabbath dableiben werde 2c. ist bekannt.

## 1065. Die Ralle im Alaaderschrank!

Wenn jemand in seinem Bute, aus lauter Angst, benselben zu verderben, sich taum zu benehmen weiß. Gine Braut (kallah) besorgte, am Hochzeitstage selbst mit ihrem Bute nicht zeitig genug fertig zu werden. Sie kleidete sich daher schon den Tag vorher an. · Um aber an der Kleidung nichts zu verderben, stellte sie sich, geput wie sie war, selbst in den Kleiderschrank und blieb die Nacht über darin stehen. —

## 1066. Ferschche Ganner wird fehle'!

Im Allgemeinen von einem Menschen, im Kleinen, wie im Großen, der so pfiffig und spishubisch ist, daß man eine Wette eingehen kann, er habe, wo etwas gestohlen oder sonst ein Betrug, eine Berkuzung und Bedruckung begangen worden, oder auch noch zu begehen ist, seinen Theil daran. Im Besondern gab es eben einen solchen Spishuben (gannab) Ramens Hirsch.

## 1067. Wo bleibt die gat'?

Als spöttische Entgegnung, wenn jemand sich bei einer Berkürzung, Unterschlagung u. s. w. auf eine offenbar unwahre Weise vertheidigen will; nach der bekannten Anektode: Einem Manne kam das Fleisch, welches das Mädchen auftrug, als zu wenigwor. "Ist Das vier Pfund Fleisch?" rief cr. "Ja", sagte das Mädchen; "die Kate hat, als ich einen Augenblick nicht in der Küche war, ein großes Stück erwischt und fortgeschleppt, wenigstens zwei Pfund." — Da stand der Mann auf, nahm die Kate und setzte sie auf die Wage, und siehe, die Kate wog gerade zwei Pfund. — "Da is das Fleisch," rief der Mann, "wo bleibt die Kate"."

Mit bieser Anektode scheint auch die Redensart zusammen zuhängen: "die Kat, hat's gefressen!" um kurz zu sagen: "es ist nicht mehr da!" — "Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?" —

## 1068. Kaff uns von Tachlis reden — was gilt der Wagen Mischt (Mist)?

So rief einmal ein Landjube, ein, seiner Meinung nach, eitles Gespräch unterbrechend. — Daher überhaupt als Spottruf gegen allzu praktische und materielle Menschen, oder auch als spaßhafte Aufforderung, irgend etwas die Zeit Vertreibendes zu unternehmen. — "Tachlis" (tachlith), Ende, Vollendung, im Neuhebr.: Zwed und Nupen. "Da länger sipen is kein Tachlis!"

### 1069. Ben Strich von Mannem bis nach Meeng!

Auf die Frage: "Was gibt Der und Der seinem Sohne mit ?" oder überhaupt : "Was besitt Der und Der ?" - "Richts, Die Erlaubnig zu betteln." - 3wei Bettler nämlich trafen in einer "Schlafftatt" (Bettlerherberge. Auch Barg. 16, b. findet fich Schlaf=Stat für Schlafftelle; vergl. Ziemann) zusammen. Da fagte ber eine ju bem anbern: "Bore, meine Tochter mare ein paffender Schidded (Parthie f. 237.) für Deinen Sohn." -"Was gibst Du Deiner Tochter nach (mit f. 197.)?" fragte ber andere. — "Das ganze Sädchen da voll Pfennige", war die Ant= wort. — "Und was Du Deinem Sohn?" — "Den gangen Strich von Mannem (Mannheim) bis nach Meenz (Mainz)" er= wiederte gewichtig ber zweite, indem er versprach, in diefem Strich von nun an felber nicht mehr betteln, sondern ihn gang und gar und ungetheilt feinem Sohne überlaffen zu wollen. - In bem= selben Sinne hieß es auch: "Er gibt seiner Tochter drei Mebines (medinoth, Brovingen) mit!" -

## 1070. Raan S'liche! Kaan Mechile! Raan Rappore!

Sinn: Alles verloren, Alles babin! - Die Wörter selichah. mechilah, kapperah, die fich in den Buggebeten oft nebeneinander finden, heißen eigentlich: Bergebung, Berzeihung, Berfohnung; bann versteht man unter selichah auch ein Buch, welches die Buggebete für die zehen Bugtage enthält; mit mechilah bezeichnet bas Bolk auch den anum (f. 221.); kapparah endlich nennt man auch bas Berföhnungshuhn, welches in ben Buftagen angewendet wird (f. 198). Run ging einmal ein Mann in ben Buftagen in dem Dunkel des frühen Morgens und dazu in einem finftern Saufe der alten Judengasse die Treppe hinunter, indem er unter dem Arme eine selichah und in der Sand fein kapporah-Huhn trug. Da that der gute Mann einen Fehltritt und sturzte die Treppe berunter; die selichah entfiel ibm, bas huhn entlief ihm, dabei verlette er fich auch noch den Allerwerthesten. Da rief er jammernd: "Raan S'liche! Raan Dedile! Raan Rappore!" -

· la

12

## Register.

|   | Α.                             |        |                                  |
|---|--------------------------------|--------|----------------------------------|
|   | Overal has a sold              | M      | Aggev! 1014                      |
|   | Mach bo west!                  | . 61   | Aharon                           |
|   | Mage' größer als ber Mage'     |        | Ajin hará                        |
|   | Mage' bedürfen weniger als ber |        | Afiba 42. 44. 589. 741. 779      |
|   | Mage'                          | . 787  | 791. 825. 945. 953. 973. 987     |
|   | Abahu                          | . 1008 | Afiba Eger 1010                  |
|   | Abmeten                        | . 443  | Alechem scholem! 456             |
| , |                                | 5. 987 | Alles Bofe mit weg! 469          |
|   | "Abschütteln Alles             | . 375  | Alles war schon einmal ba . 696  |
|   | Abstammung                     | . 931  | Almemer 528                      |
| 1 |                                | . 888  | Almosen 743, 858, 950            |
|   | Abwischen, sich bas Maul       | . 375  | Als für: immer, zuweilen . 201   |
|   | Accordiren mit Gott            | . 664  | Alsjort 201. 353. 408 u. m.      |
|   | Ach-boch-laddal                | . 782  | Alt Gisen 570                    |
|   | Add) - brofd) 290              | 3. 579 | Alt Gifit 1001                   |
|   | Achare-dargo-twir              | . 710  | Alte Frauen 732                  |
|   | Achare-moth kedoschim          | . 711  | Alte Gewohnheiten 701            |
|   | Achas leachas                  | . 941  | Alte Schuhe 567                  |
|   | Achel=Beter                    | . 530  | Alte Welt 669                    |
|   | Acheln 530                     | ). 685 | Alten Dred foll man nicht auf:   |
|   | Achele, bachele, boche 2c      | . 531  | rühren 845                       |
|   | Acterbau                       | . 804  | Alter, ein schönes 565           |
|   | Aber, feine bofe               | . 415  | Alter Narr 561                   |
|   | Aber, feine gute               | . 402  | Alter, verliert alle Luft 566    |
|   | Aber, feine jubifche           | . 680  | Alter von Methuselah 1           |
|   | Aber, die golbene              | . 770  | Altfränkisch, Altmodisch 669     |
|   | Adrabbo                        | 900    | Am-horez 161, 298, 330, 673, 858 |
|   | Acpfel, wann gut               | 970    | Amalet 36                        |
|   | Aergern fich leicht            | 411    | Amen = Sager 855                 |
|   | Meratliche Bulje               | 945    | Amorah 1008                      |
|   | Mette tonnte bie Danme         |        | Anbeißen 1085                    |
|   | nehmen                         | 871    | Anblasen nicht können 172        |
|   | Mette lag die Gojeh gebn .     | 998    | Andaucht 210. 670                |
|   | Nette steh uf                  | 988    | Anfang aller ist schwer 740      |
|   | Aette, warum bedt mer          | 1009   | Anfangen bei ben Wänden . 784    |
|   | mine, noment out that          | 1000   | anjungen on our zounten . 102    |

6 5 %.

÷ .

.

| M                                                                                                                                                    | . M€                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anfangen früh 395                                                                                                                                    | Aufnehmen, boch 416                                            |
| " fein Radbisch zu boch 255                                                                                                                          | Aufrehmen, hoch 416<br>Aufrufen 484. 557. 1048                 |
| Ansangen früh 395<br>" sein Kaddisch zu hoch 255<br>Angeboren sein 147                                                                               | Aufrufen mit kol hanorim . 220                                 |
| Angehörige find am zuver-                                                                                                                            | Aufstehen nit gefund vom                                       |
| 1866-for an gaves                                                                                                                                    | Plat 345                                                       |
| lässighten 803<br>Angelegt schön 939                                                                                                                 | Aufthun ben Mund jum Bo:                                       |
| Animos 01 940                                                                                                                                        |                                                                |
| Aniwes 21. 849                                                                                                                                       | fen 613. 747                                                   |
| Anklagen ein Uebel. 693. 641                                                                                                                         | Auge soll nicht sehen, was                                     |
| unklagen Gott und die Welt 406                                                                                                                       | die Hand thut 950                                              |
| Annuth s. chen.                                                                                                                                      | Augen, schwarze 1017                                           |
| Anschläge essen 254                                                                                                                                  | Ausbeigen ben Stiel 568                                        |
| Ansehen ein Kreuz für ein Alef 159                                                                                                                   | Ausblasen den Hobel 219                                        |
| Unstellen 427<br>Linstoß 447                                                                                                                         | Austall 48                                                     |
| ( Anstoß 447                                                                                                                                         | Ausgeben Kinder 490. 798                                       |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                | Ausgeben Kinber       490. 798         Ausgeben       865. 965 |
| Unitwort f. t'schuwe.                                                                                                                                | Muslegen Alles jum Bofen . 377                                 |
| Apart 664                                                                                                                                            | Ausmefen 443                                                   |
| Aphikomen                                                                                                                                            | Ausrede, moge gefund bleiben 293                               |
| Anitof       447         Anthun golus, innes       430         Antwort f. t'schuwe.       430         Aphikomen       664         Apikores       678 | Aus fein aus etwas 516                                         |
| Arba-kanphes 556                                                                                                                                     | Ausichütter 3 Baffer 505. 613                                  |
| Arbeit ift keine Schande 799                                                                                                                         | Ausschütter 38 Baffer 505. 613                                 |
| Aristoteles, ein zweiter 46                                                                                                                          | Bab 875                                                        |
| Wrmer f dalfan                                                                                                                                       | Aussteigen 682                                                 |
| Armuth f. dalles.                                                                                                                                    | Auszuceln 302                                                  |
| " läuft bem Armen nach 788                                                                                                                           | Awode-sore 279                                                 |
| Arowes 683. 690. 928                                                                                                                                 | Awode-sore                                                     |
| Artus Pönia 30                                                                                                                                       | Azomes 302                                                     |
| Artus König 30<br>Arzenei die beste 858                                                                                                              | Azomes                                                         |
| As für als 201. 393. 527. u. o.                                                                                                                      |                                                                |
| Agebon iogan Wahim 619                                                                                                                               | В.                                                             |
| Ascher jozar-Papier 613                                                                                                                              | •                                                              |
| Aschkenas 698                                                                                                                                        | Beal in Zusammensetzungen . 1011                               |
| Aschpes                                                                                                                                              | " -Derusch 327<br>" -katef 151                                 |
| Aschre joschbe x 70                                                                                                                                  | " - katei                                                      |
| Asosel 439                                                                                                                                           | "-Nissojen 831                                                 |
| Asses-ponim                                                                                                                                          | "-Schem1011                                                    |
| Upesteit                                                                                                                                             | " -Sikkoren 956. 1062                                          |
| Uffern 48                                                                                                                                            | Baawones horabbim . 639. 931                                   |
| Asusse 473                                                                                                                                           | Bacheln 531                                                    |
| Attoh chonen 477                                                                                                                                     | Bacher 367. 541. 769. 994. 1014                                |
| Auch aum Guten 469, 987                                                                                                                              | Bacherem's S'chore 541                                         |
| Aufessen die Schul 2c 528<br>Aufgeben sein Arowes 683. 690<br>Aussellen auf Sabbath 496                                                              | Babgelb 875                                                    |
| Aufgeben sein Arowes 683. 690                                                                                                                        | Bal-boës, ein schöner 148                                      |
| Aufheben auf Sabbath 496                                                                                                                             | mas habt Ihr 2c. 997                                           |
| Auflaufen                                                                                                                                            | , wieder einer ver-                                            |
| Auflegen                                                                                                                                             | loren 994                                                      |
| Auflösen die Schubriemen . 163                                                                                                                       | Balboefte 588                                                  |
| ***************************************                                                                                                              | 1 =                                                            |

| Mi                                                          | Mi                                                              |     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Rál-hoche 1011                                              | Beraubung bes Armen 465                                         | •:  |
| Bål-hoche 1011<br>Bal-mephanek 179                          |                                                                 |     |
| Bal-nichesch                                                | Berchawe 455                                                    |     |
| Bal-t'schuwe 433                                            | Berches                                                         | •   |
| Ballen machen 321                                           | Bereiten am Freitag auf Sabbath 891                             |     |
| Bankrutscher                                                | Berge kommen nicht zusammen 699                                 |     |
| Barhaupt 688                                                | Paria 18                                                        |     |
| Barmherzigkeit j. rachmones                                 | Berje                                                           |     |
| orgen Thiere Q51                                            | Berothes un Gesobes 574                                         |     |
| gegen Thiere . 951                                          | Berickling 940                                                  |     |
| Bar-minón 693<br>Bar-mizwe 463. 557                         | Berichling                                                      |     |
| Bar-Urian 931. 1008                                         | woraus.                                                         |     |
| Bär Quetsch 1016                                            |                                                                 |     |
| Bart, einen mehr ober weniger 994                           | Bes-olam, j. Gutort.<br>Bes-kisse, Bes-kowed 1014               |     |
| " sich barum nicht wachsen                                  | Bes-moschew 580                                                 |     |
| foffen 509                                                  | Reichmusen 108                                                  |     |
| laffen 509<br>Вав 964                                       | Beschmusen 108<br>Beschreien 51. 534                            |     |
| Batteln 370                                                 | Beschummeln 108                                                 | •   |
| Patter 511                                                  | Befeewelt 555                                                   | •   |
| Bauch, großer                                               | Refinnen fich zu lange. 880. 881                                | š   |
| Bouer fonim beraus! 391                                     | Befinnen fich zu lange. 880. 881<br>Bestehen, wie Butter 2c 169 | •   |
| Batten                                                      | ein Stätchen . 421                                              | PL  |
| Bawel 584                                                   | " fein Stütchen 421<br>Bestußt 822. 1002                        | ~3  |
| Dochaiice! 109                                              | Befulvert 555                                                   | ٤   |
| Bechiso etc. 901 Bechor-schote 119 Sebeuten alles Guits 457 | Beten ift feine Schanbe 892                                     | •   |
| Bechiso etc 901                                             | um aut Wetter 390                                               | _   |
| Bechor-schote                                               | Betrunken f. schikker.<br>Betschwester 332                      | •   |
| Bebeuten alles Guts 457                                     | Betichwester 332                                                |     |
| Deal an beag 107                                            | Betteln f. schnorren.<br>Bettelstolz 248                        |     |
| Bebürfniffe, irbifche u. himmlifche 892                     | Bettelstolz 248                                                 |     |
| Beganneven unfern herrgott . 300                            | Betuecht 195                                                    |     |
| Beheme 123, 479, 951                                        | Brutel f. bechiso.                                              | • • |
| Behemoth, ber Urstier 1028                                  | Bewegung bes Rorpers beim                                       |     |
| Behle, die alte 86                                          | Gebete 1020                                                     | •   |
| . sieb an Dich! 998                                         | Beweis von Narren 823                                           |     |
| Beine, frumme 550 Beißen, nichts haben ju 209               | Bewußtsein ber Gunbe 858                                        |     |
| Beißen, nichts haben zu 209                                 | Bewußtsein ber Sunde . 858<br>Bi-ba 499<br>Bierfiedfer 243      |     |
| Bekowed 298. 256                                            | Bierfiedler 243                                                 |     |
| Belanzum 415                                                | Bieten Fisch 657                                                |     |
| Belefen, das Grüne 329                                      | Bieten Fisch                                                    |     |
| Bemälich 415                                                | Bilbulim 563. 866. vom Hand 20. 381                             |     |
| Bekowed                                                     | Bima                                                            |     |
| Ben Assai 327. 844<br>Benaches 415. 941                     | Birnbaum jum Beiligenbilb 2c. 984                               |     |
| Benaches 415. 941                                           | Birnen, wann gut 970                                            |     |
| Benoth 415<br>Benschen . 485. 642. 652. 743                 | Bis Meschiach kommt 188                                         |     |
| 20tiliakii . 489, 642, 692, 748                             | Bischen, ein gut 896<br>Blasen Triibsal 406. 631                |     |
| 892. 1019                                                   |                                                                 |     |
|                                                             | 26                                                              |     |

2000 26 V

•

# - Maggiones 23.

|   | Ag                                    | -                            | Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                       | Chomez                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                       | " gebattelt                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Charote . 393 gilt nichte, 886        | echanists                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Charpe 236. 799. 969                  | Chomestit                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Charpenebusche 236                    | Chorbenen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Charpenen fich                        | Chorew                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chas wescholem! 475. 1029             | Ohosehech-mizrajina :        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | " " " find alle mög-                  | Chosem drauf bruden          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | flicti                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chasid schotch                        | Chosmene"                    | 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chasidim, wenn sie wandern 965        | Chowes                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chasmenen 466                         | Chozer                       | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chasne 598. 1048                      |                              | 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chassen 223. 224. 809. 821. 964       | Christlich                   | 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | 991. 1010                             | Chumesch                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chasser . 348. 651. 908. 1036         | Chuppe                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | - Chasser-Sout 533                    | Chusch                       | 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Švor 270. 271                         | Chuschim                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Kovy 124                              | Chuzpe 371. 373. 538. 893.   | 894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Cbasserche' streckt's Küßche' 2c. 881 | Complimente 306.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chaffern 466                          | " furze                      | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chattes 198. 246                      |                              | * -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chavruse                              | <b>D.</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chawe 501                             | υ.                           | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chawer-Lappes 578                     | Daheim f. derham.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Oheeder 528. 769                      | Dahnjes . 254. 506. 621.     | 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Cheelek, jein hat jeder 752           | Dajjoh lezoroh a             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ | " olem-hábbe . 340                    | Dajjen                       | 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Cheen 13. 39. 738. 699                | Dalfen barffeine Ratur haben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chelbene                              | , deffen Gemuth              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ( Chentif                             | hat die meinen Kinder        | 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Cherem                                | in, hat teine ruhige Stund   | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Cheschek                              | it 30 Wiegt nie gnt          | 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chezje                                | " bat's am besten            | 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chiddesch                             | Dalles . 22. 203. 257. 453.  | 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Chije, R 45, 61, 577                  | Dam reden                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chilek 587                            | Dam lechem megoël            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chillul-haschem                       | Daran muffen wir alle        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Chochem 96. 825. 827. 829. 834        | Darf, biefelbe fich nehmen . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 853 881 !                             | Dargo                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ,, lehóre                             | Darschen 327.                | 1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | von ma-nischtamme 130                 | , vom Blatt                  | 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Chochme 29. 46. 538: 825. 828         | Dasch-kasch                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Cholaas 601                           | Datider 548.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Cholem 617                            | Deéch, Deécs 185.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | ,, ben gauzen nicht glau-             | Demuth - f. aniwes           | 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ben 924                               | Denten, bas beilfamfte       | 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ; | Cholemen                              | Derech-erez 380. 420; 828.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                       | 26*                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                       | 20                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 | •                                     |                              | ره :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 |                                       | * · · ·                      | in the state of th |
| 1 |                                       | •                            | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 | • ,                                   | •                            | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                       | ,                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| AG                                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derhaam (baheim) 141. 625. 784                              | Ebre f. kowed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " am besten 804                                             | Ehre zu viel 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dermehr 150                                                 | " ift eine bie aubere werth 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perichlagen für erichlagen 1029                             | Chren foll man Weib und Rinder 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Derúsch 827                                                 | Gier ungelegte 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Derschiagen für erschlagen . 1029<br>Derusch                | Gioculob 71 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 514. 642                                                    | Gier, ungelegte 506<br>Gigenlob 71. 72<br>Einen Gott und einen Nock . 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Defertiven in ber Montur . 533                              | Einen laß reben 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dout of mas 99 98 973                                       | Giner, wie er gefchrieben 2c 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deutsch, was 92. 93. 273<br>Deutschland s. Aschkenas.       | Eines nach bem Anbern 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Did haben                                                   | Einfall von einem alten Saus 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Did un bunn' einem geben . 404                              | Einheben foll, wer 2c 865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Did thun 264                                                | Ginlassen sich in Außerorbent=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die mir mallen! 680                                         | lides 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dieh ift had flack 987                                      | Einpaden ben Berftand 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Did thun                                                    | Einreißen, alles geht von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dienst, ber beste 858 Dienstag, ein guter Tag 79            | Groken 2c 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Difteln                                                     | Großen 2c 930 Ginschlagen ben Ofen 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Difteln                                                     | Einsehen einen Bacher 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Din 061                                                     | Gintagnen 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pofter für die Meinnhen 166                                 | Ginnarion 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dannelt ki-tow 70                                           | Einwerfen 197<br>Einwickeln sich in 2c 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Din                                                         | Gilen Altas 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " hammabbul 497                                             | Eisen, altes 570<br>Elasar b. Asariab 153. 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dorn im Auge fein 365                                       | Description   Description |
| Dornen knistern 109                                         | Wister W COS 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dorren                                                      | h Garfanad 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dotfd 174                                                   | Fini Oss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pred, alten foll man nicht zc. 845                          | Computing Annilone 1054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " bes Juben zu Gelb machen 1038                             | Emes 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pred-Roppelden 1027                                         | jáase darko 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drei Mann und ein Roftopf 1029                              | En lonu 2c 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preistinfeit 893                                            | Gub nom Sich 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dufaten Galh 49                                             | Gueflich für Gufel 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Preistigkeit                                                | End vom Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dworim hetelim 109 858                                      | Entvern für antworten 133. 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dworim betelim 109. 858 Dworim hajjozim 954                 | Ephschar 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dwortm nagozim                                              | Erbschaft, eine jüdische 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                           | Erew, um tragen zu können 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E</b> .                                                  | Erew-raw 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Mbes für etwas 168. 251. 266 u.m.                          | Erfahrung 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eecheh 638                                                  | Erleben muß man allerlei . 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eeljeh-nowi (Prophet Eliah) 33                              | Erlöfung f. gulleh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34. 188 987                                                 | Erschaffen hat der Mensch sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34. 188. 987<br>Esew (Efau) 8. 9. 10<br>Eeze, Eezes 57. 912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eeze Eezes 57 912                                           | nicht 686<br>Erftgeborner Narr 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ehen werden im himmel 2c. 741                               | Ergablen, ber alten Beble . 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pro-                                                        | seguyeen, our meen organ . Ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 17 16 7 31 14 A . . . 46 . .

|          | ,                                |             |                                  |            |   |
|----------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|---|
|          |                                  | .18         | ~                                | M          |   |
|          | Erzählen, der Sabbathfrau .      | 87          | Fragen nichts nach Gott 372.     |            |   |
|          | Cfau's Tod                       | 12          | Frankfurt 120.                   |            |   |
|          | Esek                             | 447         | 0                                | 541        |   |
|          | Cfel hat keine Hörner            | 218         | "ohne taam                       | 734        |   |
|          | Efeln sich                       | 170         | " seine soll man in Ehren        |            |   |
|          | Esras Elohim x                   | 948         | halten 721.                      | 806        |   |
|          | Esrog                            | 568         | Frauen 732—                      | -735       |   |
|          | Esrogim nach Sikkes              | 77          | "Mechuja's                       | <b>520</b> |   |
|          | Gffen am Berfohnnigstag .        | 388         | Frauennamen                      | 958        |   |
|          | Effen bie Schul mitsammt .       | 528         | Frechheit 893. 894.              | 897        |   |
|          | " ift feine Schanbe              | 892         | Freitag muß für den Sabbath      |            |   |
|          | Effig, Cobn bes Weines .         | 645         | forgen                           | 891        |   |
|          | Est, es wird boch ausgeschüttet  | 992         | Frembe Dinge fümmern uns         |            |   |
|          | Enber                            | 39          | nicht                            | 864        | • |
|          | Guphemismus ber Talmubiften      | 613         | Fremben muß man Chre an-         | 00-        |   |
|          | Ez haddáas 120.                  |             | thun                             | 720        |   |
|          |                                  | 120         | Frembes Brod                     | 802        |   |
|          |                                  |             | Freude der guten That            | 858        |   |
|          | F.                               |             | Frenen fich wie ein Bräutigam    | 493        |   |
|          | Zallan nam Gimmal                | 500         |                                  | •          |   |
|          | Fallen vom Himmel                | <b>J</b> 00 | Freunde 717. 718.                | 736        |   |
|          | Familie f. mischpoche.           | 661         |                                  | 730        |   |
|          |                                  |             | Friedhof, f. Gutort.             | 4779       |   |
| •        | Faß ohne. Boden                  | 103         | Fromm und alt 464.               | 4/3        |   |
|          | Fasten — Est — er                | 662         | Fromme bedürfen feiner Dent-     | 449        | _ |
|          | Fehler seine hat jeder           | 934         | male                             | 443        | • |
|          | Feldforgen                       | 621         | Fromme muß es fechsundbreißig    |            | , |
|          | Ferner viel Freuben              | 467         | geben                            | 644        |   |
|          | Fertig sich machen auf einmal    | 978         | Fromme muffen immer in Roth      |            |   |
|          | Feste follen nicht vermischt ze. | 817         | fein 606.                        |            |   |
|          | Festtag, Feiertag, s. Jontew.    |             | Frömmigkeit von Jugend auf       | 858        |   |
|          | Fett barf fein Rabbiner sein .   | 921         | Friichthandel                    | 779        |   |
|          | Fette verschlingen die Magern    | 904         | Früh anfangen                    | 395        |   |
|          | Fener über Dach                  | 416         | Fuchs in feiner Zeit             | 854        |   |
|          | Finger, dunne                    | 549         | Fund, ber größte                 | 858        |   |
|          | Finsterniß, ägyptische           | 15          | Kunken von Abraham               | 5          |   |
|          | Kisch am Sabbath                 | 348         | Kurcht, die beste                | 858        |   |
|          | Fifd bieten                      | 657         | " vor einem Tobten               | 777        |   |
|          | Bifch nicht und nicht Fleisch    | 859         | Für all meine Gunben             | 489        |   |
|          | Fifthe werben fett von           | 649         | Kürft von Babel                  | 267        |   |
|          | Bein                             | 543         | Kürth                            | 120        |   |
|          | Kleischbing                      | 358         | Fuße unter bem Tifch haben       | 222        |   |
|          |                                  | 1036        | " tragen ben Menschen uns        |            |   |
|          | Folgen feiner Sanblungen muß     | -           | willfürlich                      | 1058       |   |
| T.       | man vertreten                    | 712         | Futter für die Bölle             | 650        |   |
| <b>,</b> | Frage, f. schaale.               |             | Rutteral über fich machen laffen |            |   |
| ļ.       | Fragen fann ein Rarr viel .      | 820         | Füttern mit Rathschlägen .       | 57         |   |
| 1        | Fragen nicht nach Familie .      | 931         | Rüte Kappore 198.                |            |   |
|          | OO may many Quantities           |             | 1 Out mutter 200.                |            |   |
|          | •                                |             |                                  |            |   |
| 1        |                                  |             |                                  |            |   |
| ı        |                                  |             |                                  |            |   |
|          |                                  |             |                                  |            |   |
| _        |                                  |             | •                                | •          |   |
| l        |                                  |             |                                  | 4          |   |
|          |                                  |             |                                  |            |   |

|           | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           | - ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Géees . 32. 120. 263. 709. 849        |
|           | Gaawe-Stinfer 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befallen foll man auch ben            |
|           | Gabriel, der Engel, fampft ic. 1023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|           | Gafeln für schlecht schreiben . 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Begengruß 465                         |
|           | Galgal choser 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weheimniß f. sod.                     |
|           | Galgen, ein goldner 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beben, für: an ber Reihe fein 572     |
|           | in illu iskan Suinkanhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|           | " ift für jeden Spigbuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geben an ben Rragen 920               |
| 1.        | gebaut 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " um das Ziel herum . 184             |
| · 6 / / 1 | gebaut 1053<br>Gallech 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " unter Groß-kahel . 689              |
|           | Gamliel, It., 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " wohin man geschickt wird 356        |
|           | Comment of the second of the s | " icolin manage addition 350          |
|           | Gam-su, ein jübischer 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " schwer zu Geläger 350               |
|           | Gan-eden . 79. 484. 624. 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gehnem 79. 650. 701. 920. 1022        |
|           | Gang, ein galanter 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gehupft wie gesprungen 510            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|           | Gannew . 579, 708, 937, 1066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geizhals s. chasser, kamzen, kée-     |
|           | <b>G</b> anneven 299, 300, 622, 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lew und korach.                       |
|           | Gannowim 206. 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Welager 350                           |
|           | Gans, eine alte 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelbe Rüb' auch ein Geschenk 908      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|           | •, .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|           | " gehen barfuß, weil . 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gelb, gezähttes 780                   |
|           | Gaicht 239, 241, 247, 798, 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " jeken an ein Ulmer                  |
|           | " ein saffianener 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Messer 1063                           |
|           | Gascht-Bindel 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wenn es all ist 781                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " went to all the 701                 |
|           | Gäfcht-neschome 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " woher? 2c 782                       |
|           | " schmues 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gelegenheit macht Dicbe 937           |
|           | Gäjchtin 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gelehrte follen nicht viel faften 921 |
|           | Gaffern 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " sollen nicht schmaropen 529         |
|           | Saft auf eine Beil 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|           | Cup unit with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geleit mitnehmen 460                  |
|           | Baft, ungebetener 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gekt Fraa, ich such Dich nit 1046     |
| •         | Gaftireundschaft 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemalt einen nicht mögen . 365        |
|           | Baul' nicht scheu machen . 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemeinde f. kahel und kille.          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|           | Sover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|           | Gebackes 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | General oder Corporal 1013            |
|           | Gebein einem berausnehmen . 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beniet                                |
|           | Beben einem did und bunn . 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Genug am Leid, wenn's ba ift 812      |
|           | Geben fteht ni ht im Wörter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Genug für heut' 613                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| •         | budy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Genug hat Reiner 902                  |
|           | Geben kein deutsch 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Genügsamfeit 858                      |
|           | mit einer Hand und ic. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beperlt 49                            |
|           | Sebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geputt wie 2c                         |
| *         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gland Vist film within Of             |
|           | Gebacht nicht werben . 442. 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerad', gleich, für: witig . 95       |
|           | Gebächfniß muß ein Lügner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gerberei sich anfangen 214            |
|           | haben 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gerücht f. schmue.                    |
| 14000     | Bebachtniß, wodurch geschwächt 1062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gerichen Rarr 1044                    |
| -         | Gedibber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gefang 63                             |
|           | Madallar at the control of the contr |                                       |
|           | Gedojim naasim a 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesar-din 743                         |
|           | Gebrätich 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschecht un weggeworfen . 181        |
| 100       | Bebuld Sillels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gefchenk bes Beighalfes 27%. 908      |
|           | The second secon | 1                                     |

|         | M                                                                 | ,                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | Hiob 22. 28 Sobel ausblasen 219                                   | Jehuba, Hannafi, R. 48. 44. 61                                               |
|         | Sobel ausblasen 219                                               | 857. 905. 951                                                                |
|         | фофlott 348                                                       | Jehudim bafür sein 925                                                       |
|         |                                                                   | " und gabe es nur zwei 917                                                   |
|         | Societi, s. Chasne.                                               | Jekum purkan 701                                                             |
|         | both — Reit 593                                                   | Talala 620                                                                   |
|         | Getter hart has Mariet to                                         | Jelole 639                                                                   |
|         | hoffen barf ber Menfch fo lang 811. 1061                          | Jemach schemó 443                                                            |
|         | lang 811. 1061                                                    | Jephtha u. Pinehas 880                                                       |
|         | Hoffming zu viel 619                                              | Sergel 418<br>Jerówem (Zerobeam) 32                                          |
|         | Hoher, hat einen Höhern . 944                                     | Jerówem (Jerobeam) 32                                                        |
|         | Holetraasch 702                                                   | Jerufalem, weshalb zerftort . 952 1                                          |
|         | Holland und Brabant ver:                                          | Jerusche, jübische 770                                                       |
|         | sprechen 523                                                      | Jerowem (zerobeam) . 32 Jernjalem, weshalb zerstört . 952 Jernsche, jübijche |
|         | Sölle, f. Gehnem.                                                 | Jezer-hóre 428. 645. 858. 935                                                |
|         | Dolz auf sich haden laffen . 412                                  |                                                                              |
|         | Somen-Rlöppel 193                                                 | Rezern 428                                                                   |
|         | Donig bes Bofen 913                                               | Jezern 428<br>Jichud 335                                                     |
|         | Hooches steht groß geschrieben 278                                | Jiches 931                                                                   |
|         | Horegchen 547                                                     | Jib (Jude), ein guter 88                                                     |
|         | hören foll man zwischen ben                                       | " fängt mit bem Goj an . 373                                                 |
|         | Parteien 835                                                      | " feiner und fein 684                                                        |
|         | Sornchen läßt fich hören 966                                      | " muß handeln 903                                                            |
|         | Hört Ihr Herrn, man laßt 988                                      | " muß fingen 1020                                                            |
|         | Hozóoh wehachnosoh 865                                            | " nicht verläugnen können 533                                                |
|         | dühner eines Menschen kennen 268                                  | Timbels of in Seinen Deit 97                                                 |
|         |                                                                   | Jiphthach in seiner Zeit . 27                                                |
|         | " nicht aufjagen 262                                              | Jishorech 599                                                                |
|         | Bubnern bie Schwänze auf-                                         | Jischkóech 482                                                               |
|         | binben 191                                                        | Jischew 1060                                                                 |
|         | Huna, R 988                                                       | Jjew 1. Siob.<br>Im jirze haschem 344                                        |
| ,<br>•. | Sund, f. kelew.                                                   | Im jirze haschem 344                                                         |
| •       | hund, i. keiew.<br>Hund hat nicht haus 248<br>Hund Schorche's 979 | Immohes 6<br>Innen nicht wie außen 307                                       |
|         | Hinid Schorche's 979                                              | Innen nicht wie außen 307                                                    |
| _       | Hundertjahr: Blum 48<br>Huppen kodesch 510. 548                   | Innes authum 430                                                             |
|         | Huppen kodesch 510. 548                                           | Jo-lo 508. 600                                                               |
|         | Bupeln 251                                                        | Jochanan, R 912                                                              |
|         |                                                                   | Jochanan b. Saffai 791                                                       |
|         | J.                                                                | Jo-lo                                                                        |
|         | ป.                                                                | Jom Kippur 388, 409, 1002, 1000                                              |
|         | Ja, nicht sagen fonnen 352                                        | katan 1029                                                                   |
|         | Ja-Herr, ein 355                                                  | Joneh mechaschef 1005                                                        |
|         | Sabr. out 451, 465, 466                                           | Jontew 444, 465, 673, 817, 818                                               |
|         | Jähren fich 1018                                                  | in allen Gaffen 604                                                          |
|         | Katob's Stimme 10                                                 | " ist nicht alle Tage . 754                                                  |
|         | Äğiyren fich 1018<br>Jatob's Stimme 10<br>Jam haggodel 481. 581   | wenn vorüber 814                                                             |
| 1       | Ich hab Bauchweh, und er : 1044                                   | Jontevtif bleiben 540                                                        |
|         | 3d ried! — The rieds 1047                                         | " ben Fußichemel machen 982                                                  |
|         | 3d ried! — Ihr riecht . 1047<br>Jecholes 200. 840                 | 30se, R 900. 980                                                             |
|         |                                                                   | 26**                                                                         |
|         | •                                                                 | 20                                                                           |
|         |                                                                   |                                                                              |

4 Aminio . 27.

| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · As                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Josephs Anmuth 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ranone, wie fie gemacht wird 1003                                                          |
| Josua b. Chanania 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kappore 198, 438, 445, 994, 1070                                                           |
| " b. Halephtha 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | noht her Schummel 1094                                                                     |
| 30   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " Hindeldye' 583 Rarpfen 969 Kaschje 183 Rafper Lus 1080 Katef 151                         |
| , b. Parachia 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rarpfen 969                                                                                |
| Joze sein 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kaschje 183                                                                                |
| Ippesch 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rafper Lup 1030                                                                            |
| Ismael, ber Priefter 42. 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Katef 151                                                                                  |
| Jätael-baal-Schem 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ratholit 669<br>Rape j. schunre.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rate f. schunre.                                                                           |
| " verwittwet nickt . 918 Jeif heißt er 1045 Seif is wieif 1004 Inif Sichel's Wirthschaft 229 Jeif un Olf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date her acht auch herrinter 1089                                                          |
| Ibit beißt er 1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " hat's gefreffen 1067                                                                     |
| Skit is wikit 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## hat's afterfield   1067 Rate-mediztrech   100 Raujmann f. socher   711 Keelew   270 909 |
| Isit Sichel's Wirthschaft . 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaujmann f. socher.                                                                        |
| Jeik un Olf 589. 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kedoschim                                                                                  |
| Judeln sich 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keelew 270. 909                                                                            |
| Augen matten the enamost ents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keelim 109                                                                                 |
| stehen 383. 683. 1058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rein Del und kein Docht . 210                                                              |
| Judenthum wird fich erhalfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kenegdo! 735                                                                               |
| 917—919, 1049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reference                                                                                  |
| Judifche Aber 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keren                                                                                      |
| Andrews and Angeles and Angele | Keren-zwi                                                                                  |
| Jugeno win ausgetoot jein 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kerowim-Wahi . 1059. Anni.                                                                 |
| The state of the s | Rerzengerad' 546<br>Keseph-menolon 782                                                     |
| Zujaji 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keseph-menoion                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kesuwo                                                                                     |
| <b>K</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Newres strigt 205                                                                          |
| Occur alliche 1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kerren Tieneäl 940 940                                                                     |
| Ka-hot 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kowones maden 1010                                                                         |
| Kahlana 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ki lo almon so 018                                                                         |
| Kablana 641<br>Kaddisch 706. 1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resuwo                                                                                     |
| " zu hoch anfangen . 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ki-tow facen 71 hathout 70                                                                 |
| Kadme-weesle-Rein 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ki-tow pagen . 11. copper 75                                                               |
| Kadme-weasle-Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kibhudim . 306 896                                                                         |
| Kafre 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kiddesch 177 501                                                                           |
| Kahel 599 672 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kienruß hamit die Qur machen 252                                                           |
| " darf anbeißen 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiinm 218                                                                                  |
| Kahel's mesúse 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rifriti 561, fommt hinten nach 1002                                                        |
| Kahel's mesúse 376<br>" Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kille 79. 148. 968                                                                         |
| Raijes machen 438<br>Kalleh 498. 537. 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " auf eine Rabelfpige ftellen 383                                                          |
| Kalleh 498. 537. 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " bleibt kille 1049                                                                        |
| " hat schwarze Augen . 1017<br>" im Kleiberschrank . 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " schmadt sich, wo ze 671                                                                  |
| " im Kleiberichrant . 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " verfündigen 647.                                                                         |
| Ralt nicht und zicht warm 358. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " verfündigen 645.<br>Kille-Mann 652                                                       |
| Kaluth rosch 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rinto in Mutterleib nicht ficher 200                                                       |
| Kamzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rind ausschütten mit dem Bab 875                                                           |
| San Control of the Co | •                                                                                          |

270 Kind ausschülten mit dem Bab 875

|   | <b>4</b> .                                       | 11                                            | • •                 |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|   | 4:                                               | [1                                            |                     |
|   |                                                  | Trans. 1 (August) 17                          | M                   |
|   | Kimbbett                                         | Korech (Rorah) 17—19<br>Korwen jan            |                     |
|   | Rinder ahmen den Eltern nach 731                 | Kosche 128.                                   |                     |
|   | Rimber machen Sorgen 728                         | Koscher 313. 507.                             | 610                 |
|   | " jagen die Wahrheit . 824                       | Roft und nichts zu effen                      |                     |
|   | " soll man nicht zusehen 1assen 634. 951         | Ropen für gestehen                            |                     |
|   | Kinne-sinne 952. 1060                            | Kozen 201. 266. 794. 809.                     |                     |
|   | Kippe 715. Kippe-Tippe , 716                     | " geht nichts um                              | 792                 |
|   | Rippeln 429                                      | Krabbel-Hanna                                 | 189                 |
|   | Kischef                                          | Krahne, Wormser,                              | 229<br>601          |
| • | Rlag's bent Staan 641                            | Rran reiben                                   |                     |
| 1 | Plauben, zu an Etwas haben 422                   | Arant, lange                                  | 750                 |
| 1 | Richen bleiben 157<br>Riecken 196                | Rrantung, öffentliche 96.                     | 88 <b>0</b><br>.ADT |
|   | Rleidning 806                                    | Rreifchen 686. 702. 766.                      |                     |
|   | Klippe 715                                       | Rreuz, seines hat jeder                       | 752                 |
|   | Khippe-tume 646. 715                             | Prenzer, bofer,                               | 360                 |
|   | Khomer-Räs'                                      | bei bem Geizhals 279.<br>Krias-jam-suf        | 284<br>762          |
|   | Knas geben, legen, fnoffen 175                   | Kwie-schneiden                                | 450                 |
|   | Rnellen 186                                      | Rriechen ben Budel hinauf                     |                     |
|   | Kochew haben                                     | die Wand hinauf                               | 636<br>451          |
|   | Hodesch hapen 310. in this                       | " d. Hahnenjoch!                              |                     |
|   | Kol (Stimme) 551. 552                            | Krire                                         | 716                 |
|   | vor bem Chassen                                  |                                               | 411<br>959          |
|   | " su hoch omfangen:                              | Kronen, diei                                  |                     |
|   | Kol (all) - bo 138                               | Krumm, wie                                    | 95                  |
|   | Kol-has choles ac                                | Krumme Sadjen                                 | 136 <sup>-</sup>    |
|   | Kol Jisroel 142, 198, 372, 602   Kol-tow         | Krummes, muß es auch geben Kuchel 491. 998. 1 | 973.<br>064         |
|   | Kone-hakkel 916                                  | " Morgen nach ber                             | 66                  |
|   | Rounen mehr als Brod effen. 139                  | " wer viel ißt                                | 712                 |
|   | foll man nichts                                  | 04009 11001 11000 11000 11000                 | 189<br>801          |
|   | Können wie ein Wasser 139 : Sonig, der blaue 560 | ,,                                            | 123                 |
|   | Rönigen für herrschen . 1029                     | Rube; fette,                                  | 904                 |
|   | Königin von Saba f, Malke-Schwo.                 |                                               | 995                 |
|   | ", seinen im Mondschein sehen 387                |                                               | 252<br><b>87</b> 6  |
| ) | " bis Fuβ 402                                    | Rutte                                         | 668                 |
|   | .,, wie ein Rath 47                              | · <b>L</b> .                                  |                     |
| • | Kopher 384. — beikker . 1677                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 7                   |
|   | mercy time . The struct . 100.                   | OMPHIL                                        | •                   |
|   |                                                  |                                               |                     |
|   |                                                  |                                               | •                   |
|   |                                                  |                                               |                     |

|      |                                |             |                               | 1              |
|------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| •    |                                | 4           |                               | •.             |
|      |                                | 1           | 1 / Mines                     | i              |
|      |                                | 4           | 10                            |                |
|      |                                | <b>~</b> 4. | 16                            | ĺ              |
|      |                                | 40 1        |                               | 40             |
|      | Odem horischen                 | 501         | Matidan                       | <b>M</b> , 511 |
|      | Odem korew 2C                  | 287         | Batschen                      | 00E            |
|      | Ofen einschlagen               | 458         | Pega ra                       | 920<br>977     |
|      | Dfen, hinter bemfelben,        |             | 1 Regern                      | 446            |
|      | Dg, König von Baschan .        | 25          |                               | 179            |
|      | Ohne Gimel fein Daleth .       | 791         | . " fein guter aus            |                |
|      | Ohne taam 419.                 |             | Perten foll man nicht zc      | 73             |
|      | Ohren baben bie Banbe          |             |                               | 415            |
|      | Ohrläppchen, weshalb weich     | 857         | Peschite                      | 200            |
|      | Olem, gut von                  | 396         | Peschore machen               | 664            |
|      | Olem-hasse-Rind                | 520         | Pfennig nicht geben für       | 675            |
|      | Olem's wegen                   | 234         | Phanteln                      | <b>353</b>     |
|      | Oleph, ein Rreuz bafür ansehen | 159         | Bharaoh, ein zweiter          | 14             |
|      | Oleph, von bis tow .           | 182         |                               | 145            |
|      | Olf 589.                       |             | પ્રાાણ                        | 588            |
|      | Olow hascholem                 | 487         | Pinehas und Simri . 20.       | 988            |
|      | Omen-Säger                     | 355         |                               | 880            |
|      | Omer                           | 973<br>620  | Placen, ein neuer,            | 400<br>400     |
|      | Omern                          | 858         | Plangenen                     | 408<br>768     |
|      | Oph tome                       |             | Plat ehrt nicht den Mann .    | 900            |
|      | Orach árah                     | 330         | Plete gehen, machen           | 890            |
|      | Orech 239.                     |             | Polat, wo is bein Ohr?        | 134            |
|      | Orel is schikker               | 980         | Polen                         | 968            |
|      | Orem                           | 809         | Bolnische Dörfer              |                |
| 1.   | Oren                           | 892         | Fubrleute                     | 5 <b>75</b>    |
| 1    | Ort j. mokem.                  |             | Ponim 83, 190, 371, 372.      | 374            |
|      | Ortsveränderung                | 743         | 535. 536. 538. 542. 714.      | 721 <i>-</i>   |
|      |                                | 588         | 788. 897.                     |                |
|      | Oseh-scholem gehen             |             |                               | 681            |
| ,    | Osipht maja 2c                 |             | Poschut                       | 400-           |
|      | Osur-behannooh ,               | 290         | Posel                         | 940            |
| Rus. |                                | · 1         | Posik un e Stede' Poskim 141. | . 5U<br>ee7    |
| 3.   | Р.                             | į           |                               | 860            |
| •    | г.                             | į           | Poter                         |                |
|      | Paradies f. gan-eden.          |             | Brag 120.<br>Braien 221.      | 895            |
|      | Pérech-Ponn                    | 259         | Pralat barf nicht mager fein  | 921            |
| ~    | Parnes 225.                    | 553         | Prat                          |                |
|      | Parech-Ropp                    | 028         | Preambels                     | 110            |
|      | Particip, hebraifches mit bem  |             | Preba, R                      | 931            |
|      | beutschen Bulfswort fein       | 82          | Predigen schön, aber          | 327            |
|      | 145. 364. 435. 459. 463.       |             | Proches                       | 583            |
|      | 883. 891. 900. 951.            |             | Protestant                    | 669            |
|      | Paschtet (Pastete)             | 816         | Pichatchen                    | 327            |
|      | Paffen in ben Rram             | 518         | Paoles                        | 580            |
|      | Paterschen                     | 626         | Bumbeditha                    | 56             |

|   |                                | M                  |                                | .49         |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
|   | Nachum, ber Mann Gam-s         | u <b>98</b> 7      | Newere, auf eine fommt's nicht |             |
|   | Ragel, goloner, fällt          | . 744              | an                             | 663         |
|   | Rägelchen, seines bazu gebe    | n 60               | " anzugucken                   | 584         |
|   | Ramen, ein guter               | . 858              | " bavon zu reben               | - 51        |
|   | Ramenbeutungen                 | . 958              | Neweres, meine mit hinweg      | 469         |
|   | Dame and an San San San San    | . 743              | Rewich, f. nebich.             |             |
|   | Rarr, s. Schote.               |                    | Nihul nah                      | 858         |
|   | Rarr bleibt bei feiner Geig    | .a                 | Nibul peh                      | 854         |
|   |                                |                    | Nichaes isia                   | 905         |
|   |                                | 1. 822             | Nichnas jajin                  |             |
|   | " einer auf zwei Rarn          |                    | Richt glauben ift feine Runft  | 924         |
|   | " einer kann mehr frage        | n 820              | Richt wiffen von feinem Leben  | 160         |
|   | " gudt überall heraus          |                    | Dichts ift gut für zc          | 787         |
|   | "hat Glück                     | . 607              | Richts verloren und nichts ge: |             |
|   | " ift fein Beweis              | . 823              | wonnen                         | <b>69</b> 3 |
|   | " wenn er nicht mein wär       | e 939              | Richts vorne und nichts huiten |             |
|   | " Parr zu Prag                 | . 120              | 203.                           | 789         |
|   | Narren effen gern füß .        | 971                | Nichts zu beißen               |             |
|   | form his Waterhair             | 804                |                                | 200         |
|   | " sagen die Wahrheit           | 70º °              | Nissim un niphides             | 240         |
|   | Narrenhaus bat Gott .          | . (100             | Missin un mphioes              | 47D         |
|   | Narrheit ist ansteckend        | . 819              | Nissojen                       | 4/0         |
|   | Narronim                       | . 821              | Thit gedacht 442.              | 444         |
|   | Nase hochtragen                | . 264              | Rit gestoche                   | 985         |
|   | Naife hochtragen<br>Mauhen     | ,, <del>100</del>  | Rit gu Bieb un nit zc          | 178         |
| • | Rebich 63                      | 33. <b>635</b>     | Nittel mit Lieb                | 976         |
|   | Nechones                       | . 189              | Rivchen, ein filbernes         | 276         |
| • | Nechones                       | . 197              | Wirfenner                      | 165         |
|   | Rehmen ben Biffen vom Mun      | b 280              | Rirfenner                      | 894         |
|   | " macht nicht arm .            | 981                |                                | 5           |
|   |                                | 656                | Noheg kowed jein               | 720         |
|   | " lead one Wart.               | . 000              | Money Rowed Itth               | , 20        |
|   | " fich ein Tücheleben vo       | 1. 050°            | Roah                           | 2           |
|   | " vom Altar herab .            | . 280              | Nophal turo                    |             |
|   | " woher, wenn nicht            | . 622              | Nosi von Babel                 | 267         |
|   | Neid (f. kinne-sinne) .        |                    | Noth, j. zore.                 |             |
|   | Neiert 811. 84                 | 16. 931            | Noth bricht Eisen              | 797         |
| - | Nekomoh                        | . 98 <b>9</b>      | Nowi 65.                       | 889         |
|   | Nephesch                       | . 339              | Rüchtern am Purim              | 885         |
|   | Nephesch                       | 7. 416             | Diiffe, frifche                | 727         |
|   | Nes, Bormfer 12                | 0 986              | " wann gut                     | 970         |
|   | Nacahiba                       | 183                | " touth Here                   | •••         |
|   | Neschike                       | . 100              |                                | i           |
|   | Neschires 17. 18               | 700, <b>4</b> .040 | 0.                             |             |
|   | Neschoche, mein                | 349                |                                | 00#         |
|   | Neschome . 207. 242. 26        | 39. 294            | Obdi Schiding                  | 887         |
|   |                                | 19 486             | Day ihm! Day schemi!           | 625         |
|   | Vieumobisch 668. 66            |                    | Das weiß nichts von seiner     |             |
|   | Reumond, eine Beit bes Gliicke | § 741              | Rraft                          | 218         |
|   | Revelden                       | . 544              | Ochs wenn er liegt             | 774         |
|   | Newere                         | 489                | " wo billig                    | 76          |
| 1 |                                |                    | <del>-</del>                   |             |
|   | • • • •                        |                    | •                              | 1           |
| ! |                                |                    | •                              | . 2         |
|   |                                |                    |                                | 6 F. S.     |
|   | •                              |                    | ,                              | 1           |
|   |                                |                    |                                |             |
|   |                                |                    |                                |             |
|   |                                |                    | : - u#T                        | _           |

|                 | · Me                                                                                 | ·                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | Salomo und ber Tebestrigel '1058                                                     | Schakren muß Gebächtniß har                    |
|                 | Salomo's "Alles ift eitel!" . 31                                                     | ben 956                                        |
|                 | mahl                                                                                 | Schalef 215                                    |
|                 | " Mahl 30<br>" Weisheit 29                                                           | Schalet 66                                     |
|                 | Sala bes Körpers 899                                                                 | Schalwe 594                                    |
|                 | Salg für den Reichthum . 791                                                         | Schalwe 594<br>Schames von Winef <b>977</b>    |
|                 | Salz bes Körpers                                                                     | Schamai 40. 707. 810. 825                      |
|                 | Samuel 27                                                                            | Schan — ban 511<br>Schander bebander 577       |
|                 | Quadile 702                                                                          | Schander debander 577                          |
| /               | Sar                                                                                  | Schänden sein eigenes Besicht 721              |
| \ / L \ .       | Sargenes 492                                                                         | Scharmeffer                                    |
| !`              | Sargenes                                                                             | Schap 140, 141                                 |
| • ,             | Satan f. soten.                                                                      | Schaskenen                                     |
| Carried Section | Satt, wie e 2c 532                                                                   | Schbeses — III — Fracht 582                    |
|                 | Saubeele                                                                             | Sch'chone                                      |
|                 | Sauteele                                                                             | Sch'chone                                      |
|                 | Sauerteia f. chomez.                                                                 | Schehechijone machen 592                       |
|                 | Saul unter ben Propheten . 28                                                        | Schehechijone machen 592                       |
|                 | Saumseliakeit muß büßen . 887                                                        | Shein bes Bofen zu meiben 933                  |
|                 | Schaale, gibt's mehr als . 927                                                       | Scheker 316—320. 322. 953. 959                 |
|                 | Bcharle, feine mehr machen 666                                                       | " -bilbul 382                                  |
|                 | Bchaales, ju viel maden . 867                                                        | Schekez 678<br>Schemes-Blätter 214             |
|                 | Scháane-rabbe 387. 960                                                               | Schemes-Blätter 214                            |
|                 | Schabbes . 465. 496. 673. 799                                                        | Schene-jodea-lischel 131                       |
|                 | " allein u. Jontew allein 817                                                        | Schenfwein 1059. Unm.                          |
|                 | " davon machen 514                                                                   | Scherben, beilige 158<br>Schewe tewes 385, 983 |
|                 | " Loch in benfelben machen 658                                                       | 8chewe tewes 385, 983                          |
|                 | " machen 514. 618                                                                    | Schiddech 237. 1069<br>Schießen einen Blid 434 |
| •               | " follte man aubinben                                                                | Schiegen einen isiec 434                       |
|                 | fönnen 815                                                                           | Schiffes                                       |
|                 | " umsonst entweihen . 75                                                             | Schiggaon                                      |
|                 | " fiber alte Welt 924                                                                | Schikker 3. 98. 980<br>" füllt allein          |
|                 | " Zeit der Erholung auch in der Hölle 1022                                           | , , juil during 115                            |
|                 | Schabbes-Bohnen 491                                                                  | " " (iii) (ii) Despit                          |
|                 | Schabbes goje 87. 813                                                                | Schimels Sund                                  |
| •               | -nachma 60                                                                           | Schimen un Lewi                                |
|                 | "-nachme 69<br>"-olenu anhaben . 199                                                 | Schimsche Doku 1098                            |
| •               | Schabbes Schabbosen . 1056                                                           | Schimschen haggibber . 26                      |
|                 | Schahhes-schmues 107                                                                 | Schin-tes                                      |
|                 | School bak er jault! 487                                                             | Shippe-Malke 555                               |
|                 | Schabbes-schmues 107<br>Schab', daß er fault! 487<br>Schadchen, ichabchenen 197. 237 | -Sieheche' 288                                 |
|                 | 798                                                                                  | 8chiwer-lew                                    |
|                 | " muß einen biden 798 Schajech, wie?                                                 | Solaffatt 1069                                 |
|                 | Kuk baben 798                                                                        | Schlagen auf alle poskim . 667                 |
|                 | Schaiech, wie? 93                                                                    | fann's nicht moniger als                       |
|                 | Sabakren is alles fähig 955                                                          | eins 876                                       |
|                 |                                                                                      | •                                              |

11.6.

| M                                                              | M                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlagen sich mit der deeh .: 185                              | Schnigen fich binen Zorn : 10.304                                                                             |
| Schlagen fich mit seiner eigenen                               | Schnobern                                                                                                     |
| Reb: 323                                                       | I 665 da 11 d |
| Schlawerchen                                                   | " gehen erfordert auch                                                                                        |
| Schlechter fich nicht machen . 982                             |                                                                                                               |
| Schleimen einem die Leber . 404                                | Schnüren sein Binbel 890                                                                                      |
| Schleißen, nichts zu 209                                       | Schoch-schedim 441                                                                                            |
| Schlemiel*) . 625, 748, 764<br>" von Sunntif . 625             | Schocher-majim 972<br>Schochet, mas er erübrigt . 809                                                         |
| " von Sunntif 625                                              | Schochet, mas er erilbrigt . 809                                                                              |
| Schiemieliateit 748                                            | Sehochtim mehr als Hühner 81                                                                                  |
| Schlemochem                                                    | Schofel 394. 584. 625<br>Schoftim, feine Schuftim . 910                                                       |
| Schlepp mich, ich 305                                          | Sohoftim, feine Schuftim . 910                                                                                |
| Bobliach, ein fauler 889                                       | Schok 794                                                                                                     |
| Schlimm-massel 467. 742. 748. 749                              | Schok                                                                                                         |
| " " geht mit . 1060                                            | , weschalwe 594                                                                                               |
| " " ponim 538                                                  | Schomajim weorez 833                                                                                          |
| " " geht mit . 1060<br>ponim . 588<br>Schlinken, schleisen 448 | Schomooa ben achechem . 885                                                                                   |
| Eddliwer 1035                                                  | Schön angelegt! 989                                                                                           |
| Schlusch-mizwo-Øtemer 962                                      | Schönchen find alle haglich . 958                                                                             |
| Schma-Jisroël 767<br>Schmad 384. 692                           | Schophar                                                                                                      |
| Schmad 384. 692                                                | Schophar 172. 966                                                                                             |
| " guat zum Gesicht heraus 688                                  | Schorche-Mannheim's-hund . 979                                                                                |
| Schmadden 384. 671, 679. 682. 929                              | Schornstein, weher rauchen? 211                                                                               |
| Schmad Dich un wer' Tambour 1052                               | Schote 119, 122, 330, 561, 881                                                                                |
| Schmahje 117                                                   | Schreiben auf bas Horn eines                                                                                  |
| Schmarië 408                                                   | Hirsches                                                                                                      |
| Schmerchel 116                                                 | Schtuss 119, 191, 822, 848, 1002                                                                              |
| Schmerchel                                                     | Schuftim 910                                                                                                  |
| Schmid ift dein Schnitchen                                     | Schulchan-gruch, einen eignen 664                                                                             |
| vorzuziehen 870                                                | Schulbig, wo zwei Beg 212                                                                                     |
| Schmue, schmues 83, 84, 107, 778                               | Schule, j. cheder.                                                                                            |
| Schmues, an etwas machen 108                                   | Schule für Synagoge 528. 975. 1029                                                                            |
| " griine 260 " neumodische 669 " puriendis 106                 | " läuft nicht fort 659                                                                                        |
| " neumodische 669                                              | " flopfen 917. 977                                                                                            |
| , puriendis 106                                                | Schunre 535                                                                                                   |
| pormachen 108                                                  | Schütteln auf Besach 870 , ben Rock und 875                                                                   |
| Schmuel-Baffe-Mehlbrei 1048                                    | , den mos und . 375                                                                                           |
| Schmuelche — waaß ich's?. 1041                                 | Schwalbe, ein Glüdsvogel . 861                                                                                |
| Schmun-ésre 405. 477. 480. 916                                 | Samanz-horje-dukkes 118                                                                                       |
| langlam 1010<br>Sancientani                                    | Schwanz-borje-dukkes 118<br>Schwarz-Appel Dein Nag' . 594                                                     |
| Sometime 306                                                   | ogwarze wajor ricidi uorig 814                                                                                |
| Schneiben fich e krië 450                                      | Schwat 809. 967                                                                                               |

<sup>\*)</sup> Für die Antehung an ben biblichen Eigennamen fügen wir nachträglich bier ubch bei, baß nach ber Sage (Sandodr. 92. Jalkut Pinohas 772.) der Stammfürft Schelumiel ben Jurischabaj berfelbe ist, von welchem unter bem Namen Simti ben Salu (4 B. M. 25, 6—15.) ergabit wird, daß er sammt ber midianitischen Fürstentochter von Pinehas ausgespießt wurde.



| M                                                                                             | l .# `                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Schwäßen sich sehikker 115                                                                    | Simri                                                                           |
| Schwed, toben wie 432                                                                         | Singen, bem Juben eigen-                                                        |
| Schweigen ein Baun . 825. 858                                                                 | thumlid 1020                                                                    |
| Schwein, f. chasser.                                                                          | Surget                                                                          |
| Schwije-anije fingen 637                                                                      | Sitten einer Stabt zu befolgen GGO                                              |
| Schwören, leichtlich . 325. 858                                                               | Sipen am Purim-Mahl . 193                                                       |
| Schwäs, das, schönste Fest . 818                                                              | Sipen einem auf bem Sals 360                                                    |
| Sechel 116. 123. 846                                                                          | " zwischen zwei Stühlen ac. 841                                                 |
| " einpacken 137                                                                               | Siviones 1059. Anm.<br>So Gott will! 344                                        |
| für Bruch weggeben . 73                                                                       | So Soft will! 344                                                               |
| Secher lechorben 63                                                                           | So groß Dukaten als . 122<br>Soche-sein 463. 777                                |
| , letit                                                                                       | Socne-jeut                                                                      |
| zaddik . 443. 487<br>S'chore                                                                  | Sochen                                                                          |
| 5'CDOTE                                                                                       | Socher (Kaufmann) 880. — ohne Berstand 826                                      |
| 6 8'chus-owes . J. 463. 605. 799                                                              | Socher chande Owes 916                                                          |
| Seder geben 192. 253<br>S'dóm 4                                                               | Societ chance Owes 910                                                          |
| Scale, s. neschome.                                                                           | Sob (jobejen) . 574. 847. 905<br>Sof hakkowed :c 874                            |
| Seelenströmung 5                                                                              | Soil mir Gott! 837                                                              |
| Sefer-Drilholy 961                                                                            | Sonne von sich nicht icheinen                                                   |
| Sefer-Mahl 655                                                                                | laffen 292                                                                      |
| Seferchen, worin Alles ficht 146                                                              | Sountagetind 625                                                                |
| Segen, f. broche                                                                              | Sorge f. dahnje.                                                                |
| Scio mochel! 459                                                                              | Sorgen foll man Gott laffen 810                                                 |
| Seib mochel, schießt 3hr! 1048                                                                | Soten-439. — hat sein Spiel 611                                                 |
| Sejog lechóchme 825                                                                           | Sparen bie he un bie wow 78                                                     |
| Selichah 782. 1070                                                                            | Sparen vergebens 800                                                            |
| Selbstbeherrschung 858                                                                        | Speien in die Höhe 714                                                          |
| S'man                                                                                         | Spiel, ein bofes, will auch zc. 872                                             |
| Semichah 738                                                                                  | " verräth den Menschen 901                                                      |
| Sender Messel 990                                                                             | Spinholz 1059. Anm.                                                             |
| Sephardim 698                                                                                 | Spigbuben f. gannowim.                                                          |
| Sepharim 186                                                                                  | " " verrathen sich selbst 906                                                   |
| Senús 858                                                                                     | Sporegraffel 262<br>Spreiß 1035                                                 |
| Sera R 738                                                                                    | Spreig 1035                                                                     |
| Sicherheit vor Dieben 206                                                                     | Springen aller Welt in's 2c. 372                                                |
| Sicherheit vor Günde 934                                                                      | Springen aus der Rutt' 668<br>Srore 228. 745                                    |
| Sidra                                                                                         | Srore 228. 745<br>Staat neben bem Chassen . 225                                 |
| Siehen iit eine Line                                                                          | Stadtbrille 171                                                                 |
| Siegel brauf bruden : 58                                                                      | Stall zuerst und dann die Rub 737                                               |
| Sijem maden 157                                                                               | Stammmütter f. immohes.                                                         |
| Sijem maden 157<br>Sikke, 'Sikkes 77. 1009<br>Siman 186. 354<br>Simche, Simches 467. 483. 608 | Stärfe Simson's 26                                                              |
| Siman 186, 354                                                                                | Statchen feines befteben 421                                                    |
| Simche, Simches 467, 483, 608                                                                 | Steden in ber Brilbe 841                                                        |
| Simon b. Gamliel 443. 824. 861                                                                | " in einem Mateteig . 194                                                       |
| Simon b. Jochai 83. 930                                                                       | Steden fich babei ftellen 525                                                   |
|                                                                                               | 4                                                                               |
|                                                                                               | $\cdot$ |
| <i>.</i> -                                                                                    | 140 mg                                                                          |
|                                                                                               | 121                                                                             |
|                                                                                               | 7 3 3 3                                                                         |
| • • • •                                                                                       |                                                                                 |

|   | Steden un e posik 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tachlis 74.                                                   | 1068        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|   | Steig auß!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tachrichim                                                    | 4492        |
|   | Stein in den Brunnen werfen 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tachschit . 49. 50. 897.                                      | : 453       |
|   | 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabel gegen Juben felbst 903.                                 | 1020        |
|   | " möcht' fich erbarmen". \$38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tabelsucht                                                    | 1051        |
|   | " fei es geflagt 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cabeljucht                                                    | 1017        |
|   | Steine auf ber Bag helfen . 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tag seinen bosen haben                                        | 423         |
|   | " " reben bavon 501 Stellen auf eine Rabelspite 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tag', nit fo viel im Jahr, ale                                | 393         |
|   | Stellen auf eine Radelipite. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eag' effen                                                    | 327<br>814  |
|   | " sich auf die Hinterfüß' 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Talles über dem Kopf haben<br>Tamus                           | 314         |
|   | Sterben, keiner vor ber Zeit 947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tamus                                                         | 1018        |
|   | Sternbeuterer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanzen fich laffen auf dem Ropf                               | 412         |
|   | Stiel ausbeißen 568 Stiffen 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Targum                                                        | 101         |
|   | Stillen 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | larwes                                                        | 42U<br>040' |
|   | Stimme f. kol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taschlich-machen 375.                                         | 047         |
|   | Stinten, für schlecht fteben . 204   für ftolz thun . 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taube, ein Glücksvogel                                        | 19)         |
| • | State (f mass) 925 QED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lauber Chuschim                                               | 12          |
|   | Stolz (j. géës)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanianh Tholor and has Mitall                                 | 984         |
|   | Störenfried 1021. 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laufend Thaler and der Buchf' Téala beïdneh 2c. Tekonas schum | 854         |
|   | Stoßen sich an Alles 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tokonas schum                                                 | 120         |
|   | Gitaget State of 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tellerleder                                                   | 529         |
|   | Straden fich 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T'méë                                                         | 897         |
|   | Straden fich 448<br>Strandeln 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ten li hannephesch                                            | 781         |
|   | Strich von Manniheim bis 20. 1069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tephilin 186. 330.                                            | 480         |
|   | Stroh leeres breichen 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T'phille füßen 685.                                           | 983         |
|   | Stroh, leeres breichen 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tercho                                                        | 93          |
|   | Stube, auch binter bem Ofen 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teriz                                                         | 133         |
|   | Stuhl im Paradis 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terupha                                                       | 479         |
|   | foll man abuilden, worc. 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Techuwe . 97, 852, 867.                                       | 927         |
|   | Stuppeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |             |
|   | Stuppeln 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tewes un schwat                                               | 967         |
|   | Stüken sich auf 2c 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I W11                                                         | .72         |
| • | Sude 30. 193. 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ebierqualerei                                                 | 951         |
|   | Sünde (f. newere) verstodt 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thu - mir - nichts, ein .                                     | 413         |
|   | Slinder follen gebulbet werben 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thun wie Simri                                                | 20 💫        |
|   | Sündstuth f. mabbul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thure, bei ber rechten anklopfen                              | 870         |
|   | Sügefte, bas 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tillim un maamodes                                            | 660         |
|   | Süßfind von Erimberg 218. 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiphle                                                        |             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lippchen, finbet jebes 2c.                                    | 739         |
|   | т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tippel, trie' ben ac                                          | 447         |
|   | MIChael State Control of the Control | Tippelden, darf nicht fehlen                                  | <b>520</b>  |
|   | Táam, ohne 419. 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | feines bazu geben                                             | 99<br>470   |
|   | " vom man 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiswalle wetischaddesch .                                     |             |
| į | Latinen 173 Tanis-Gither 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titus                                                         | 41<br>470   |
|   | Takes out has Object to the control of the control  | Tonste, ob erlaubt                                            | 412         |
| { | Tabal auf ber Pfeife beben malo19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Loven wie der Schwed                                          | 404         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |             |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | •           |
|   | and a second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                             |             |
| : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                             |             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | <b>,</b>    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | .1          |

|    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 €.                               | A    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
|    | Tooheche 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | neberflug                          |      |
|    | Toches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Heherlaienen                       | 16   |
|    | Lochter folagt ber Mutter fied 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Neberlajenen<br>Neberlegen zu viel | · AR |
|    | Tochter, wer. will 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nebermuth . , 425. 709.            | 71   |
|    | Tachter 728 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ulmer Meffer                       | né   |
| Ĺ  | Töchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umbeschriee'                       | K1   |
| τ. | " ist allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umgang mit Thoren                  | ěi   |
|    | " ist umsonst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 80   |
|    | " macht Heilige 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umgebung, nach ihr sich richten    | 94   |
|    | " will eine Ursache haben 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Manageouty, many tot pur timeter.  | 12   |
|    | ", will till tilland babell 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ummes                              | 100  |
|    | Lob, wer gut nach ihm schicken 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umnes                              | 1.02 |
|    | Tobt ift tobt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Umichmelzen fich mögen             | 62   |
|    | Toote geben einen nichts an 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umsonst ift ber Tob                | 78   |
|    | ,, soll man in Ruhe lassen 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Umftande, benuten                  | 86   |
|    | Tofel-amone 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umfturgen bie Schuffel             | 6    |
|    | Tole 414, 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | umzug .                            | -84  |
| •  | Tole-Adler 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unbetaamt.                         | 51   |
|    | Toll, j. meschúche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Und wie frei! 1<br>Undank          | ļĢ   |
|    | Toll, f. meschúche.  Tomaus naphachi 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unbank                             | 94   |
|    | Tomer 809, 841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ungelegte Gier                     | 50   |
|    | Tomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ungeniet                           | 8    |
|    | Topf einer Compagnie 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ungleich, ungerad                  |      |
|    | Topf einer Compagnie 716<br>Topfe, fleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unglück, f. Schlimm-massel.        |      |
|    | Tore, Tores-Mosche 315, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unkraut wächst                     | 58   |
|    | 828. 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unrecht lieber als Thorbeit .      | 82   |
|    | Tornen 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 78   |
|    | Toowe 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Untaam                             | 41   |
|    | Eragen auf beiben Achseln . 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unterführen                        | 46   |
|    | " mit Lieb 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Untergeben wie 19,                 | 44   |
|    | Trag's in's hospital! 49!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterschieb (f. chilek),           | 10   |
|    | Eraume foll man nicht erzählen 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unthätchen                         | Ī    |
|    | Tre koli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uzen 309.                          | 76   |
|    | Trenhe : 289 979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | •    |
|    | Trephe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77                                 |      |
|    | Treten vor ben Riß 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V.                                 |      |
|    | Erop 661. 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berchibbeschen sich                | 50   |
|    | Tröpschenswie es fällt . 1064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berfolgungssucht (f. risches)      | , ور |
| •  | Trübsal blasen 406. 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14. 35—38                          |      |
|    | Tumni fain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bergnügen, f. naches.              | • •  |
|    | Trumpf sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " wie vom ersten hemb              | AC   |
|    | Tückelchen sich vornehmen , 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Markana für akkanı                 |      |
|    | Turo beturo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berhören für abhören               | 74   |
|    | Twue-hands ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berfehrte Belt                     | 90   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berknæssen                         | 1,   |
|    | U. Uchelhabt 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | usertranten                        | 34   |
|    | The state of the s | Berfriechen fich in ein Mausloch   | 6    |
|    | Hebelhabt 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berfrumpeln                        | 50   |

|   |                                    |                                                 | Ľş.         |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|   |                                    |                                                 |             |
| • | NO                                 | 28                                              | • • •       |
|   |                                    |                                                 | !           |
|   | M                                  | M M                                             | ٧.          |
|   | Berloren jebes Bort i 2:1 498      | Wachsen gum Salfe hansus 367                    |             |
|   | Deminassen 38                      | <b>Ba</b> gen muß man 876. 882                  |             |
|   | Berreben sich etwas hat a bad 844  | Wahl, f. brere Bahmaftigfeit, die höchste . 858 | •           |
|   | Berroëvi                           | Beahrheit ift im Wein . 901. 905                |             |
|   | Berruechen                         | Wahrheit macht fich Bahn . 953                  | , ;         |
|   | Berjanen bas Glück 613             | j, fagen Rinder u. Rarren 824                   |             |
|   | Berfchanben fein eigen Beficht 721 | Wajhi, ift babei 610                            | `           |
|   | Berschulben in simehes 483         | Wajjakhel wn Pekude 571                         |             |
|   | Barfchittet ich! haben 865         | Wajjomer, wajdabber :114                        |             |
|   | Berschüttete Gewürzbüchse . 153    | Bande haben Ohren 861                           | <u> </u>    |
|   | Verschwarzt                        | ", mit jemand einlegen 126                      | • • •       |
|   | Berföhnungstag, fi jamileippur.    | 729                                             |             |
|   | Bersprechungen große 523           | Wart — e - Weilchen, goldnes 276                | -           |
|   | Berffand, für Bruch weggeben 78    | Wart, ich lauf mit 1091                         | ينكير       |
|   | Bersuchung 984—1937                | Barum geben Ganfe 2c, 790                       | <b>a</b>    |
|   | ,, ist der Beffere mehr 935~       | hat sein barum . 704 , sagt man jekum 2c. 701   | Ban:        |
| • |                                    | 2Bas will Raschi?                               | - 5         |
|   | Berfündigen eine genze Ge-         | Wasch den Pelg ac 179                           | <b>⇔</b> >≃ |
|   | Bertrauen auf Gott 810             | Waschti                                         |             |
|   | Berwandte                          | Masser puf die Michl' . 518                     |             |
|   | Bermechseln sich mögen 623         | ,, ausschütten . 505, 618                       |             |
|   | Bergahlen für ergablen 253         | einem nicht reichen . 162                       |             |
|   | Biel Massel's! 468                 | ,, gestohlene 936                               |             |
|   | Biele Folgende!                    | ,, fommet nicht heraus . 862                    |             |
|   | Biel wissen 143                    | 233 fermasser 507                               |             |
|   | Viwrach machen 390                 | We-chochmes                                     |             |
|   | Bögelchen hat's gesagt             | We-dobak                                        |             |
|   | Bogel unreiner 386                 | We-zidkes 880. 988                              |             |
|   | Bogelfrei 1054<br>Bollsstimme 702  | Wechen lemán 466<br>Wechipper báadó 286         |             |
|   | Borbedeutung, s. michasch.         | Wechipper hands                                 |             |
|   | Ber-broche 652                     | Bechsein es sich lassen 513                     |             |
|   | Borne gestoppt 180                 | Beg, ber beste                                  |             |
|   | Borne getrummelt                   | Mennehmen ben Biffen ac. 530                    |             |
|   | Bornehmeni sich win Tüchelchen 655 | Beb, wie beffer! 639                            | •           |
|   | Borfcbeben ein Riegelchen . 217    | Weben, die echten,                              |             |
|   | Worfingen au ber Wiege . 629       | 1984 tig'                                       |             |
|   | Borüber ist, was vorüber . 846     | Weib Sipb's 28                                  |             |
|   | Brimles                            | Beiber f. Frauen.                               |             |
|   |                                    | Wein, guter in bofem Fag , 149                  |             |
|   | W.                                 | i,, stinkt nach dem Faß . 731                   |             |
|   | Market and anti-                   | verrath des Wentschen ec. 901. 905              |             |
|   | Bachfen auf anberem Felbe,         | Brise f. chochem und chachomim.                 |             |
|   | Mift                               | Beisheit f. chachme.                            |             |
|   | , im Garten, official \$92         | " tomint nicht vor ac. 682                      |             |
|   | ·                                  |                                                 |             |
|   |                                    |                                                 |             |

•

:

| M                                                                                                                                                                           | · M                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beigbrob effen vor Armuth 257                                                                                                                                               | Wo bleibt die Rat'? 1067                                                                |
| Beiß Gott! 336                                                                                                                                                              | Bo bleibt Gerichen! 1044                                                                |
| Welt f. olem.                                                                                                                                                               | Bo ber Menich fterben foll ac. 1058                                                     |
| Walt haven frie 000 440                                                                                                                                                     | mos tot mentilipletoen jou at. 1000                                                     |
| Welt, bavon fein 396. 446                                                                                                                                                   | Bo hat Hund re 248                                                                      |
| " die ganze ein Ort . 694                                                                                                                                                   | 280 tore is 20 828                                                                      |
| " von ber alten fein 446. 669                                                                                                                                               | Wo zwei Weg zusammen                                                                    |
| " zittert, wenn 2c 1023                                                                                                                                                     | gehen 212. 213                                                                          |
| Wer a sagt 2c 865                                                                                                                                                           | Woher nehmen u. nicht Rehlen! 622                                                       |
| Wer es haben soll, der ic 1059                                                                                                                                              | Bohl bekomm'si 471                                                                      |
| Wer hat, bem wird gegeben 746                                                                                                                                               | SERAN COLOMBINAL 454 471 479                                                            |
| Wer hat die Lust 2c 890                                                                                                                                                     | 100 - 114 - 1 40 E                                                                      |
| Ber' meines! 445                                                                                                                                                            | Bohl gescheh'ch   454. 471. 473<br>Bohltäg 425<br>Bohltäger 519                         |
| CO                                                                                                                                                                          | resolutager                                                                             |
| Wer nicht hinaus fommt . 831                                                                                                                                                | 2300tthatigtett (1. zedokon) 791                                                        |
| Wer nichts zu thun hat . 841<br>Wer sich erniebrigt 774                                                                                                                     | Bohlthätigfeit (f. zedokoh) 791<br>Bohnung 806<br>Bölfen, unter . muß man               |
| Wer sich erniedrigt 774                                                                                                                                                     | Wölfen, unter muß man                                                                   |
| Werfen bas hunderste 2c 115                                                                                                                                                 | benten 860                                                                              |
| Rerfen einen Malech 239                                                                                                                                                     | Wollen, für: Bofes anhaben 639                                                          |
| ( Berfen non fich (hinter fich) 808                                                                                                                                         | Worms 120. 986                                                                          |
| Morrollinis 550                                                                                                                                                             | Wormfer Rrabne 229                                                                      |
| Wanth his Eductions and a                                                                                                                                                   | What are fairner Daile OFC                                                              |
| everto de Sadudelemen antin:                                                                                                                                                | Wort zu seiner Zeit 856                                                                 |
| Berfen das Hunderste 2c. 115 Berfen einen Malech 239 Persen von sich (hinter sich) 808 Bergelholz 552 Berth die Schuhriemen aufzus 15sen 163 Berth, nichts von Kopf bis 402 | Wörtchen 327<br>Worte, glatte 10                                                        |
|                                                                                                                                                                             | Borte, glatte 10                                                                        |
| Wespe und der Bose 913                                                                                                                                                      | ,, qute 856                                                                             |
| Wideln um den Finger 412                                                                                                                                                    | ", gute                                                                                 |
| Wide einem vorsagen 404 Wiber Gott nit gerebt 612                                                                                                                           | . 211 viel                                                                              |
| Miber Gott nit gerebt 612                                                                                                                                                   | Werterbuch bes Geighalfes . 272                                                         |
| Wie aus bem Gesicht geschnitten 533                                                                                                                                         | Wortschwall . 111. 113—115                                                              |
| Wie Du mir, so 718                                                                                                                                                          | Bunber find selten 840                                                                  |
| Wie — heißt — man's . 486. 489                                                                                                                                              | m                                                                                       |
|                                                                                                                                                                             | Wurmstichig 564                                                                         |
| Wie kommen die Rüben ze. 105                                                                                                                                                |                                                                                         |
| Wie kommt die Kuh z 189                                                                                                                                                     | <b>Z</b> .                                                                              |
| Wie man die Hand umwendet 183                                                                                                                                               | . 24.                                                                                   |
| Wie's Tröpfchen fällt 1060                                                                                                                                                  | Záar-bal-chajím 951                                                                     |
| Wie wird mir! 259                                                                                                                                                           | Zarldik ber Golibäer                                                                    |
| Wimpel nicht gesehen 569                                                                                                                                                    | Zaddik im Bela 654                                                                      |
| Minh und meh 632                                                                                                                                                            | 2mf 600 825                                                                             |
| Wie's Tröpfchen fällt 1060<br>Wie wird mir! 259<br>Wimpel nicht gesehen 569<br>Wind und weh 632<br>Wind machen 250                                                          | Zarnhae 699 1099 Wiiii                                                                  |
| Windel hat nicht gerauscht . 244                                                                                                                                            | Zaddik im Bel3                                                                          |
| mate inter gerungs . 244                                                                                                                                                    | Zedolich seiem 1001                                                                     |
| ", wasch jeber seine aus. 864                                                                                                                                               | Zedokon-geben 1061                                                                      |
| Wiffen tann man nicht Alles 869                                                                                                                                             | ,, tazzii 743. 808                                                                      |
| nicht von feinem Leben 160                                                                                                                                                  | Zehnten von Stroh B                                                                     |
| Missen nicht, wo der Kopf                                                                                                                                                   | Zedokoh-geben 1061                                                                      |
| ftebt 160. 621                                                                                                                                                              | ,, berfelben entsprechen . 885                                                          |
| " wo Gott wohnt 685                                                                                                                                                         | bie rechte erfassen 880-883                                                             |
| fleht 160. 621<br>" wo Gott wohnt 685<br>" nichts von Bes 415                                                                                                               | " berselsten entherechen 885<br>" bie rechte ersassen 880—883<br>— 887<br>" beilige 960 |
| Biffen von Bhs                                                                                                                                                              | heilige 960                                                                             |
| Witeleien                                                                                                                                                                   | läßt fich nicht brangen 859. 879                                                        |
| wipatien                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                             | · m f to f and                                                                          |
| •                                                                                                                                                                           | +3,0,86 . 191                                                                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                           |                                                                                         |

| M                                                       |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zeit muß man auch etwas                                 | 3u Wohl sein 425<br>3 udeln 302. 622<br>3 Rubeden die Schanbe mit . 236 |
| überlassen 878                                          | 3 Rudeln 302. 622                                                       |
| Reiten schlimme 749. 756                                | Bubeden bie Schanbe mit . 236                                           |
| Zefnen 636                                              | i Rubringlichfeit 895                                                   |
| Zelem, das Böse 447                                     | 7   Bugehen nicht mit rechten Dingen 152                                |
| " für eine Olef anguden 159                             | 3   Zuguder, bem ist Alles leicht 765                                   |
| Zelem-Elokim 533                                        | 3 Aubalten                                                              |
| Zenuah 416<br>Zerreißen mit Lieb 470                    | S   Runebmen nicht ist abnehmen 786                                     |
| Zerreißen mit Lieb 470                                  | 3unge, boje                                                             |
| Zertritt mir die Würmchent. 988                         | 3   ,, foll man beherrschen . 857                                       |
| Zettel teinen un doch 628                               | 3 Zure 83                                                               |
| <u> 3</u> iererei 30l                                   | 3urudgehen 158                                                          |
| Zijan                                                   | . Zusehen darf man nit 1006                                             |
| Zimperlich                                              | 3 Zusehen haben 515                                                     |
| Bittern, wenn die Thüre geht 750<br>Zizis-Spinnerin 832 | joll man Kinder tricht                                                  |
| Zizis-Spinnerin 33                                      | 2   lassen 634, 951                                                     |
| Zloche 29                                               | 1   Zu — thun — Gesicht 190                                             |
| 30the 210                                               | Jutrinten, ob erlaubt 472                                               |
| Bouner 1. mochsin.                                      | In viel haben Biele, aber . 902                                         |
| 3öllner f. mochsin.       Zor wechor                    | Bu viel taugt nicht . 848. 851                                          |
| Zore 812. 90                                            | 5 Zuwersen ein scheker-bilbul 382                                       |
| Born (f. roges) verrath ben                             | Swang                                                                   |
| Menschen 90                                             | 1   Zweck heiligt nicht das Mittel 881                                  |
| Bu allem Guten! 45                                      | 7 1039                                                                  |
| Bu alt zum Lernen ist Keiner 83                         | B 3mehl                                                                 |
| Bu Herzen geht was ec 95-                               | 4                                                                       |
| Zu hoch anfangen 25                                     | 9 Zwoëh magen 1027                                                      |
| Bu massel un zu broche . 46                             | Zwoen muyen 1027                                                        |
| Zu Prag wird's 2c 82                                    | <b>=</b>                                                                |

